

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







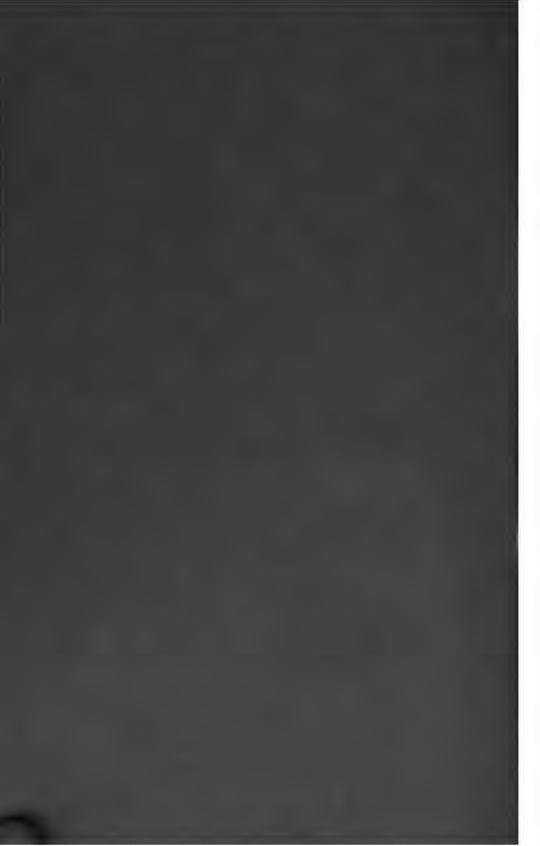

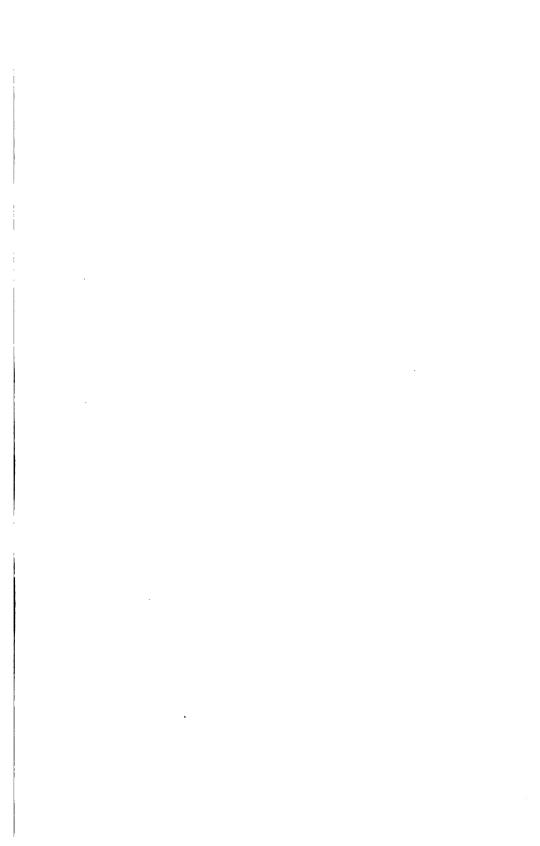

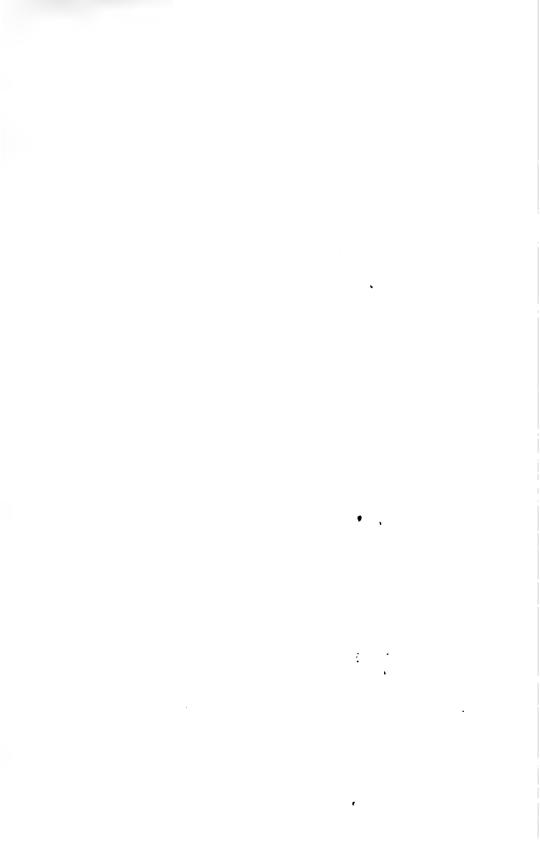

# Grundzüge

zu einer Theorie

ber

# Erdbeben und Dulkanausbrüche.

In gemeinfaßlicher Darftellung

Don

### Rudolf Falb,

herausgeber ber populären aftronomifchen Beitschrift "Sirins."

"Die Entwicklung der Wiffenschaft ift so nothwendig und unwiderftehlich als die Bewegung von Ebbe und Kluth." ... Iohn Apndall.

Mit 5 Figurentafeln.

Grai.

Drud und Berlag der Aftien : Gefellichaft "Legkam : Josefsthal".
1871.

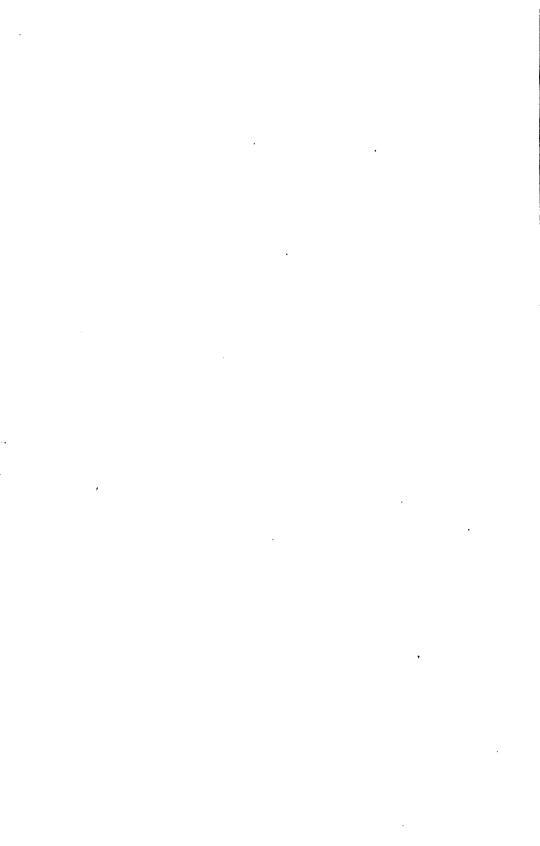



~

•

.

.

.

# Die Wallehene Clavius auf dem Monde ('l'itelbild.)

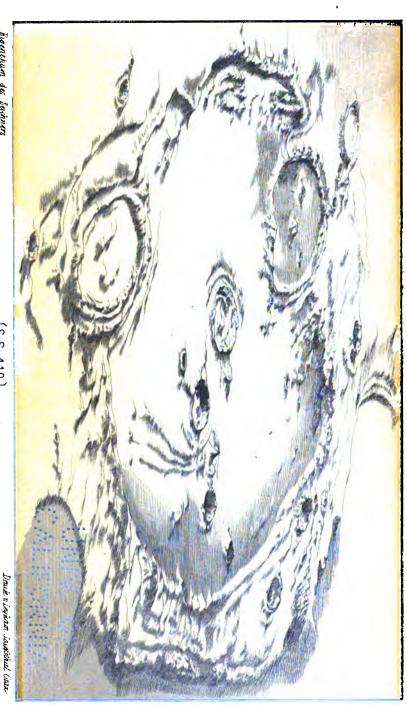

Bigenthum des bushners

ORIGINALSKIZZE von ERNEST MATTHÉY GUENET (S.S. 410.)

# Grundzüge

zu einer Theorie der

# Erdbeben und Vulcanansbrüche.

In gemeinfaflicher Darftellung

Rudolf Falb, Gerausgeber ber popularen aftronomifcen Beitschrift

"Sirius."

"Die Entwicklung ber Biffenschaft ift fo nothwenbig und unwiberftehlich als bie Bewegung von Cbbe und Fluth." John Tonball.

Mit funf Siguren - Cafein.



Graz.

Drud und Berlag von Jof. Bod. 1869.

QE521 F3

LBC

Den Denkenden gewidmet.

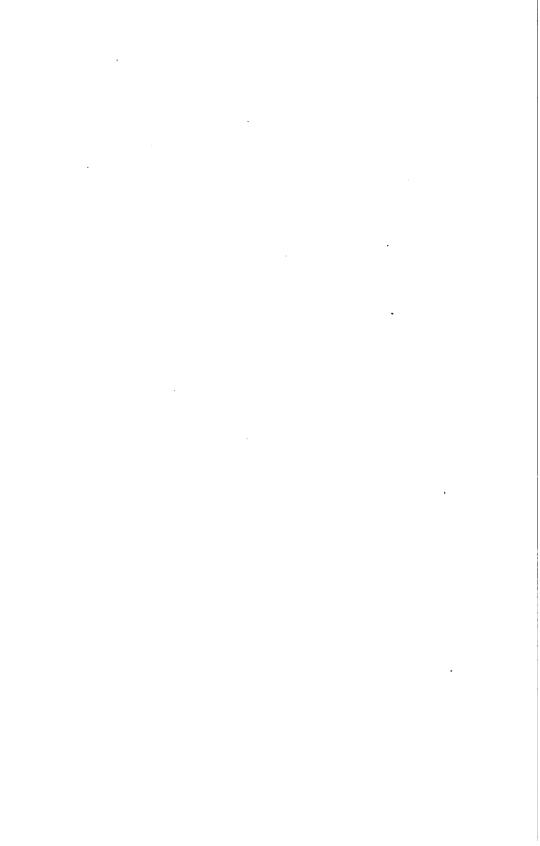

## Dorwort.

Als der Verfaffer auf den Gedanten tam, daß die Springfluthen des supponirten, heißflüßigen Erdkernes die erfte Ursache der Erdbeben feien, glaubte er mit dieser Ansicht gang allein dazustehen. dem die Theorie, welche von ihm in der consequenten Entwicklung dieses Gedankens durchgeführt wurde, abgeschloffen war und der Berfaffer daran schritt, die so erhaltenen Resultate mit den thatsächlich beobach= teten Erscheinungen zu vergleichen, traf er bei dem dadurch nothwendigen Studium der einschlägigen Schriften auf einzelne Rotigen, aus denen hervorging, daß bereits Alexis Perren in Frankreich einen ahnlichen Gedanten ausgesprochen. Anfangs baburch von der Beröffentlichung feiner Arbeit zurudgeschreckt (bei nicht vorhandener Priorität hält es immer schwer, die Unabhangigkeit nachzuweisen), spornte doch die bald erlangte Ueberzeugung, daß bis jest eine confequente Durch= führung dieses Gedankens, somit eine eigentliche Theorie der Erdbeben noch nicht vorhanden fei, zur herausgabe an. Namentlich mußte der plumpen Frage: "Bie viele Erdbeben oder Bulfanausbruche fallen mit den Syzigien, und wie viele mit den Duadraturen zusammen ?" Jedermann, der da weiß, wie in Vorhinein entgegengetreten werden. verwickelt fich die Gesammtwirkung mehrerer ungleich ftarker continuir= licher Kräfte gestaltet, - wird schon a priori sagen mussen, daß hier vom Bufammenfallen nur außerft felten die Rede fein fann. Gerade darin muß eine Theorie ihre Starte erproben, daß fie die Ursache der Unregelmäßigkeiten nachweist; und nur in dem Maße, als es ihr gelingt, die scheinbare Berwirrung durch Anwendung bereits anerkannter Grundgesehe in Harmonie und Ordnung zu verwanseln, darf sie das Bewußtsein hegen, der Wahrheit nahe gekommen zu sein.

Anfangs hat es dem Verfasser geschienen, als sei seine Ansicht für eine Discussion noch nicht reif genug. Allein das eingehende Studium der Erdbebenfänomene und ein besonderer Umstand überzeugten ihn vom Gegentheile. Zu Ansang des Jahres 1868 trat nämlich die — für die Witte des Monates August — in Aussicht gestandene Krisis der Theorie mit der Mahnung heran, wenigstens and eut ungsweise die allgemeine Ausmerksamkeit in Vorhinein auf die August-Ereignisse zu lenken. Dies geschah in des Versassers populär-aftronomischer Zeitsschrift "Sirius" Bd. I, S. 40.

Die Krisis kam und — die Theorie triumsirte! In Folge dessen wurden in der genannten Zeitschrift die Grundzüge derselben veröffentslicht und einige Beispiele gegeben, die eben zur Hand lagen, ohne daß damit ein Beweis angestrebt worden sei. Die genauere Aussührung und überzeugende Zusammenstellung wurde für ein besonderes Werkausgespart, das nun hiemit dem Publikum vorliegt.

Es ware dem Verfasser leicht gewesen, sein Buch viel umfang= reicher zu gestalten; allein — non multa . . . Db der unterdrückte Rach= sath hier eben so gut anwendbar ist, als der Bordersat, muß dem Ur= theile deutender Leser überlassen bleiben.

Die populäre Form der Darstellung sindet ihre vollständige Berechtigung sowohl in dem allgemeinen praktischen Intereffe, welches sich an die großartigste, aber auch verderblich ste aller Naturerscheinungen knüpft, — als auch in der Einfachheit der zu Grunde gelegten Annahme, in der Ungezwungenheit, mit welcher die Folgerungen daraus abgeleitet wurden, und welche eine solche Beshandlung vorzugsweise gestatteten.

Bald dürfte über die Natur der Reactionen des Erdinneren gegen die Oberfläche im Großen kein Zweifel mehr walten. Sie sind die erhöhten Herzschläge unseres Planeten, wie Sbbe und Fluth seine Pulsschläge sind.

Es wird Gelehrte geben, die es unter ihrer Würde erachten, von dieser Theorie Notiz zu nehmen; — diesen haben wir Nichts zu sagen. Es wird Gelehrte geben, die uns Voreiligkeit vorwerfen; — diesen antworten wir: Boreiligkeit ist nur ein relativer Begriff; vor 300 Jahren war Copernitus für Tycho zu voreilig; für Pastor Anack ist er es heute noch. Denjenigen aber, die unsere Theorie mit ehrlichen Wassen bekampfen, sprechen wir hier schon unseren Dank dafür aus; denn dadurch wird sich die Wahrheit derselben desto früher herausstellen.

Graz, am 15. Februar 1869.

Der Berfasser.

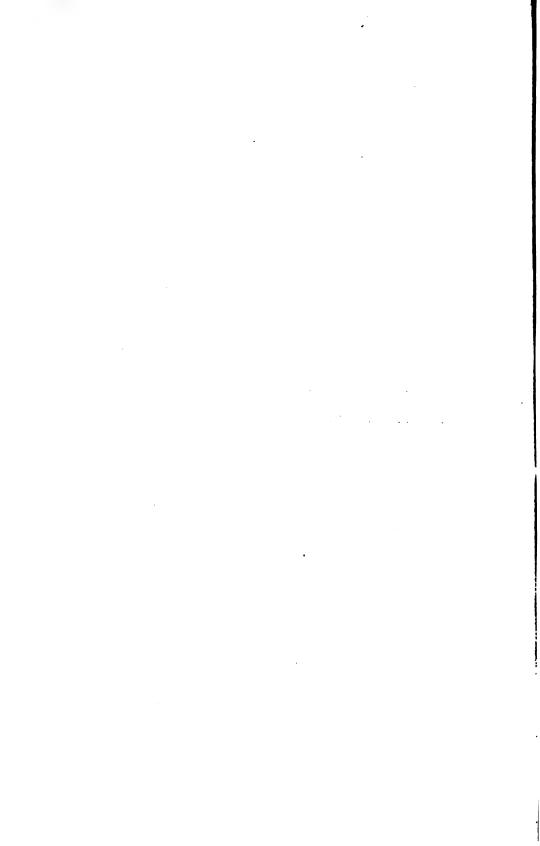

# Einleitung.

Is wird merkwürdiger Weise von allen Geologen zugestanden, daß feine einzige ihrer Erdbebentheorien noch zu allgemeiner Anerkennung gelangen konnte. Merkwürdig ist ferner, daß das jahrtausendalte Räthsel der Ebbe und Fluth des Meeres in keiner von allen jenen Wissenschaften, die nur den Erdball zum Gegenstande haben, seine Lösung fand, sondern daß die Astronomie eingreisen mußte, um die wahre Ursache der Gezeiten an's Licht zu bringen, was ihr denn auch so vollständig gelang, daß jest die Zeit und theilweise auch der Betrag der Fluthhöhe für alle Hafenstädte auf jeden Tag vorausberech net werden kann.

Nehmen wir an, es fei das Meer mit einer ftarren, doch mehr oder minder elaftischen Rrufte bedeckt, deren Inneres bedeutende Berichiedenheiten in Natur und Lagerung der einzelnen Schichten aufweift - fo wurde diese Rinde offenbar den Erdbeben ahnliche Erschütterungen zeigen, die von dem Drude des Waffere herrührten, welches jest gehindert ift, die Fluthwelle zu bilden. Aber es ift Millionen gegen (Gins zu wetten, daß die Geologen taum die tosmifche Urfache diefer Bewegungen zugegeben, sondern die Grunde folder thatsächlich vom Erdinnern fommender Stoge und Erschütterungen hartnädig auch nur in Es ist nämlich heutzutage der Erde felbft gefucht haben murden. noch immer das Schictfal fo mancher Fachmanner, daß fie - in die Ginzelheiten der Forfchung verfunten - der allgemeinen Auffaf= inng gonglich entbehren, und fich im festen Glauben an die alleinfeligmachende Rraft ihres Saches frivol des Studiums anderer Facher entbeben. Ramentlich find es die allgemeinen tosmifchen Ericheinungen, welche von so manchen Gelehrten nicht nur nicht innig erfaßt — sondern sogar nicht einmal verstanden und deshalb — hier steckt des Pudels Kern — auch gar nicht gewürdiget werden. Welcher Nachtheil aber daraus für die Forschung erwächst, wird der genügend begreifen, der da weiß, daß die Natur nicht ein in viele abgesonderte Fächer getheilter Kasten, sondern eine Kette ist, in welcher ein Glied in das andere greift.

Daß man fich beim Studium der Erdbeben der kosmischen Unichauungen entschlagen tonne, mar Anficht ber Geologen, welche bie Erflärung diefer Räthselerscheinung gar zu gerne ihrem Fache vorbe-Leider hat fich noch kein Laplace gefunden, der die Er= icheinungen an geeigneter Stelle mit dem Griffel in der Sand ftudiert hatte, wie diefer große Geometer das Fanomen der Meeres-Gezeiten im Safen zu Breft jahrelangen Bewachtungen in Berbindung mit dem Calcule unterzog. Der Schoof der Afademien ift in diefer Rich= tung unfruchtbar geblieben. Das foll jedoch fein Vorwurf fein. Tadel verdienen nur jene akademischen Decrete, durch welche Thatjachen, wie der kosmische Ursprung der Meteore, die thierische Natur der Rorallen, die Existenz des Zwischenknochens (os intermaxillare) beim Menschen, die Berschiedenheit der Intensität des Erdmagnetismus ichamlos geläugnet wurden. Solche Decrete, dictirt von Egoismus, Hochmuth und -- Gedankenlosigkeit, haben die Urtheilssprüche der Akademien verdächtig gemacht, wie dies denn auch Alex. von humboldt erfannt und ausgesprochen: "Gine vornehm thuende Zweifelsucht, welche Thatiachen verwirft, ohne fie ergründen zu wollen, ist in einzelnen Fällen faft noch verderblicher als unfritische Leichtgläubigkeit." Dochten doch alle unedlen Motive den Bestrebungen der Gelehrten ferne bleiben und die mahre Liebe gur Wiffenschaft jede Gitelfeit und Gelbftsucht verdrängen: wir wurden weniger Prioritäteftreitigfeiten und mehr Entdedungen haben.

Die alte aristotelische Ansicht, daß der Druck unterirdischer Danufe, die sich aus dem eingedrungenen Wasser durch die Sitze des Erdinnern entwickeln, die Ursache der Erdbeben sei — fonnte in der vorgeschrittenen Wissenschaft keinen Plat mehr einnehmen, nachdem es klar wurde, daß dem Entweichen des Danufes aus jenen Tiefen, in welche das Wasser einzudringen vermag, durch denselben Weg keine

Schwierigkeit entgegen steht 1) und außerdem Babinet darauf hinwieß, daß die Kraft des Wasserdampses eine Grenze hat, welche sie nicht überschreitet, indem durch die aus der Ansammlung entstehende Berdichtung desselben die Anziehung der Theilchen untereinander ihre Spannkraft paralysirt.

Ferners muß man fragen: was zwingt denn den Dampf, Wansberungen durch lange Strecken anzutreten und sich am Ende doch wieder zu beruhigen, bevor er einen Ausweg fand, indem es ja constatirt ist, daß die wenigsten Erdbeben von Bulkanausbrüchen begleitet sind? Die Erde müßte von ausbrechenden Dämpfen und Dünsten eingehüllt sein, wenn die Erdbeben Resultat der Dampfbildung wären.

So suchte man — nur um fich der läftigen Gefühles der Unbefriedigung zu entledigen — nach anderen Theorien. Incidit in Scyllam otc.

Bouffingault ließ die Erdbeben aus jenen Ursachen entstehen, welche dem continuirlichen Riedersinken der Andern zu Grunde liegen. Dieses schreibt er wieder dem Umstande zu, daß diese Massen seiner Weinung nach im erstarrten Zustande gehoben worden, wodurch Zwischenraume entstanden sind, die nun das Riedersesen einzelner Massen begünstigen, was dann oft wieder Erschütterungen hervorruft.

Reder in Genf sucht im Einstürzen von Gpp8-, Steinsalz-Ralf- und Mergelschlotten den Grund der Erdbeben: "die in der Söhle eingeschlossene Luft werde dabei in Bewegung gesett und bewirfe Beltenbewegungen in den überlagernden Schichten."

<sup>1)</sup> Bang richtig fagt Bolger: Wo bas Baffer ben Beg binein findet da findet es ibn, fei es als Quell ober als Dampf, auch wieder heraus. Das Baffer, welches in die Tiefe des Erdbodens eindringt, befindet fich bier teineswege unter bem Gebirgebrude, fonbern vielmehr blog unter bem einer ent iprechenden Bafferfaule. Der gebildete Dampf bat somit nicht etwa zu warten, bis er bie Racht gewinnt, um den Gebirgebrud ju überwinden, sondern er tann fich befreien und muß fich befreien, fobald feine Spanntraft ber Bafferfaule gewachsen ift, welche auf ihn laftet und biefe ift bochftens zwei Funftel fo fcwer, als die Gebirgsbede. In der Tiefe von 88.000 Schuben beträgt ber Drud bes Baffers nur 2750 Atmoffaren, und wenn ber Dampf in biefer Tiefe ichon 2800 Atmoffaren zu überwinden vermag, fo folgt daraus gang einfach daß bis au folder Tiefe unmöglich Baffer in den Erdboden eindringen konnte! - In der That, ift es denn bentbar, daß Baffer tiefer in den Erdboben eindringe, als bis zu dem Puntte, wo bie Spanntraft bes Dampfes dem Drude bes Baffers gewachsen ift? - ift es benn bentbar, in eine glithenbe Rugel Baffer an infiltriren ?"

Bolger 1), der die genannten Spoothesen mit Scharffinn befampft, findet die Erdbeben erklart durch die Erschütterungen, welche beim Zusammenftürzen von "Sohlschichten" unmittelbar vermoge der Laft der Gebirgsmaffen entftehen. "Wo leichtlösliche Maffen mit ichwerlöslichen wechsellagern, da liegen nicht felten bedeutende Schichtenflächen ber letteren ganglich hohl, d. h. über Raumen, welche ich geradezu "Sohlichichten" bezeichnen niochte. Je fester und machtiger die überlagernde Gebirgsmaffe ift und je mehr diefelbe, amifchen den umgebenden unmittelbar unterftütten Gebirgetheilen eingeflemmt, getragen wird, um fo größer tann die Ausdehnung der Hohlschichten werden, bevor die Dede niederbricht - aber um fo erschütternder muß auch das endlich erfolgende Riederbrechen wirten. Die gange gaft der über einer Sohl= ichicht lagernden Gebirgemaffe ruht auf der Umgebung, wie ein geivanntes Gewölbe. Sobald der Einsturg erfolgt, wird diese gange Belaftung den tragenden Umgebungen plötlich genommen und fie wird übertragen auf die zuvor unbelaftete Sohle der Hohlfchicht. Natur der Sache nach, die Sohe der Sohlschichten meistens jehr gering ift, so daß der Einsturz fast ohne Unterschied beginnt und sich vollendet, io tommt bei berartigen Greigniffen die Geschwindigkeit ber auf die Soble treffenden Maffe nur im einfachften Berhältniffe in Betrachtung. Um fo gewaltiger fällt dagegen hier die Mächtigkeit der auf einmal fich niedersehenden Gebirgemaffe in's Gewicht, welche auch nach der fürzeften Bewegung, selbst wenn die Dide der Sohlschicht nur nach Linien sich mißt, in der ungeheuerften Erichütterung der Sohle fich zu außern permag."

Un Bolger ichloffen fich die meiften neueren Geologen an.

Wir empfehlen ausdrucklich unfern Lefern das Studium der Berfe von Bolger und G. Bisch of 2), denn fie erganzen wesentlich unsere

<sup>1)</sup> Diesem tilchtigen Forscher hat man burch Wisverständnis großes Unrecht zugesügt! Seine Theorie ist aus der Ueberzeugung, von der Unhaltbarteit der vorhandenen Ansichten hervorgegangen, und seine Erklärung ist für einzelne Erdbeben vielleicht auch die richtige; indem nicht geläugnet werden kann, daß Erschütterungen von geringem Umfange durch Sinsturz über Hohlräume bangender Decken hervorgebracht werden.

<sup>2)</sup> Gust. Bifchof: "Lehrbuch der chemischen und spitalischen Geologie." Tarin wird man auch Aufschluß finden über das Berhältniß von Bolger 31st. Bischof.

Theorie, indem wir die Wirtjamteit des unterirdifden Drudes durch den fluffigen (Frotern von der Beichaffenheit der über ihm laftenden mehr oder minder erftarrten Schichte abhängig gemacht haben.

Eben hier liegt das Feld, dessen sich die Geologen in dieser Frage bemächtigen mussen. Die angreifende Araft gehört dem Gebiete der Aftronomie, — die widerstehende dem der Geologie an. Nur durch verständige Theilung der Arbeit läßt sich die enorme Aufgabe beswältigen und auf dunklen Wegen gelangen wir nur Hand in Hand am sichersten zum Ziele.

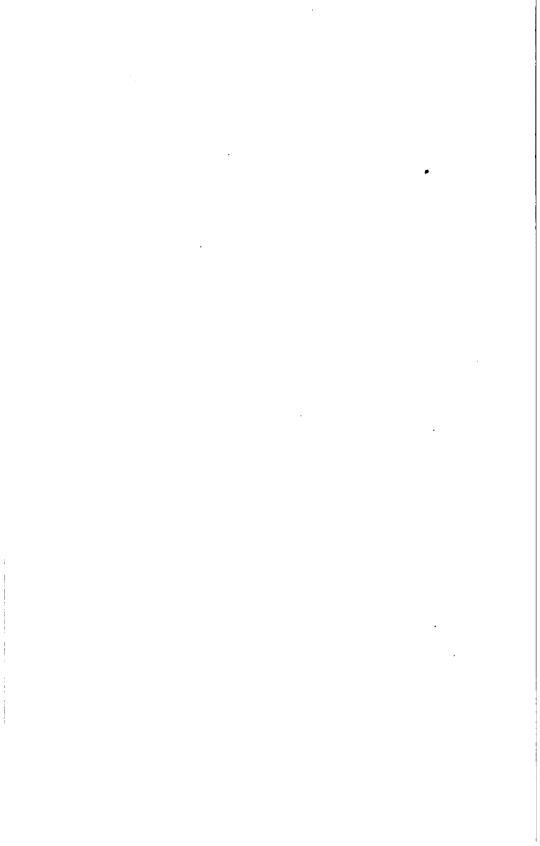

# Erstes Capitel.

### Allgemeine Grundlagen.

Es bezeichne der Kreis abcd (Fig. 1) den Aequatorial-Durchsichnitt der Erde, C deren Mittelpunkt und a, b, c, d einzelne Punkte der erstarrten Erdrinde; mährend der Kreis a'b'c'd' den Durchschnitt des inneren noch heißflüssigen ') Erdkernes darstellt, wosbei einzelne Punkte seiner Oberfläche durch a', b', c', d' markirt sind.

1. In S befinde sich die Sonne, welche eine Anziehung auf jeden einzelnen Theil der Erd-Masse, und nur dadurch auf die ganze Erde in ihrer Gesammtheit ausübt, — was (in Verbindung mit einer ursprüngslichen, unbekannten Kraft) den Umlauf der Erde um die Sonne bewirkt. In der bereits erstarrten Rinde können die einzelnen Massenheile dieser Anziehung wegen der Festigkeit, mit der sie an einander hängen, nicht für sich besonders Folge leisten; es wird sich die Kraft der Sonne, also nur in einer gleich mäßigen Gesammt-Bewegung der sesten Schale abed, äußern können und daher die Form der letzteren unversändert bleiben.

Anders verhält es sich mit den Theilen des inneren Erdkernes, die wir als heißflüfsig angenommen haben, von denen daher jedes für sich besonders jener Anziehung in dem Falle ganze Folge leisten kann, wenn es durch keinen Widerstand von außen gehemmt wird.

2. Betrachten wir diesen Fall. Der punktirte Kreis (Fig. 2) bezeichne den Durchschnitt des flüßigen Erdkernes, eine feste Erdrinde sein icht vorhanden und daher die einzelnen Theilchen des ersteren in ihren Bewegungen ungehindert.

<sup>&#</sup>x27;) Wir fagen absichtlich nicht: feuerfluffig. Die Rechtfertigung für biefe Annahme folgt fpater.

Es ift flar, daß sich die Augelform nur dann unverändert erhält, wenn die einzelnen Theilchen der Oberfläche a', b', c', d', immer gleich weit vom Mittelpunkte C abstehen. Letteres wird wieder nur dann der Fall sein, wenn diesen Theilchen genau diesels ben Bewegungen (insofern diese durch die Anziehung der Sonne Shersvorgebracht werden) in Bezug auf Richtung und Größe machen, welche der Mittelpunkt macht.

Was nun die Richtung betrifft, so ersieht man auf den ersten Blick, daß wohl die Theile a' und c' in ihrem Falle zur Sonne (so können wir die Gravitations-Bewegung nennen) mit dem Mittelpunkte C gleiche Richtung haben, nicht aber b' und d', deren Fall-Linien b'S und d'S sich mit jener des Mittelpunktes desto schrosser durchkreuzen, je größer der Durchmesser der Kugel und je kleiner ihre Entsernung von der Sonne. Die Folge davon ist eine größere Annäherung dieser Punkte an den nach S sallenden Mittelpunkt und daher eine Berminderung des Durchmessers b'd'.

Die Brobe der Bewegung ift fur die meiften Theilchen von jener des Mittelpunktes aus dem Grunde verschieden, weil sie dem anziehenden Körper entweder naher oder ferner ftehen als der Mittel= puntt und fich die Stärke ber Anziehung (Größe der daraus folgenden Bewegung) nach der Entfernung des anziehenden vom angezogenen Rörper richtet. Um bedeutendsten ift die Differeng fur die Theilchen a' und c', weil ersteres der Bewegungequelle am nachften, letteres am fernsten liegt. Es wird daher das Theilchen a' stärker angezogen als der Mittelpunft C, es eilt demfelben vor und seine Entfernung von ihm (a'C) wird also vergrößert. Das Theilchen c' wird schwächer angezogen als der Mittelpunft, es bleibt hinter ihm gurud und feine Entfernung von demfelben (c'C) wird ebenfalls größer, als fie früher war. Wir erhalten badurch eine Vergrößerung bes Durchmeffers a'c', während b'd' kleiner geworden ift. Der Durchschnitt der fluffigen Maffe ift nun kein Kreis mehr, sondern eine ovale Figur (Ellipse) und die ganze Masse hat nicht mehr die Gestalt einer Kugel, sondern nähert sich der ovalen Form, oder genauer gesprochen, einem Ellipsoid, deffen größter Durchmeffer (Längenachse) der Sonne S zugekehrt ift, mahrend alle nach anderen Richtungen laufenden Durchmeffer fleiner find und ihre Endpuntte sich daher naher am Mittelpuntte befinden, als die Endpunkte der Längenachse.

3. Diese Form wurde der heißflüffige Erdfern haben, wenn er nicht von außen durch die feste Erdfruste gehemmt wurde, welche ihm stets einen Widerstand entgegen sest, so daß er gezwungen ist, jene Form anzunehmen, welche diese ihm gestattet.

Aber das Beftreben, dem Zuge der Sonne zu folgen, ist deshalb noch immer vorhanden; es wird also das Theilchen a' (Fig. 1) auf die über ihm lastende Schichte a'a einen **Druct** ausüben, und dieselbe (nach Maßgabe seiner Schwere gegen die Sonne) zu heben suchen, während diese Schichte (nach Maßgabe ihrer Schwere und inneren Festigkeit) diesem Drucke widersteht.

Wir haben also hier zwei Aräfte, die in entgegensetem Sinne wirken, und es ist klar, daß das Gleichgewicht der dabei betheizligten Wassentheilchen nur dann bestehen kann, wenn beide Kräfte sich gegenseitig ausheben, also einander gleich sind.

Das Nämliche hat ftatt in Bezug auf das Theilchen c' und die Schichte c'c.

4. Gine diejer beiden Rrafte: die Festigkeit der erstarrten Erd= fruste, ift offenbar im Gangen nur langfamen, Jahrtausende um= fassenden Beränderungen unterwerfen. Nicht fo die andere.

Der von der Sonnenanziehung abhängende Druck des inneren Erdkernes auf die feste Erdrinde (wir wollen ihn die "Sonnenwelle" nennen, weil er, wenn es ihm jene gestattete, sich als Wellenberg außern würde) wird desto stärker, je näher die Sonne der Erde steht. Run ist aber die Entsernung dieser beiden Himmelskörper fortwährend verschieden.

Die Erde steht innerhalb desselben Jahres am 31. December der Sonne am nächsten und am 1. Juli am ferusten. Der Punkt ihrer Sonnennähe heißt Perihel; jener der Sonnenserne Afel (Aphel). Aber auch das Perihel ist bezüglich der Distanzen von der Sonne nicht immer gleich. Es gibt Winter, wo die Erde der Sonne etwas näher kommt, als in anderen Wintern, daraus entsteht nun wieder eine Verschies denheit des Druckes der Sonnenwelle.

Allein es gibt noch einen Umftand, welcher den Drud bes Erde fernes viel bedeutender modificirt; benn

5. Nicht allein die Sonne übt eine Anziehung auf die einzelnen Theilchen der ganzen Erdmasse, sondern auch der Mond (M Fig. 3); indem ja allen himmelskörpern Anziehung straft inne wohnt, und alle Anziehung gegenseitig ift.

Was demnach im 2. und 3. Absațe von der angestrebten Kormanderung des Erdsernes und von dem dadurch auf die seste Obersstäcke— in der Richtung der Längenachse des angestrebten Ellipsoides— ausgeübten, zweiseitigen Drucke gesagt wurde, gilt deshalb auch für die Wirkung der Mondanziehung. Auch diese wird den Erdztern in ein Ellipsoid zu verwandeln streben, dessen Längenachse dem Monde zugesehrt sein würde; was aber wegen dem Widerstande der Erdrinde nur einen Druck des Erdsernes auf diese, an den zwei Endspunkten der angestrebten Längenachse d' und b' (Fig. 3) bewirkt.

Wir haben also vier Puntte stärkften Drudes, oder wie wir uns der Rürze halber ausdrucken wollen: vier Bellen, von denen zwei (a'und c') der Sonne und zwei (dund b') dem Monde angehören.

6. Die Stärke der Mondwelle hängt ab von der Entfernung des Mondes. Nun ist aber diese fortwährend einem raschen Wechsel unterworsen; denn schon innerhalb 27 ½ Tagen durchläuft der Mond hin und zurück alle verschiedenen Entfernungsstusen, die in einem und demselben Umlause möglich sind. Der Punkt, wo er dabei der Erde am nächsten steht, wird Perigäum (Erdnähe), und jener, wo er von ihr am entferntesten ist, Apogäum (Erdserne) genannt.

Und felbst diese Punkte wech seln nach bestimmten obgleich weniger einfachen Perioden, so daß in manchen Perigäen der Mond wieder näher steht, als in anderen.

Dadurch wird abermals eine Verschiedenheit des inneren Druckes auf die Erdrinde für gewisse Punkte derselben hervorgerusen, welche um so bedeutsamer ist, als die Monde Wirkung in Bezug auf die Belelenbildung ') eine viel größere Rolle spielt als die Wirkung der Sonne wie es aus Folgendem erhellt.

<sup>1)</sup> Diefer Ausbrud - wir tonnen es nicht genug wieberholen - ift nur, im bereits ertlarten Sinne gu nehmen.

7. Im Allgemeinen, wenn es fich um die absolute Anziehung auf die einzelnen Maffentheilchen der Erde handelt, ift natürlich die Sonnenwirfung des Maffenübergewichtes wegen auch viel größer, als die des Mondes. Allein hier handelt es fich nicht darum, wie groß die Bewegung fei, welche der Mittelpunkt und mit ihm die Gesammtmaffe des angezogenen Körpers macht, sondern, wie wir im zweiten und dritten Absabe gesehen haben, nur um die Quantität, um welche das dem anziehenden Körper zunächft liegende Theilchen der Oberfläche dem Mittelmuntte vor auseilt und um wieviel das diametral entgegengefeste Theil= chen hinter demfelben gurüdbleibt. Es fann demnach auch bei einer fehr fleinen Bewegung des Mittelpunttes das Borauseilen und Burudbleiben jener Theilchen im Berhältniffe zur Quantität diefer Bewegung fehr arok werden; es kommt dabei nur darauf an, in welchem Berhält= niffe der Durchmeffer des angezogenen Rorpers zur Entfernung des anziehenden fteht. Da nun die Sonne 400mal weiter von der Erde absteht als der Mond, so ift es flar, daß der Unterschied bei den durch die Sonne bewirften Bewegungen zwischen dem Mittelpunkte der Erde und den der Sonne zu= oder von ihr abgekehrten Theilchen derfelben im Berhaltniffe zur absoluten Bewegung des Mittelpunktes viel kleiner fein muß als bei jenen Bewegungen, welche durch den Mond bewirkt werben. Es ift nämlich die Entfernung des dem Monde zunächst gelegenen Theilchens verhaltnigmäßig ichon bedeutend fleiner und die bes von ihm abgekehrten Theilchens bedeutend größer als die Entfernung des Mittelpunktes vom Monde, mahrend dies in Bezug auf die Sonne nur unbedeutend ftattfindet.

Daraus folgt, daß die Mondwelle des inneren flüssigen Erdkernes auch bedeutend stärker sein müsse als die Sonnenwelle, daher auch die Modificationen der ersteren einen viel größeren Ausschlag bei unseren Untersuchungen geben werden, als die der letzteren.

8. Wir haben im fünften Absate gesagt, daß es im Allgemeinen vier Bellen geben werde. Aus dem vorigen geht hervor, daß zwei davon, nämlich die von der Sonne verursachten, verhältnißmäßig in den Hintergrund treten. Allein wir dürfen nicht vergessen, daß die raschen Beränderungen, welche die Mondwellen nicht nur in Folge der verschiezdenen Entfernungen des Mondes von der Erde, sondern auch und vor-

züglich wegen des fortwährenden, raschen Standwechsels dieses Gestirnes erleiden, sich eine Combination der einzelnen Wellengipfel herausstellen muß. Es kann nämlich öfters der Fall eintreten, daß je zwei — verschiedenen Kraftquellen angehörende — Wellen genau zussammenfallen, wie es in Fig. 4 dargestellt ist, wo sich der Mond genau in der, von dem Sonnenmittelpunkte zum Erdmittelpunkte gezogenen Linie, besindet. In diesem Falle gibt es dann nur zwei Wellen, von denen die eine den beiden Gestirnen zus, die andere von ihnen abgekehrt ist.

Es wird aber taum zu erinnern nothwendig fein, daß in diesem Falle auch die beiden Sonnenwellen eine Bedeutung erlangt haben, indem sie die Mondwellen, mit denen sie genau zusammensallen, verstärken.

- 9. Diese gegenseitige Verstärkung muß aber nicht bloß in dem Falle des genauen Zusammentressens der Wellengipfel, sondern auch, obwohl im geringeren Maße, dann statthaben, wenn dieselben um einen gewissen Betrag von einander abstehen. Und das ist es, was wir unter Combination oder Interserenz der Wellen in unserem Buche verstehen werden.
- 10. Wir wollen nun die verschiedenen Combinationsfälle einzeln betrachten.
- a) Wenn der Mond genau in der vom Sonnenmittelpunkte zum Erdmittelpunkte gezogenen geraden Linie, zwischen Erde und Sonne steht, so werden die Wellen dergestalt in einander fallen, daß der dem Monde zugekehrte (wir wollen sagen positive) Mondwellen-Gipkel den der Sonne zugekehrten (positiven) Sonnenwellengipkel vollständig deckt, während der vom Monde abgekehrte (negative) Mondwellengipkel den von der Sonne abgekehrten (negativen) Sonnenwellengipkel den von der Sonne abgekehrten (negativen) Sonnenwellengipkel trisst. Dieser Fall ist bereits in Fig. 4 dargestellt. Die Folge davon muß ein Maximum der Verstärkung des Druckes sein, den die Theilchen a' und c' (welche die Doppelgipkel bezeichnen) auf die über ihnen lastens den Schickten ausüben.

Wir werden aber sogleich sehen, daß dieses Maximum wieder mannigfaltig modificirt werden kann.

Nennen wir den Punkt zwischen der Erdnähe und Erdferne der Sonne: Mesohel, so stellen sich (mit Bezug auf Absat 4 und 6) folgende Sub-Combinationen heraus:

- 1. Mond in größter Erdnähe Sonne in größter Erdnahe: erftes (ftarfftes) Marimum.
- 2. Mond in größter Erdnähe Sonne in mittler Erdnähe: zweites (schwächeres) Maximum.
- 3. Mond in größter Erdnähe Sonne in fleinfter Erdnähe: brittes Maximum.
- 4. Mond in größter Erdnähe Sonne in größtem Mefohel: viertes Maximum.
- 5. Mond in größter Erdnähe Sonne in mittlerem Mesohel: fünftes Maximum.
- 6. Mond in größter Erdnähe Sonne in fleinstem Mesohel: sechstes Maximum.
- 7. Mond in größter Erdnähe Sonne in größter Erdferne: fiebentes Maximum.
- 8. Mond in größter Erdnähe Sonne in mittlerer Erdferne: achtes Maximum.
- 9. Mond in größter Erdnähe Sonne in fleinster Erdferne: neuntes Maximum.

Wenn man den Punkt zwischen der Erdnähe und Erdferne des Mondes: "Mefogäum" nennt, so lassen sich ganz auf dieselbe Weise folgende Fälle — jeder ebenfalls neunmal — combiniren:

- 2. Mond in mittlerer Erdnähe.
- 3. Mond in fleinfter Erdnahe.
- 4. Mond in größtem Mejogäum.
- 5. Mond in mittlerem Mesogäum.
- 6. Mond in fleinstem Mejogaum.
- 7. Mond in größter Erdferne.
- 8. Mond in mittlerer Erdferne.
- 9. Mond in fleinfter Erdferne.

Dadurch erhalten wir 9 mal 9 = 81 Modificationen des hier betrachteten Maximums.

11. b) Wenn der Mond in der Verlängerung der vom Sonnen- zum Erdmittelpunkte gezogenen geraden Linie, also auf der entgegenseten Seite steht, (Fig. 5) so werden sich je zwei Wellen dergestalt verbinden, daß der positive (+) Mond = Wellengipfel mit

dem negativen (—) Sonnen = Wellengipfel, und der negative Monds Wellengipfel mit dem positiven Sonnen=Wellengipfel zusammenfällt... 1) Es sindet daher wieder eine directe Verstärfung des Druckes in a' und b' zu einem Maximum statt; wir wollen es das Contra=Maximum nennen. Auch für das Contra=Maximum ergeben sich die obigen 81 Combinationen, so wie bei allen solgenden Fällen, wo wir sie daher nicht ferner erwähnen werden.

Dies find die beiden Falle, in welchen fich durch die vollstän= bige Deckung je zweier Wellenpaare nur zwei Wellengipfel bilden.

- 12. Nun follen die übrigen Fälle mit vier Bellengipfeln in Betracht kommen.
- c) Wenn Mond und Sonne zwar auf derfelben Seite der Erde sich besinden, aber nicht in derselben durch den Erdmittelpunkt gehenden geraden Linie, so werden je zwei positive oder negative Gipfel in einem gewissen Abstande von einander stehen, sich daher nicht in dem Grade verstärken, als es in den sub a) und b) behandelten Fällen stattsand; allein da sich doch eine theilweise Deckung je zweier Wellen vollzieht, so wird wenigstens in jenen Punkten, wo diese Deckung stattsindet, eine Verstärkung des Druckes ersolgen, welche mit der Nähe d beiden Wellengipsel wächst.

In Figur 6 ist der in Rede stehende Fall dargestellt, wobei der äußere Kreiß, nicht wie in den vorigen Figuren den Aequasorials, sondern den durch die beiden Pole P und P' senkrecht auf den Aequator geführten Polar = Durchschnitt repräsentirt. In Fig. 7 ist Mar gemacht, wie bei einer theilweisen Deckung zweier Wellen die zwischen den Gipfeln liegenden, aber zusammentressenden Theile sich so verstärken, daß sie einen eigenen (resultirenden) Gipfel r' bilden, dessen hohe von der Distanz der beiden ursprünglichen a' und c' (so wie auch von der Gestalt der beiden Wellen Somponenten) abhängt. Se

<sup>1)</sup> Benn wirkliche Bellen vorhanden wären, so würde das "Zusammenfallen" der "Bellengipfel" auch von der Gestalt der beiden zusammenfallenden Bellen abhängen. Allein wir verstehen unter "Gipfel" nur den Punkt des ftarkften Orudes, welcher letztere im Bergleiche mit den Punkten des schwächsten Orudes (Bellenfuß) immer eine positive, wenn auch noch so kleine Größe sein muß.

größer die Distanz von a' und c' ist, desto niedriger wird auch der resultirende Gipfel r' oder im eigentlichen Sinne gesprochen: desto schwächer wird der durch die Höhe von r' versinnlichte Druck des slüssigen Erdkernes auf die über ihn liegende Erdkruste sein.

Die größtmöglichste Distanz von a' und c' (durch den Winkel a'Cc' Fig. 6 ausgedrückt, welcher den scheinbaren Abstand des Mondes von der Sonne zur Zeit, wo beide zugleich im Meridian stehen, bezeichnet) kann 50 nie bedeutend übersteigen. Es kann daher in diesem Falle, mit Rücksicht auf den zweitfolgenden Fall, der innere Druck als ein Medium bezeichnet werden.

- 13. d) Wenn der Mond nicht in der Verlängerung der vom Sonnenmittelpunkte zum Erdmittelpunkte gezogenen geraden Linie, sondern etwas ober oder unter ihr auf der entgegensetzen Seite der Erde sich befindet (Fig. 8) so werden sich abermals vier verschiedene Wellengipfel herausstellen, wovon die positive Mondwelle sich auf der Seite der negativen Sonnenwelle und die positive Sonnenwelle auf der Seite der negativen Mondwelle befindet. Schon der bloße Anblick der Figur 8 ergibt, daß hier ein dem früheren ähnlicher Fall vorliegt, weshalb die vorher gegebenen Bemerkungen über die Vildung eines resultiren den Wellengipfels zwischen den beiden Componenzten, so wie über die größtmöglichste Distanz der letzteren auch hier ihre Geltung haben. Wir wollen die Größe dieser Welle mit Rücksicht auf den vorhergehenden Fall das Contra=Medium nennen.
- 14. 0) Wenn der Mond nicht, wie in den bis jest betrachteten Fällen, um 180°, sondern bloß um 90° von der Sonne entfernt steht, (wie es die Figur 3 darstellt, wobei man jedoch nicht vergessen darf, daß dort der Kreis den Aequatorial = Durchschnitt bezeichnet) so werden auch die einzelnen Wellengipsel sich um 90° von einander entsernt besinden. Da, wie oben bemerkt, die Höhe der resultirenden Wellen von der Distanz der beiden ursprünglichen Wellengipsel abhängt, und diese hier ein Marimum beträgt, (da ja jede Aenderung dieses Mondstandes zugleich eine Annäherung zweier Wellengipsel zur Folge haben muß) so wird die Wellenhöhe hier mit Recht als ein Winimum bezeichnet werden können, mag sich dann der Mond auf der östlichen oder westlichen Seite der Sonne besinden.

- 14. Wir haben also hier von den zwei in entgegensetter Richtung wirkenden Kräften: Druck des heißslüssigen Erdkernes und Festigkeit der Erdrinde die erstere als sehr veränderlich kennen gelernt. Wie es in dieser Beziehung mit der zweiten steht, wollen wir kurz in Folgendem erörtern.
- 15. Schon aus der allgemeinen Beschaffenheit der Oberstäche stellen sich zwei verschiedene Modificationen des Widerstandes der über dem heißen Erdrerne lastenden Schichten heraus. Wir haben Schichten, die durchaus von bereits erstarrten, sesten Körpern gebildet sind; sie kommen uns als Festland zur Erscheinung. Andere Schichten bestehen in ihrer Unterlage aus sesten Körpern und in ihrer Oberstäche aus Gewässern von größerer oder geringerer Tiefe, sie machen den bei weitem größeren Theil, der den flüssigen Erdsern umhüllenden Schale aus und bilden in ihrer Gesammtheit die Meere.

Schon darans ergibt sich eine Verschiedenheit in der Widerstandsfraft dieser beiden Schichtenarten, indem ja offenbar die Schwere und Cohafion der meisten festen Körper die des Wassers überwiegt.

16. Aber in noch höherem Grade wird diese Berschiedenheit zu Tage treten, wenn wir die feste Erdrinde an und für sich in Bestracht ziehen. Abgesehen davon, daß die Dicke derselben nicht überall für die ganze Erde die gleiche sein kann, wird auch die Berschiedenheit der einzelnen sesten Mineralien oder Gesteine (in Bezug auf ihre Dichte, Lagerungsverhältnisse untereinander) eine bedeutende Abwechslung in der Widerstandsfähigkeit der einzelnen Schichtentheilchen hervorbringen.

Dazu kommt, daß fich wohl noch manche nur mit Gasarten angefüllte Räume innerhalb der festen Erdkrufte befinden mogen.

- 17. Die Sonnenwellen = Gipfel treffen nun im Laufe eines Jahres sehr verschiedene Punkte der Erdrinde, welche sämmtlich inner= halb einer, sich zu beiden Seiten des Aequators 23 ½0° ausdehnenden Zone liegen. Die Mondwellen = Gipfel können diese Zone zu beiden Seiten um 5° übersteigen.
- 18. Aber nicht bloß die verschiedenen Bellen-Gipfel treffen auf so verschiedene Puntte, sondern es ift dies auch für einen und

denselben Gipfel der Fall. Denn die Erde kehrt der Sonne und dem Monde nicht immer dieselbe Seite zu, sondern dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre Achse, wodurch der stets der Sonne zugekehrte Sonnenwellen = Gipsel innerhalb dieser Zeit einmal um die ganze Erde läuft. Beim Monde ist dasselbe der Fall, nur mit dem Unterschiede, daß wegen der eigenen Bewegung desselben, welche in der Rotationsrichtung stattsindet, der Mondwellen = Gipsel erst in 24 Stunden 51 Minuten einmal um die Erde herumkommt.

- 19. Aus Allem diesem geht hervor, daß die einzelnen Wellenschipfel auch fortwährend einen verschiedenen Widerstand von Seite der über ihnen lastenden Schichte erfahren. In Folge dieser großen Abswechslung in der Stärke beider kämpfenden Kräfte, wird es nun öfters geschehen, daß eine die andere übertrifft; ist die Festigkeit der Erdrinde stärker, als der Andrang des inneren Erdkernes, so wird die Erdrinde in Ruhe bleiben, siegt aber die innere Fluth über die resative oder absolute Festigkeit') der Erdkruste, so wird im ersteren Falle eine he bung der letzteren, im zweiten Falle ein Durchbruch derselben erfolgen, wobei dann die flüssige Masse an das Tageslicht tritt.
- 20. Beide Erscheinungen werden auf unserem Erdförper thatsächlich beobachtet. Sie sind unter dem Namen Erdbeben und Bultanausbrüche bekannt. Es wird nun unsere Aufgabe sein, zu zeigen, wie sich die einzelnen Umstände, welche man bei diesen Fänomenen beobachtet, aus den vorangegangenen, auf wissenschaftslichen Principien beruhenden Grundlagen entwickeln lassen.

<sup>1)</sup> Unter "relativer Festigkeit" verstehen wir hier ben Wiberstand, welchen bie Erbrinde einer Formanberung — unter "absoluter Festigkeit" ben, welchen sie bem Berreißen entgegensetzt. Die Berschiebenheit ist nur eine graduelle.

## Bweites Capitel.

## Specielle Erörterungen.

1. Die Gegenden der Erde, welche den Erschütterungen durch den Druck des inneren Erdkernes am meisten ausgesetzt erscheinen, müssen jene sein, unter denen sich die Gipfel der Fluthwellen befinden Die Gipfel aber richten sich, dem Vorhergehenden gemäß, nach dem Stande des anziehenden Gestirnes, so, daß sie sich stets dort besinden müssen, wo der Mond (oder die Sonne) im Zenith steht. Denn sie liegen theoretisch genau in der geraden, vom Erd= zum Mond- oder Sonnen=Mittelpunkte gezogenen Linie.

Nun bewegt sich der Mond dergestalt um die Erde, daß er bis auf eine Distanz von  $28\frac{1}{2}^{\circ}$  nördlich oder südlich vom Aequator allen Punkten der Erdoberstäche, innerhalb dieser Aequatorial = Zone, in das Zenith kommen kann.

Bei der Sonne find die Grenzen auf jeder Seite des Aequators um 5° enger. Nach allen dem stellt sich also unserer Theorie gemäß die heiße Zone als der vorzüglichste Schauplat der Erderschütterungen heraus.

Da aber nicht bloß der Wellengipfel, sondern auch andere Theile der Welle die Erdoberstäche zu heben, — oder, um im eigentlichen Sinne zu sprechen: auch Punkte des schwächeren Druckes bei der großen Versichiedenheit der Intensität des Druckmarimums bereits den Widerstand der Erdrinde zu besiegen im Stande sein werden, so erweitert sich dadurch im Allgemeinen die Zone der Erderschütterungen gegen die Pole zu, dergestalt, daß sowohl die Heftigkeit, als auch die Häusigkeit berselben mit wachsender Distanz vom Aequator abnehmen muß.

Es wird nicht nothwendig sein, die Thatsache anzuführen, daß im vollständigen Anschluße an unsere Theorie vorzüglich die tropische Zone von Erdbeben und Bulkanausbrüchen zu leiden hat, während die gegen die Pole zu gelegenen Länder viel seltener und in schwächerem Grade davon heimgesucht werden.

- 2. Die Form, in welcher die durch den Druck des inneren Erdkernes hervorgebrachte Bewegung der festen oder stüssigen Erdobersstäche vor sich geht, muß nach dem Borausgegangenen für jeden einzelnen getroffenen Punkt als ein Stoß erscheinen, weil ja das Fortsichreiten des Wellengipsels ein ungemein rasches ist. Selbst wenn (wie wir später zeigen werden) derselbe dem scheinbaren Laufe des Wondes (in Folge dessen werden) derselbe dem scheinbaren Laufe des Wondes (in Folge dessen er innerhalb 24 Stunden 51 Minuten einmal um die ganze Erde herumkommen müßte) nicht zu folgen vermag, so bleibt doch noch eine so rasche Bewegung übrig, daß von einer allem ähligen und als solche zum Bewußtsein kommenden Hebung des Bodens nicht die Rede sein kann.
- 3. Man vergesse nicht, daß unter dem "Fortschreiten" der Wellenschiefel keine Ortsveränderung der einzelnen Massentheilchen, sondern nur ein Fortschreiten des senkrecht auf die Erdobersläche gerichteten Druckes zu verstehen ist, dergestalt, daß die Massentheilchen nur eine Bewegung in der Richtung des Erdhalbmessers besitzen. Durch Fig. 9 wird der Sinn, in welchem wir die Welle verstehen, vielleicht deutlicher gemacht werden. Dort bezeichnet die Linie ab einen Theil der Erdobersläche, unter welcher die verschiedene Stärke des Druckes von Seite des stüssigen Erdsernes durch die verschiedene Dicke mehrerer Linien dargestellt wird, so daß die dickten Stellen auch die Punkte der größten Kraft bezeichnen, mit welcher sie sich gegen den Mond zu bewegen suchen. Unter a' besindet sich daher der Wellengipfel. Man wird nun leicht die sinnbildliche Darstellung der Figur 7 zu deuten und auf die letztere Anschauungsweise zu übertragen wissen.
- 4. Bäre die Erdfugel eine durch und durch feste, erhärtete Masse, wie es einige neuere Geologen zu glauben scheinen, so wären eigentliche Erdbeben gar nicht möglich. Denn bei der gesringen Elasticität der Metalls und Gesteinsmassen müßte jede Hebung des Bodens mit tiefen Zerklüftungen oder Spalten bildungen verbunden sein; die gehobenen Massen müßten entweder gehoben versbleiben oder in Hohlraume stürzen. Nur die Annahme eines heißs

flüssigen Erdfernes ist mit der Thatsache vereinbar, daß bei weitem in den meisten Fällen der gehobene Boden in seine vorige Lage zurücksehrt. Wir haben uns nämlich den Zustand der Massen unter der Erdoberfläche so zu denken, daß sie in der Richtung gegen den Erdmittelpunkt zu nicht nur an Temperatur, sondern auch an Weichheit allmählig zunehmen, bis sie vollständig flüssig geworden sind. Ein plötlicher Uebergang von Erhärtung zur heißslüssigkeit ist für den Fysiker eben so wenig denkbar, als ein zwischen der harten Schale und dem flüssigen Erdferne befindlicher hohler Raum.

Daraus folgt für den größten Theil der Erdrinde die 3ahflüffigkeit, wodurch fie noch immer einen hohen Grad von Biegfamkeit besigen, sich durch einen inneren Druck dehnen und durch die eigene Schwere wieder zurücksinken kann.

- 5. Das ist nun in der That die Bewegungsform, in welscher wir die Erdbeben auftreten sehen. Die wellenartigen Erscheizungen sind theilweise hervorgerusen durch das Fortschreiten der Stoßes (Druckes), theilweise durch die Unebenheiten des Erdzinneren, denen zusolge die kleineren Oscillationen der flüssigen Massenztheilchen stärker hervortreten. Wie sehr diese Erklärungsweise sich an die Beobachtungen anschmiegt, wird sich aus solgenden Thatsachen ergeben, welche wir, um allen Verdächtigungen vorzubeugen, wortgetreu der Schilderung des Prof. Girard entnehmen 1).
- 6. "Das Volk, wie die Gelehrten, unterscheiden drei Arten der Erschütterung: eine aufstoßende (moto succussorio), eine wellensförmige (moto undulatorio) und eine drehende (moto vorticoso).

Die aufstoßende Bewegung ist bisher nur bei stärkeren Erdbeben wahrgenommen worden, aber nicht bei allen. Man könnte Zweifel hegen, ob sie überhaupt wohl stattsinde, ob ein wirkliches, einfaches in die Höhe Wersen vorgekommen wäre, wenn nicht aus neuester Zeit bestimmtere unmittelbare Beobachtungen darüber vorlägen. Bei dem großen Erdbeben, welches im Februar und März 1783 Süd = Calabrien und Messina verwüstete, sah man sehr deutlich den höheren Theil der Granitberge Calabriens auf und niederhüpfen, ja man berichtet, daß einzelne

<sup>1)</sup> Briefe über Alex v. Humboldt's Rosmos IV.

Menschen und vereinzelt ftehende Saufer plöglich in die Sohe gehoben und ohne Schaden, felbft an etwas höher gelegenen Puntten, wieder niederaeset wurden. Die Fundamente der Baufer und das Strafen= pflafter wurden herausgeworfen, jo daß die Pflaftersteine mit der untern Seite nach oben liegend gefunden wurden. In der Rahe der Stadt Seminara wurde ein Mann, welcher gerade auf einem Citronenbaume faß, um deffen Kruchte zu pfluden, mit diefem und dem Erdreich, worin er wuche, in die Sohe geschleubert und wieder niedergesett, ohne irgend Berlepungen dabei zu erleiden. Bei dem Erdbeben, welches im Sahre 1797 die Stadt Riobamba, füdlich von Duito, zerftorte, follen die Leichname vieler Ginwohner, bis auf den, mehrere hundert Sug hohen Sügel la Cullca geschleudert worden sein. Endlich wird von einem Erdbeben in Chili, am 7. November 1837, berichtet, bei welchem auf dem Fort San Carlos ein dreifig Ruft tief in der Erde stehender, durch Eifenstangen gestütter Maftbaum herausgeworfen wurde, fo daß er im Erdboden ein tiefes rundes Loch zurückließ.

Benn nun in den angeführten Fällen sich Giniges gegen die Sicherheit der Angaben oder gegen die Nothwendigkeit der Erklärung durch einen rein aufwärts wirkenden Stoß fagen läßt, fo ift bies boch nicht zuläffig bei den Thatsachen, welche Palmieri und Scachi in ihrem Berichte über das Erdbeben von Melfi vom 14. August 1851 erwähnen. Sie fagen ausdrücklich: "Der erfte Stoß war nach oben gerichtet (sussultorio)" und führen an, daß Säulen an der Bafis oder in den Steinfugen abgebrochen find, ohne aus der fenfrechten Stellung zu kommen, daß die Spigen der Schornsteine in die Höhe geworfen und auf ihren Untersat in einer etwas anderen Lage zuruckgefallen find; u. dgl. m. Auch erzählen fie, daß herr Francesco Granata von Rionero, welcher an diesem Tage mit dem Bischof von Melfi bei Tisch war, fah, wie die Tabaksdose des Bischofs mehrere Male in die Sohe sprang und mit großer Gewalt wieder auf den Tisch zurückfiel. Es scheint, daß diese Art aufstoßender Erschütterung sich immer nur als Anfang einer Katastrofe und an denjenigen Stellen zeigt, welche als Ausgangspunkte größerer Erdbeben zu betrachten sind und da diese Stellen wohl nicht felten in unbewohnte Gegenden fallen mögen, fo erhalten wir nicht immer Nachricht über die an ihnen vorgekommenen Erfcheinungen."

7. "Bollständiger und viel bestimmter ift der Nachweiß, melden wir über die mellen formige Bewegung bei Erdbeben führen konnen. Diefe Art der Bewegung ift die gewöhnlichste und zum Glud auch am wenigsten verderbliche Art der Erschütterungen. Rein genauer unteruchtes Erdbeben ift bekannt geworden, bei dem fich diese Art der Erfichütterung nicht bestimmter batte nachweisen lassen. Die wellenförmige Bewegung ift nichts Anderes als die horizontale Fortpflanzung des Stoßes von unten, ber fich an einer Stelle vertical geäußert hat. Ganz auf dieselbe Weise, wie die Bellen auf ruhigem Baffer entstehen, wenn man einen Stein bineinwirft, jo bilden fich die Erdbebenwellen, nur daß der erfte Stoß hierbei nicht, wie bei dem Baffer, von oben nach unten, sondern von unten nach oben gerichtet ift. In Bezug auf die horizontale Fortpflanzung der Erschütterung bleibt es fich natürlicher Beise gang gleich, ob der erfte Stoß von oben oder von unten tam. Gbenfo ift die Wiederholung der Wellen eine nothwendige Folge der Glafticität der festen, wie der flussi= gen Masse. Bei jedem Erdbeben mussen daher wiederholt wellenförmige Bewegungen vorkommen, die aber, da die Elasticität des lockeren und zerklüfteten Bodens eine sehr unvollkommene ift, meift nur in der Nahe des Ausgangspunktes der Erschütterung sich deutlich wiederholen, in größerer Entfernung aber fehr schwach werden oder auch gar nicht mehr bemerkbar find. Geht die Bewegung eines Erdbebens jedoch nicht von einem Dunfte, sondern von einer Linie aus 1), so wird fich die Erschütterung rechtwinklig gegen diese Linie in gerader Richtung fortpflanzen und es werden dann feine freisförmigen, sondern gerade Wellen ent= stehen, welche mehrere, in gerader Linie por ihnen liegende Punkte auch zu gleicher Zeit erreichen. An vielen Puntten wird man außerdem in diesem Falle entweder die gleiche oder gerade umgekehrte Richtung der Bewegung mahrnehmen muffen. Alle diese Eigenthumlichkeiten der Erscheinung find beobachtet worden.

Bei dem schon oben angeführten Erdbeben auf Jamaica vom Jahre 1692 hat die wellenförmige Art der Bewegung sich auf eine be-

<sup>&#</sup>x27;) Wir unterbritden die folgende Stelle nicht, obgleich fie offenbar unferer Theorie entgegen ift, da lettere weder eine plotzliche Ursache (die tosmischen Kräfte wirten unabläßig) noch einen Centralpunkt oder eine Ausgangs-Linie tennt. Allein deffenungeachtet werden wir später aber nur in setundarem Ginne die erwähnte Erklärungsweise beanspruchen.

fonders ichreckliche Beise geltend gemacht. Bu Vort Ronal schien, nach ber Beidreibung eines dortigen Geiftlichen, Die gange Erdoberfläche fluffig geworden zu fein. Der Boden ichwantte und hob fich gleich einem wogenden Meere. Die Menschen, welche fich beim Anfange der Erscheinung auf die Stragen und Plate der Stadt geflüchtet hatten, wurden von den Bewegungen des Bodens ergriffen, niedergefturzt und hin und her gerollt. Der Erdboden war von gablreichen Spalten durchzogen, von denen man zuweilen zwei oder drei Hundert auf einmal fich öffnen und gleich darauf wieder fich schließen fah. In diesen Spalten tamen viele Menschen um, indem einige bis zur Mitte des Körpers versanten und dann gerdruckt wurden, andere nur mit den Ropfen bervorstanden. Manche wurden erft verschlungen und dann wieder ausgeworfen. - Auch von dem Erdbeben, welches Liffabon am 1. November 1755 gerftorte, berichten Augenzeugen, welche von den Schiffen auf dem Strome die Bewegung des Landes genau beobachten fonnten, daß bei dem zweiten Stoße die zum Theil schon zerftorte Stadt hin und her wogte, gleich dem Meere, wenn der Wind eben anfängt fich zu erheben.

Andere Beispiele hat das große Erdbeben von Calabrien, von Bor jedem ftarfen Stoffe erschienen die am himmel 1783 geliefert. binziehenden Bolfen einen Augenblick unbeweglich, gang wie dies auf einem mit dem Winde jegelnden Schiffe der Fall ift, fobald das Bordertheil des Schiffes fich hebt. Huch wird als eine nicht zu bezweifelnde Thatfache berichtet, daß man Bäume gefehen habe, welche fich mahrend ber Stofe dermaßen neigten, daß fie mit den Rronen die Erde berühr= ten. Dieselbe Ericheinung hat fich bei dem Erdbeben von 1811, im Missifippithale gezeigt, wo die Bäume, mahrend die Erdbebenwelle unter ihnen durchging, fich neigten und gleich hernach wieder aufrichteten. Buweilen waren fie indeffen bierbei mit ihren Aeften in einander verwidelt worden und fonnten fich dann nicht völlig wieder aufrichten. Der Fortgang diefes Erdbebens ließ fich im Walde des Thales jehr deutlich durch das Rrachen der brechenden Mefte erkennen und verfolgen. Man hörte dasselbe jederzeit erft auf der einen und dann auf der andern Bon einem ichmächeren Erdbeben, welches der im Beobachten genbte, ausgezeichnete Naturforscher Darwin am 20. Februar 1835 in Baldivia erlebte, fagt berfelbe: "Ich war gerade am Lande und hatte mich im Balde gur Ruhe niedergelegt. Es tam ploglich und dauerte zwei Minuten: aber die Beit ichien viel langer zu fein, das Schwanken des Bodens war sehr fühlbar. Die Schwingungen schienen meinem Begleiter und mir selbst, gerade von Osten zu kommen, während Andere glaubten, sie kämen von Südwesten, was zeigt, daß es in allen Fällen schwierig ist, die Richtung dieser Vibrationen wahrzunehmen. Man hatte keine Schwierigkeit aufrecht zu stehen, aber die Bewegung machte mich fast schwierigkeit aufrecht zu stehen, aber die Bewegung machte mich fast schwindeln. Es war die Bewegung eines Schisses im kurzen, starken Wellenschlag, oder noch ähnlicher, wie wenn Semand über ein dünnes Eis Schlittschuh läuft, das sich unter dem Gewichte seines Körpers biegt."

"Bei noch ichmächeren Erdbeben find nur felten wellenförmige Bewegungen birect beobachtet worden. In den meisten Källen ift nur von den schwachen Stoffen oder Schwanfungen die Rede, bei benen man jedoch eine bestimmte Richtung, in der fie fich fortbewegten, wohl merken konnte. Daraus erhellt ihre wellenartige Natur. Diese regelmäßige Bewegung im Fortschreiten der Stöße bekundet sich auch durch die Art von Schwingungen, in welche Fluffigkeiten verfet werden. Wir haben eine zufällige, aber sehr genaue Beobachtungsreihe über das Erdbeben, welches in Sud = Rufland am 26. November 1829 wahrgenommen wurde, durch das Mitglied der Petersburger Afademie, herrn haun erhalten, welcher fich zu diefer Zeit juft in Ddeffa aufhielt. 11m 3 11hr 58 Minuten, mahrer Zeit, traten die ersten Erschütterungen ein; vier Stoke folgten aufeinander; doch um 4 Uhr 2 Minuten war wieder Alles ruhig. In den vorhergehenden 4 Minuten waren aber die Bebungen unausgesett. Bur Bestimmung der Richtung der Schwingungen bot fich einem Befannten Saup's zufälliger Beife ein fehr paffendes Mittel dar: Gine glaferne, halb mit Baffer gefüllte Flafche, beren freie Wand innen gang mit Wafferdunft angelaufen mar, zeigte an zwei gegenüberstehenden Seiten diesen Bafferdunft etwas abgewischt, fo daß zwei Segmente von reinem Glase, über der wieder ruhig fteben= den Wafferfläche fich befanden. Die Richtungen, in welchen die hochften und niedrigsten Puntte dieser Segmente lagen, wurden gemeffen. Beide schnitten fich unter rechten Winkeln, und die Linie durch die hochsten Puntte war 2° westlich vom aftronomischen Meridian. An einer Seite lag der höchfte Puntt des Bogens 8,25 Millimeter über der Fläche des ruhigen Baffere, an der gegenüberftehenden nur 7 Millimeter. Bahricheinlich lag der höhere Bogen nach der Seite zu, nach welcher bin die Erichütterung gegangen war. (Leiber erflart fich der Beobachter nicht,

ob der höhere Bogen gegen Nord oder gegen Sud gestanden bat.) Aus neuester Zeit, von dem schwachen, aber von vielen Punkten am Niederrhein befannt gewordenen Erdbeben vom 29. Juli 1846 theilt ein Beobachter aus Bonn 1) jeine genauen und fehr bezeichnenden Bahrnehmungen folgendermaßen mit: "Ich faß an jenem Abende, mit einem Bekannten Schach spielend, in meinem Zimmer, das im dritten Stocke eines thurmartig gebauten Sauses liegt, als wir ein heftiges, rollendes, dabei gedämpftes Betofe, gang nahe bei uns hörten, welches über eine Mit einer sonderbaren Empfindung ftand ich Minute lang anhielt. wahrend diefes Getofes raich auf, denn dasfelbe überraichte mich megen jeiner Stärke und doch verursachte es kein Zittern des Hauses, was sonst jeder vorbeifahrende Lastwagen thut und öffnete ein Kenfter, um die besondere Ursache zu ermitteln. Unmittelbar nach dem Getofe und vielleicht noch mahrend des Endes desselben erfolgten in der Richtung wenn ich nicht fehr irre, von Sudost nach Nordwest vier, vielleicht auch fünf heftige Stöße, jo daß die Scheiben der Fenster flirrten und der eben geöffnete Tenfterflügel fich ftark bewegte, der kleine Tisch mit dem Schachiviel drohte umzufturgen und die leichten holgernen Schachfiguren murden durcheinander geschoben, so daß fie nach Rordwest hin etwa 11/. Roll von ihrem Plate verrudt waren. Intereffant scheint mir die Bemertung, welche ich dabei gemacht zu haben glaube, daß das Geräusch offenbar von der Nordweftseite her fich hören ließ und heranwälzte, der erfte Stoft aber in der entgegensetten Richtung wirfte, fo daß denn auch Die Schachfiguren durch den erften Stoß, er war der heftigfte, alle nach Nordweft hin verrückt waren und blieben. So viel ich bemerken konnte, bewegte sich die Mauer des Hauses — ich konnte das einiger Massen meffen, indem ich die Sand fest auf die Fenfterbruftung des geöffneten Kensters gelegt hatte — etwa in dem Raume von vier bis fünf Zoll hin und her."

8. "Was die dritte Art der Bewegung bei Erdbeben, die drehende, anbetrifft, so sind die Gelehrten darüber noch nicht einig, ob sie überhaupt eristirt. Es ist allerdings vorgesonmen, daß Körper in eine drehende Bewegung versetzt worden sind, doch läßt sich diese

<sup>1)</sup> Es ift damit ber jehige Director ber Sternwarte zu Athen, Dr. Jul. Schmidt, gemeint.

Bewegung auch als die Folge eines einfachen, aber modificirten Stoßes erklären. Eine wirklich strudelartige, rotatorische Bewegung ist niemals direct beobachtet worden, es sind nur Erscheinungen vorgekommen, welche sich am einfachsten durch die Annahme einer solchen würden ertlären lassen. Aber die einfachsten Erklärungen sind leider bei den Naturerscheinungen nicht immer die richtigen. Die ausgezeichneten Beobachter von Melsi, welche wir oben schon angeführt haben, sagen in ihrem Berichte an die Akademie zu Neapel ausdrücklich, daß man einige Beobachtungen mit Unrecht für ein Zeichen von wirbelnder Bewegung habe nehmen wollen, für die sie doch nirgends eine beweisende Thatsache gefunden hätten."

"In den meisten Fällen hat man sich für eine drehende Bewegung auf Verschiebungen berufen, welche schwere Körper um ihre Achse er-Ein scheinbar glangendes Beispiel lieferten zwei furze, dice. vierseitige Dbelisten vor dem Kloster St. Stefano = del = Bosco, in Calabrien, welche nach dem Erdbeben von 1783 derart verrückt waren, daß auf den unveränderten Viedestalen die beiden oberen Steinstücke gegen die unteren ganz verschoben standen. Wunderbarer Beise mußte, wenn hier eine drehende Bewegung stattgefunden hatte, fich jeder diefer beiden, nahe bei einander ftebenden Obelisten, um feine eigene Achfe gedreht haben. Wenn diese Steinstücke jedoch nur aufeinander gelegt und nicht aneinander befestigt waren, so erklärt sich diese Art der Berichiebung auch dadurch, daß der Schwerpunft ihrer Daffe und der Mittelpunkt der Unterstützung mit der Richtung des Stoßes nicht in Auf dieselbe Art erklärt sich die Erscheinung, daß eine Ebene fielen. man Statuen um ihre Achse gedreht gesehen hat, jo wie andere Berschiebungen von Holz und Mauerwerk."

"Bunderbar erscheint allerdings das Umwenden von Gemäuern, ohne Umsturz, die Krümmung rorher paralleler Baumpslanzungen und die Verdrehungen von Ackerstücken, die mit verschiedenen Getreidearten bedeckt waren; doch läßt sich dieses wohl aus einer mannigsaltigen Verschiehung der losen, obersten Erdschichten ableiten, ohne daß eine wirklich wirbelnde Bewegung stattgefunden haben nuß. Am auffallendsten ist die Angabe, daß bei dem Erdbeben von Valparaiso von 1822 drei nahe bei einander stehende schlanke Palmen schraubenartig so sesti in einander verschlungen worden seien, daß sie auch späterhin in diesem Zustande verblieben."

"In allen Fällen, wo jene beiden erft erwähnten Arten der Erschütterung zusammentreffen oder wo mehrere gleichzeitige wellenförmige Bewegungen fich freugen, muffen fo verwickelte Wirkungen im lofen Erdboden fich bilden, daß hin und wieder scheinbar drohende Berichie-Man fonnte diese Urt der Bewegung am beften die bungen eintreten. verworrene oder die fich freuzende Bewegung nennen, um fo mehr, als wir Beispiele haben, bei benen zwei verschiedene Richtungen ber Rraft au aleicher Beit gewirft au haben scheinen. humboldt berichtet über das (Erdbeben, welches Carracas im Sahre 1812 gerftorte, daß dabei auf den ersten senfrechten Stoß gleichzeitig zwei gegeneinander rechtminkelige Bewegungen gefolgt feien, deren gertrummernde Birfung die Stadt vollständig niederwarf und 10.000 Menschen unter ihrem Schutte be-Augenzeugen verglichen die Bewegung der Oberfläche mit dem Bei den fo heftigen Erschütterungen Sprudeln fochenden Baffers. läßt fich wohl nur fehr felten irgend welche Regelmäßigfeit in den Erfcheinungen verfolgen."

9. Aus unserer Theorie folgt wegen der Rotation der Erde nothwendig, daß mit dem Stoße zugleich das Gefühl des Fort schreitens verbunden sein musse. Hierin unterscheidet sie sich namentlich von der Einsturz-Theorie, bei welcher die Umdrehung der Erde nicht in Betracht kommt.

Run schreibt Prof. Girard am angeführten Orte wörtlich: "Die meisten Menschen, welche schwächere aber doch deutliche Erdbeben erlebt haben, sprechen zwar in ihren Schilderungen immer von Stößen, welche sie empfunden haben, aber sie erwähnen dabei doch auch meist einer bestimmten himmelsgegend, aus welcher diese Stöße hergefommen seien. Sie haben daher nicht bloß den Eindruck gehabt, als kännen die Bewegungen ausschließlich von unten, gleichsam wie die einer springenden Mine, sondern sie fühlten, daß mit dem Heben des Bodens zugleich ein Fortschreiten nach einer Richtung versbunden war."

10. Da die vollständig erkaltete Erdrinde jum großen Theil aus harten festen Massen besteht, so kann es oft geschehen, daß eine Hebung des Bodens zugleich an manchen Stellen ein Berreißen desselben zur Folge hat, jobald die äußerste Grenze der Elasticität überschritten

Wir laffen darüber Alexander v. Sumboldt fprechen: dem Erdbeben von Riobamba, über welches der berühmte valencianische Botanifer, Don José Cavanilles, die frühesten Rachrichten mitgetheilt hat, verdienen noch folgende Erscheinungen eine besondere Aufmerksam= feit: Rlufte, die fich abwechselnd öffneten und wiederum ichlopen, fo daß Menschen sich dadurch retteten, daß sie beide Arme ausstreckten, um nicht zu verfinken; das Verschwinden ganzer Züge von Reitern oder beladener Maulthiere (rocuas): deren einige durch fich plotlich aufthuende Querklufte verschwanden, mahrend andere zurudfliehend, der Gefahr entgingen; so heftige Schwankungen (ungleichzeitige Erhebung und Senkung) naher Theile des Bodens, daß Personen, welche auf einem mehr als 12 Fuß hohen Chor in einer Rirche standen, ohne Sturz, auf das Stragenpflafter gelangten, die Berfenfung von maffiven Säufern, in denen die Bewohner innere Thuren öffnen fonnten, und zwei Tage lang, ehe fie durch Ausgrabung entfamen, unversehrt von einem Zimmer in das andere gingen, fich Licht anzundeten, von zu= fällig entdeckten Vorräthen fich ernährten und über den Grad der Wahrscheinlichkeit ihrer Rettung mit einander haderten; das Verschwinden so großer Massen von Steinen und Baumaterial. Alt = Riobamba hatte Rirchen und Rlofter, zwischen Saufern von mehreren Stodwerken; und doch habe ich, als ich den Plan der zerftorten Stadt aufnahm, in den Ruinen nur Steinhaufen von 8 bis 10 Fuß Sohe gefunden. dem füdwestlichen Theil von Alt = Riobamba (in dem vormaligen Barrio de Sigchuguaicu) war deutlich eine mineartige Explosion, die Wirkung einer Kraft von unten nach oben zu erkennen. — Als ein merkwürdiges Beispiel von der Schliefung einer Spalte ift anzuführen, daß bei dem berühmten Erdbeben (Sommer 1851) in der neapolitanischen Proving Bafilicata, in Barile bei Melfi, eine henne mit beiden Fußen eingeflemmt gefunden wurde."

11. Unter besonderen Umständen können auch bleiben de Ershebungen die Folge der unterirdischen Reaction werden, wo dann je nach der Beschaffenheit der localen Erdschichte entweder ein Durchbruch der flüssigen Masse — also die Bilbung eines Bulkanes — erfolgt oder, ohne einen solchen, geschlossene Bergkegel geschaffen werden, die, wenn die gehobene Schichte Meeresboden ist, uns als neu aufgestauchte In sur Erscheinung kommen.

Als Beleg dafür Folgendes aus einem Auffațe von Nöggerath: "Die Alten erzählen uns schon mehrsach als Sage, daß eine Anzahl von Inseln im ägätschen Meere, im Gebiete des Archipels, namentlich Rhodus, Delos, Halone, Nea und Anaphe, aus dem Schooße des Meeres entstiegen seien und bei einigen, wie bei den zwei letztgenannten, bezeugt es selbst der Name, daß man diese Vorstellung an ihr Dasein knüpfte. Die Epochen ihres Aufsteigens sind freilich unbekannt und jedensalls sehr alt, denn die Angaben verknüpfen sich zum Theil mit mythologischen Begebenheiten. Von Rhodus ist noch insbesondere das surchtbare Erdbeben im Sahre 224 v. Chr. (Olymp. 149,2) aufgezeichnet, welches den berühmten Koloß, eines der 7 Wunderwerfe der Welt, zusammenstürzte. Dasselbe Ereigniß berichtet Eusebius noch einmal in der 168. Olympiade, gegen 105 v. Chr.; alle anderen Quellen geben das zuerst genannte Sahr an.

Wenn fich auch für die Insel Rhodus felbst ihr Emporfteigen aus dem Meere nicht hiftorisch unbezweifelt nachweisen läßt, fo find doch die Erhebungen anderer Inseln des Archivels bis in die neuesten Zeiten mit Sicherheit zu verfolgen. Wichtige Erscheinungen dieser Art spielen insbesondere um die merkwürdige, hufeifenformige, vulfanische Insel Santorin (Thera der Alten). Plinius berichtet uns zunächst, daß nach einem heftigen Erdbeben die Insel Therasia von Thera oder Santorin fich losgeriffen habe. Nach den Nachrichten von Plutarch, Suftinus, Paufanias u. A. ift nun innerhalb des Sufeifens oder Erhebung8=Rratere, welcher Santorin bilbet, ungefähr um das Jahr 186 v. Chr. 1) die Infel Siera oder Palaa=Rammeni unter heftigen Erdbeben und anderen vulfanischen Erscheinungen aufgestiegen. Nachbem die Bewegung vorüber mar, magten zuerft die feebeherrschenden Rhodier, an das neue gand zu schiffen und ein "Seiligthum des Neptun" auf der Insel zu gründen. Im Jahre 19 n. Chr. entstand nahe dabei die fleine Infel Thia, welche jedoch dadurch, das hiera später wiederholt und noch in den Jahren 726 und 1427 höher empor gedrängt wurde, als selbstständige Insel verschwunden und zu einem Theil von Diera geworden ift; auch diese Bebungen waren mit furchtbaren Bebungen und gewaltigem unterirdischen Getose begleitet. Im Sahre 1573

<sup>&#</sup>x27;) Einige dronologifde Unrichtigfeiten bleiben hier unve beffert, ba unfer Bwed baburch teine Störung erfährt.

bildete sich die Insel Mikra-Rammeni, ebenfalls in der huseisensförmigen Bucht von Santorin, durch eine Eruption aus. Im Jahre 1650 entstand, ebenfalls unter furchtbaren Känomenen, wieder ein kleines Eiland bei Santorin, welches aber auch wieder verschwunden ist. Endlich begann im Jahre 1707 neben Mikra-Rammeni die Bildung der größeren Insel Nea-Rammen init einer Erhebung des aus Bimssteintuss bestehenden Meeresgrundes, an welchem bei seinem Austauchen eine große Menge von frischen Austern aussaß; nahe dabei entstand ein ephemerer Bulkan, dessen Auswürfe bald die Berbindung mit dem erhobenen Meeresgrunde herstellten und in wenig Jahren die Insel so vollendeten, wie sie jest erscheint, mit einem 330 Fuß hohen Regel." Eine anziehende Schilderung Girard's von diesem Ereignisse dürsen wir unseren Lesern nicht vorenthalten.

"Am 23. Mai des Jahres 1707, an einem Montag, bemerkte man im Golf der Infel Santorin, zwischen den beiden Bracianischen Inseln, gewöhnlich die kleine und große Kaimeni genannt, einen schwimmenden Gegenstand, den man beim erften Anblick für das Brack eines verungluckten Schiffes hielt. Ginige Fischer beeilten fich, zu diefem vermeintlichen Schiffe hinzukommen, aber wie groß war ihr Erstannen, als sie sich überzeugten, daß es eine Klippe war, welche begann aus dem Grunde des Meeres emporzusteigen. Am folgenden Tage wollten mehrere Personen, theils durch die Neugierde getrieben, theils, weil fie dem Berichte der Fischer feinen Glauben schenkten, fich selbst über die Sache aufflären und wurden bald von der Richtigkeit derselben überzeugt. Einige der Kühnsten landeten jogar an der Klippe, die noch in Bewegung mar und fich auf eine fühlbare Beije vergrößerte und bestiegen sie. Sie brachten egbare Dinge von ihr herab, unter Anderem Auftern, die in dem Bufen von Santorin eine Seltenheit find, von außerordentlicher Größe und fehr gutem Geschmad. Auch fanden fie auf ihr eine Art von Stein, der einem Geback fehr ähnlich fah, in Wirklichfeit jedoch nichts weiter, als ein fehr feiner Bimsftein war. Tage vor dem Aufsteigen diefer Rlippe war am Nachmittage auf der Infel Cantorin ein Erdbeben verspürt worden, das wohl nur den Anftrengungen zuzuschreiben ift, welche gemacht werden mußten, um diefe große Felsmasse, die der Schöpfer so viele Sahrhunderte hindurch vor unfern Augen verborgen hatte, vom Grunde des Meeres loszulöfen. Das war aber auch der einzige Schrecken, den das hervortreten diefer

Insel den benachbarten Einwohnern bereitete, denn bis zum 4. Juni suhr sie sort ganz geräuschloß zu wachsen. Sie war damals ungesähr 500 Schritte lang und 25 Auß hoch. In ihrer Umgebung war das Meer starf getrübt, nicht sowohl durch neuerdings ausgewühlten Boden, als durch die Beimischung einer ansehnlichen Masse von verschiedenen Materien, die Tag und Nacht aus der Tiese dieser Abgründe heraufstiegen. Man bemerkte eine große Abwechslung der Substanzen, je nach der Berschiedenheit der Farben, welche sich bis an die Oberstäche des Wassers verbreiteten. Unter diesen herrschte aber doch das Gelb des Schwesels vor, und verbreitete sich bis auf 20.000 Schritte im Umkreise. Auch zeigte sich im Wasser, zunächst um die Klippe, sowohl eine große Bewegung, als eine ansehnliche Hise, in Folge deren eine große Menge von Fischen starb, die man hier und dort umherschwimmen sah.

Am 16. Juli, beim Aufgang der Sonne, sah man ganz deutlich zwischen der neuen Insel und der kleinen Kaimeni eine Reihe von schwarzen Felsen aus dem Grunde des Meeres hervorsteigen. Man zählte deren 17 einzelne, von denen es aber schien, daß sie sich wohl unter einander und mit der neuen Insel, die weiß war, vereinigen müßten. Zwei Tage darauf, um 4 Uhr Nachmittags, sah man zum ersten Mal einen dicken Nauch, dem eines großen Ofens vergleichbar und hörte dabei ein unterirdisches Getöse, welches von der neuen Insel herzukommen schien, aber zu dumpf war, um deutlich unterschieden zu werden. Mehrere Familien von Schrecken ergrissen, suchten auf den benachbarten Inseln des Archipels Zuslucht.

Am 19. Juli vereinigte sich die Kette der schwarzen Felsen gänzlich und bildete eine eigene Insel, von der sich ebenfalls ein Rauch erhob. Zuerst war er nur schwach, verstärkte sich aber in demselben Maaße, als die Insel an Größe zunahm. Endlich erschien auch Feuer, das zugleich einen unerträglich stinkenden Geruch verbreitete, welcher die ganze Gegend erfüllte. Einigen benahm er den Athem, Anderen verursachte er Ohnmachten, bei fast Allen rief er aber Erbrechen hervor. Im Monat August verbreitete sich ein dicker Dampf über Santorin, in einzelnen, sehr dichten, salzigen Wolken, der innerhalb drei Stunden die ganzen Trauben. das Hauptproduct der Insel verdarb, welche man in wenig Tagen hatte einheimsen wollen. Die weiße Insel sing nachdem wieder an sich zu erheben und zu vergrößern, so daß bald das Ganze zu einer Insel vereinigt war. Das Feuer hatte sich dabei mehrere

Deffnungen gebildet, aus denen es mit einem Donner, ähnlich dem Entladen mehrerer Ranonen, eine große Menge glühender Steine in die Luft schleuderte. Sie wurden mitunter zu einer so großen Sobe emporgeworfen, daß man fie aus dem Geficht verlor, und daß fie erft in 3000 Schritt Entfernung nieberfielen. Gegen Ende des Monates August wurden diese furchtbaren Explosionen seltener, nahmen aber im September wieder an Saufigfeit zu und erschienen im Ottober täglich. Wenn fie begannen, fo fah man eine große Feuer = Erscheinung, der ein Manchmal war dieser Dampf mit Asche erschrecklicher Dampf folgte. gemischt, die in der guft ein Gewölt von verschiedenen Farben und von ungeheurer Dichtigkeit bildeten. Allmälig löften fie fich in einen feinen Staub auf, und fielen wie ein Regen auf das Meer und das umliegende gand, in folder Menge, daß die Erde davon gang bedect war. Andere Male schienen die Explosionen aus feuriger Asche zu beftehen ober es maren vielmehr glühende Steine von mittlerer Große. welche so zahlreich waren, daß fie beim Niederfallen die ganze fleine Insel bedeckten und eine Art von Mumination hervorbrachten, welche die Einwohner nicht mude wurden, zu betrachten. Die Insel hatte da= mals ungefähr 3000 Schritt im Umfang und 40 Fuß in der Sohe. Bahrend im Juli und August das Feuer nur an einer Stelle, auf der Spite der ichwarzen Insel hervorgekommen mar, öffnete fich am 5. September ein zweiter Schlund auf der Seite gegen Therafia hin. Doch hielten hier die Ausbrüche nicht lange an, nach einigen Tagen schon hörten sie wieder auf. Auch trat am 18. September ein Erdbeben ein. welches die Ausbrüche verstärfte und die Insel wesentlich vergrößerte.

Auf ähnliche Weise setzen sich die Ausbruchs-Erscheinungen Jahr und Tag fort, ließen jedoch allmälig an Heftigkeit nach. Indessen nahm die Insel doch noch bis in das Jahr 1711 mindestens an Größe zu, besonders in der Richtung gegen Therasia, so daß sie zulest über eine Meile Umsang und mehr als 200 Fuß Höhe hatte. Die Feuer-Erschei-nungen und Detonationen waren damals zwar nur schwach. aber doch noch nicht ganz verschwunden. Nach und nach verlor sich das Alles wieder, die Ausbrüche hörten auf, die Dessnungen schlossen sich das Meer erkaltete und die Insel stand sest. Da das Meer vorher an dieser Stelle 500 bis 600 Fuß Tiese hatte, so ist die Höhe, bis zu der sein Boden emporstieg, nicht unbeträchtlich zu nennen."

Nach Virlet ist noch gegenwärtig ein Theil des Meeresgrundes, wischen Mitra-Rammeni und Santorin, im Steigen begriffen; denn im Jahre 1810 hatte diese etwa 2500 lange und 1500 Fuß breite Region des Meeresgrundes, noch 15 Faden Wasser sich; im Jahre 1830 fanden sie Birlet und Bory nur noch 3 bis 4 Faden tief und im Jahre 1835 wies der Admiral Lalande nur noch 2 Faden Tiese nach, so daß endlich ein Hervortreten über den Meeresspiegel zu erwarten ist.

Eine andere Sebung ichildert Girard folgendermaßen: "Noch großartiger, doch in den Einzelnheiten der Borgange nicht bekannt, ift die Erhebung der Insel St. Johann Bogoslow unter den Aleutischen, welche ungefähr in das Jahr 1796 fällt. Seehundsjäger tannten an ber Stelle, wo fie fich fpater erhob, einen einzeln im Meere gelegenen Felfen, der jedoch mehrere Sahre hindurch in dide Nebel gehüllt war und deshalb von ihnen nicht besucht wurde. Als endlich einer von ihnen mit seinem Boote fich in den Nebel gewagt hatte, fam er mit der Nachricht zurud, daß der vermeintliche Rebel Rauch fei und daß das Meer in der Nähe des Kelfens toche. Erft im Sahre 1800 gerftreute fich der Rauch und man fah an der Stelle jenes Felfens eine Insel, in Geftalt eines Dic, ber Feuer und Rauch aus feinem Gipfel ftieg. Seefahrer fanden im Jahre 1806 die Infel von 4 (Gee = ?) Meilen Umfang und ben Berg fo hoch, daß man ihn auf 12 bis 14 Seemeilen Entfernung sehen konnte, also wohl über 3000 Fuß. Im Sahre 1819 hatte die Infel nicht gang eine geografische Meile Umfang und eine Sohe von 2100 Kuft, als fie aber 1832 untersucht murde, hatte fich ihr Umfang auf fast die Sälfte und die Sohe auf 1400 Fuß vermindert. Der ganze Meeresgrund zwischen dieser neuen Insel und Umnat ift erhöht worden, denn mahrend Coof und Andere vor 1790 mit vollen Segeln darüber hinfahren konnten, fo fperren jest zahllofe Riffe und Rlippen die Schifffahrt."

12. Bon den durch Hebung entstandenen Bodenerhöhungen sind wohl zu unterscheiden, die durch Anhäufung ausgeworfener Stoffe gebildeten. Dieser letteren Classe scheint die Insel Ferdinandea angeshört zu haben, deren Entstehung Friedrich Hoffmann in seiner sysikalischen Geografie folgendermaßen schildert: "Etwa 8 Meilen von Sciacca an der sicilischen Küste entsernt, erschien im Jahre 1831 mitten im Weere eine nene vulkanische Insel. Ihrer Erscheinung unmittelbar

vorher gingen einige nicht fehr bedeutende Erdstöße, welche 5 Tage lang, pom 28. Juni bis zum 2. Juli, die Bewohner von Sciacca in Schreden festen. Man ahnte bamals durchaus nicht die Bedeutung diefer Erdstöße; nach dem letten derselben begann indes mahrscheinlich der Ausbruch, welcher die neue Infel erzeugte, auf dem Meeresgrunde an einer Stelle, welche nach zuverlässigen Angaben etwa 600 bis 700 Kuß tief war. Das erste Ericheinen der dadurch erzengten Beunruhi= gung an der Oberfläche des Meeres war bereits am 8. Juli durch ein vorübersegelndes Schiff mahrgenommen worden; man beschrieb dasselbe wie das Erheben einer großen Baffermaffe, welche unter donnerähnlichem Getofe, etwa 10 Minuten lang aufwärts sprudelte und dabei eine Sohe von 80 bis 90 Auf erreichte. Sie fank dann nieder und wiederholte fich auf derfelben Stelle in unregelmäßigen Zeitabständen von 15,22 bis 30 Minuten, mahrend fich aus ihr eine dide Rauchwolfe entwickelte welche den ganzen Horizont einhüllte. Die Anfregung des Meeres in der Umgebung war sehr groß; viele todte Fische schwammen umber.

An der Küfte von Sicilien sah man am Morgen des 12. Juli zuerst eine große Menge kleiner, sein poröser Schlackenstücken umhersschwimmen, welche ein frischer Südwestwind herbeitrieb. Man roch gleichzeitig auffallenden und lästigen Schwesel = Wassertoff = Gas = Geruch. Am 13. Juli mit Tagesanbruch sah man am Meereshorizonte eine hoch aufsteigende Rauchsäuse und am Abend eine Feuererscheinung in dersselben, welche die Bewohner von Sciacca nicht mehr zweiseln ließ, daß ein vulkanischer Ausbruch sich ereignet habe. Von Zeit zu Zeit hörte man ein donnerähnliches Getöse herübertönen."

Als unser Natursorscher einige Tage darauf sich in die Nähe des Schauplates begab, konnte er deutlich bemerken, "daß die hervorgetretene, noch flache schwarze Insel den Rand eines kleinen Kraters von 600 Fuß im Durchmesser bildete, welcher in fortwährenden Ausbrüchen begriffen war und sich dadurch sichtlich immer höher und höher hervorarbeitete, indem die ausgeworfenen Massen sich regelmäßig und nur durch die Windrichtung modificirt um ihn aufschütteten. Aus der Mündung dieses Kraters," so fährt unser Berichterstatter fort, "stiegen zunächst ununterbrochen und mit großer Heftigkeit, doch geräuschlos, große Ballen von schneeweißen Dänupsen auf. Sich aneinander kettend und einander durchrollend, bildeten dieselben eine, besonders im Sonnenschein, überaus prächtige, glänzende Säule, deren Erhebung über das Meer

wir mit Bahricheinlichkeit auf 2000 guß schäpten. Durch diese ge= rauschlos ftets emporwirbelnde Rauchfäule, schoffen dann und wann idnell porübergehend ichwarze Schlackenwürfe, welche die Dampfwolken mannigfach durcheinander rollten; das Prachtvollfte der ganzen Ericheinung zeigte fich in den von Beit zu Beit erfolgenden heftigeren Ausbruchen ichmarzer Schlacken=, Sand= und Aichen=Maffen. Unmittelbar unter und neben der weißen Rauchfäule erhob fich dann furchtbar drohend oft bis zu 600 Ruß hoch und darüber, eine dichte, schwarze Rauchiaule, welche an ihren oberen Enden fich garbenformig ausbreitete. In berfelben mar ein ununterbrochenes, heftiges Arbeiten der ftets von Neuem wieder hervorgeschleuderten Sand-, Aschen= und Stein= Massen bemerkbar, welche zu Tausenden an ihrem Umfange rings umberflogen und herabstürzten. Seder Stein, welcher durch den erhaltenen Schwung etwas weiter flog als die Hanvtmasse, führte einen Schweif ichmarzen Sandes hinter fich her und es entstanden dadurch mertwürdig Arablenförmige Gruppirungen, wie Raketenbufchel von dunkler Farbe ober wie Copressenzweige, welche einen unbeschreiblich schönen Anblick Bährend der gangen Dauer dieses drohenden Kanomens atichte das Meer von den zahlreichen in dasselbe niederfallenden, offenbar ftart erhipten Sand- und Afchen = Massen; weiße Dampfwolfen ftiegen rings aus denselben empor und entzogen bald die Insel unseren Bliden. Inzwischen ließ sich ein Platen und Rasseln der in der Luft an einander schlagenden Steine und ein Rauschen wie das eines niederfallenden Sagelichauers oder heftigen Regenguffes vernehmen. Flammen fuhren aus dem Krater und kein Leuchten war in demfelben erfennbar, dagegen fah man in den Augenblicken hoher Steigerung des Auswurfes eine große Bahl von oft hell leuchtenden Bligen durch die ichwarze Aschensäule hin und her zucken und einem jeden derselben folgte dentlich ein lauter und lange anhaltender Donner, welcher, von fernher gehört, oft ein gleichförmig fortrollendes Getofe zu fein schien. Go dauerte diese majestätische Erscheinung wechselnd, oft nur 8-10 Mi= nuten und felbft bis nahe an eine Stunde lang ununterbrochen fort. dann verschwand sie und es trat eine minder lange Periode der Ruhe ein, mahrend welcher nur das Ausstoßen der Dampfballen fortdauerte.

Diese Reihenfolge von Ausbrüchen schüttete die neue Insel, welche man unter Anderem mit dem Namen Ferdinandea belegte, in kurzer Zeit bis zur höhe von etwa 200 Fuß über dem Meere und bis zu dem Umfange von einer Viertelstunde auf, und nachdem sie immer schwächer und schwächer geworden waren, endigten sie am 12. August, etwa einen Monat nach ihrem Ansange. Die neue Insel konnte nun gesahrlos betreten und von den Engländern in Besitz genommen werden; doch übten die Bellen des Meeres an den überall frei aus ihnen hervorrasgenden lockeren Sands und Schlackenbergen, so wirksam und sichtlich ihre zerstörende Kraft, daß schon im December desselben Jahres nichts mehr von der Insel zu sehen war. Später blieb nicht einmal eine, die Schiffsahrt störende Sandbank zurück, obwohl am 16. Mai 1833 an derselben Stelle neue, aber spurlos vorübergegangene Ausbrücke begonsnen haben sollen."

13. Die Ausdehnung der gehobenen gläche ift oft fehr be-Bum Belege hier Einiges aus einem zweiten Auffate von Nöggerath: "Am 19. November 1822 wurde die Rufte von Chile durch ein fehr gerftorendes Erdbeben beimgesucht; der erfte Stoß murde gleichzeitig in einer nordsüdlichen gangen-Erstreckung von 240 Meilen wahrgenommen. Die Städte Valparaiso, St. Jago, Melpilla, Quillata und Cafa Blanca gingen beinahe gang zu Grunde. Als man die Ge= gend nach dem Ereignisse untersuchte, fand man, daß die ganze Rufte auf mehr als zwanzig Meilen gange über ihr früheres Niveau empor= Bu Balparaiso betrug die Emporhebung drei und zu aehoben war. Guintero vier Fuß. Ein Theil des ehemaligen Meerbettes blieb nun mit den darauf liegenden Muscheln und Fischen bei der höchsten Fluth troden, und die darauf verwesenden Organismen entwickelten sehr Ein altes Schiffwrack, welches im Meere gelegen schädliche Dünste. hatte, wurde zugänglich, obgleich fich feine Entfernung von der früheren Meerestüfte nicht verandert hatte. Man bemerkte, daß der Ranal zum Betriebe einer beiläufig eine halbe Stunde vom Meere entfernten Mühle auf eine Strede von 150 Schritt Länge, vierzehn Boll an Fall gewonnen hatte, woraus man schließen konnte, daß die Erhebung im inneren Lande theilweise beträchtlicher gewesen sei, als an der Rufte. Gin Theil der emporgehobenen Rufte besteht aus Granit oder Spenit, in welche anderthalb Meilen lange Spalten entstanden waren, die fich landein= warts erftrecten. Regelformige, ungefahr vier guß hohe Erdhaufen wurden in einigen Gegenden von dem mit Sand vermengten Waffer durch trichterförmige Deffnungen aufgeworfen. Die Dberfläche, über welche sich die permanente Niveau = Veränderung ausdehnt, wurde auf 100000 englische Quadrat-Meilen geschätzt. Es ist anzunehmen, daß die ganze Gegend, vom Fuße der Andes bis eine weite Strecke in das Meer hinein, emporgehoben worden sei und daß die größte Hebung etwa in der Entsernung einer englischen Meile von der Küste sechs bis sieben Fuß betragen habe."

- 14. Es war kein bloßer Zufall, daß wir uns bei den Bodenhebungen so lange aufgehalten; man kann eben gewiffen Theorien gegenüber die Macht der Erscheinung nicht genug betonen, besonders wo es gilt, das Ausmaß der Kräfte in den Kampf zu führen.
- 15. Bislang war es Sitte, die Erdbeben in plutonische und vulkanische zu unterscheiden, je nachdem sie nämlich mit Ausbrüchen benachbarter oder entfernter Bulcane verbunden waren oder nicht. Daß dieser Eintheilungsgrund nach unserer Theorie nur ein zufälliger ist, liegt auf der Hand. Es hängt offenbar nur von dem geoteltonischen Bau gewisser Dertlichkeiten, sowie von der Richtung und Stärke der Belle ab, ob und wo sie eine Hemmung erfährt, ob und wo sie zum Durchbruche kommt. Wir werden später, wenn die Bulkane zur Sprache kommen, uns damit eingehender beschäftigen.
- 16. Daß die reactionare Rraft im Stande ift, durch hebung großer Schichten eine Beranderung in ihren Lagerungever= halt niffen zu bemirken, tann wol nach den vorangegangenen Schilderungen nicht mehr bezweitelt werden. Allein nirgends ift soviel, wie bei der Erörterung dieses Umstandes, durch Migverständnisse gesündiget Man hat dabei nie beachtet, daß die Doglich feit einer worden. Durchbrechung ber Schichten zum Grabe ihrr gagerungeveranderung in umgetehrtem Berhaltniffe fteht. Gelingt es der inneren Rraft fich einen Ausweg zu bahnen, so wird fie schon badurch nicht mehr mit fo großer Starte auf die um die Ausbruchsstelle ge= lagerten Schichten wirken und dieselben daher auch nur in geringerem Grade heben konnen. Gelingt ihr das Berreigen der Schichte aber nicht, so wird fie ihre gange Gewalt auf die hebung derfelben verwenden; wobei jedoch zugleich mit dem Zunehmen der Hebung (des Sturzes)

die Kraft abnimmt, und daher nie mehr im Stande sein wird, die hoch gehobene (mit Rücksicht auf die benachbarten Flächen: gestürzte) Schichte zu durchbrechen.

- 17. Daß gehobene Schichten selbst nach dem Aufhören der wirstenden Kraft gehoben verbleiben können, wird Jeder mit den Lagerungsverhältnissen und den Eigenschaften der die Erdrinde bildenden Stoffe einigermaßen Vertraute leicht einsehen. Die Störung, des Zusammenhanges derselben kann viel später unter ganz veränderten Umständen durch andere mechanische Kräfte wie ja dergleichen immerwährend vor den Augen der Jahrtausende zu wirken pslegen eingetreten sein. Ja selbst eruptive Kräfte können das, was sie Anfangs uicht vermucht: die Durchbrechung der Schichte viel später, wo sie entweder selbst kräftiger ') auftraten, oder wo durch chemische und andere Einslüsse die Cohäsion der gehobenen Schichte schwächer geworden vollbracht haben.
- 18. Une dem Gejagten (16.) folgt: Richt das wirfliche Empordringen ernptiver Gefteinsmaffen vermag die urfprunglichen Lagerungsverhältnisse bedeutend zu ändern; wo eine solche Aende= rung eintrat, da find die inneren Rrafte nicht zum Durchbruch, uns nie zur Erscheinung gekommen, also nie eruptiv geworden. Thatjache der Geologie, daß die Eruptiv-Gesteine mit gestürzten Schichten selten in Berbindung zu finden find. "Die meiften Gebirgserhebungen", fagt Cotta, "laffen fich nicht mit dem Empordringen eruptiver Gesteine in Beziehung bringen; die meiften und startsten Störungen der Lagerung finden fich nicht in der Nähe eruptiver Gefteine; der metamorfische Buftand der sogenannten frystallinischen Schiefer laft fich nicht auf eruptive Gefteine guructführen. nur ausnahmsweise findet man neben Eruptivgesteinen die von ihnen durchbrochenen sedimentaren oder metamorfischen in der Art ftart verändert, beträchtig aufgerichtet u. j. w., daß man die Schuld davon der Eruption jener beimeffen konnte."

<sup>&#</sup>x27;) Wir haben ja gesehen, bag ber Drud bes inneren Erdfernes bebeutenben Mobisicationen unterliegt.

- 19. Dieser Umstand war es vorzüglich, durch welchen sich die Geologen berechtigt glaubten, bedeutende Aenderungen der Lagerungsverhältnisse and eren Kräften zuzuschreiben. Diese "anderen Kräfte" sind aber dem Wesen nach dieselben; immer ist es der Druck des inneren Erdsernes auf die über ihm lastende Schichte; ob er zum Durchbruche kommt, oder nicht, kann an dem Wesen der Kraft Richts ändern; dies hängt rein nur von den Modisicationen dieser Kraft oder auch von dem Grade des ihr geleisteten Widerstandes ab.
- 20. Die im Vorigen (16.) ausgesprochene Ansicht des Berfassers hat in einem Ausspruche des gefeierten Geologen Cotta eine denkwürdige Bestätigung erhalten. "Die älteren Schichten", sagt er in der "Geologie der Gegenwart", "sinden sich allerdings häusig auch in der Nähe eruptiver Gesteine aufgerichtet, oder sonst gestört, aber nur sehr selten lassen sich diese Störungen in eine bestimmte Beziehung zu den eruptiven Gesteinen bringen: sie waren wahrscheinlich meist vor ihnen schon vorhanden." Hierin liegt die deutlichste Beleuchtung des Schlußsaßes von 16; und der Versasser ist dem genannten Gelehrten zu desto größerem Danke verpflichtet, als es ihm selbst nicht gegönnt gewesen wäre, seinen Ausspruch durch eigene Beobachtung zu erhärten.
- 21. Dadurch ift die Lösung eines geologischen Räthsels und die Bersöhnung zweier diametral gegenüberstehender, dessenungeachtet gleichberechtigter Ansichten auf die einsachste und natürlichste Beise gelungen. Belchen Antheil Cotta selbst dabei gehabt, ergibt sich aus dem Ausspruche, den er über die Lagerungsverhältnisse in den Alpen that: "Diese Thatsachen lehren hier wie anderwärts deutlich, daß die häusigsten, aussallendsten und großartigsten Störungen der ursprüngslichen Lagerung keineswegs von dem Ausbringen eruptiver Gesteine herrühren, sondern vielmehr von der aussteigenden Bewegung ganzer Erdkrusten ohne Auswege für die heißslüssige Innensmasse."
- 22. Das im Absațe 14 erwähnte verkehrte Verhältniß ipricht sich auch deutlich in der Thatsache aus, daß in der Umgebung

von Bulfanen Erdbeben meniger dauernd und heftig auftreten oder mit dem Ausbruche eines Bulfancs enden. Sumboldt fagt: "Man hat Beisviele in der Anderkette von Südamerika, daß die Erde mehrere Tage hinter einander ununterbrochen erbebte; Erschütterungen aber, die fast zu jeder Stunde Monate lang gefühlt wurden, fenne ich nur fern von allen Bulkanen. . . Bei der Zerstörung von Riobamba im Jahre 1797, waren die Erdstöße von keinem Ausbruche der fehr nahen Bulfane begleitet;" d. h. nach unserer Theorie: die unterirdische Rraft mar auf irgendwelche Beise von diesen "Bentilen" abgeschnitten, daher ihre um so größere Heftigkeit. "Die thätigen Bulfane", fagt er bald darauf, "find als Schutz- und Sicherheits-Ventile für die nächste Umgebung zu betrachten. Die Gefahr des Erdbebens wächst, wenn die Deffnung der Bulfane verstopft, ohne freien Vertehr mit der Atmoffare find; doch lehrt der Umftur; von Liffabon, Carracas, Lima, Raschmir und fo vieler Städte von Calabrien, Sprien und Rleingfien: daß im Gangen doch nicht in der Nähe noch brennender Bulfane die Rraft der Erdstöße am größten ist." Dieser lette Cay hatte mit "auch" und nicht mit "doch" eingeleitet werden follen; denn er ift ja die frappantefte Bestätigung des früher Gesagten. Wo Bentile sich finden, da ist Ge-"Nachdem lange in gang Sprien, in den fahr nicht zu fürchten. Cycladen und auf Guboa der Boden erhebt hatte, hörten die Gr= schütterungen plöglich auf, als sich in der lelantischen Gbene bei Chalcis ein Strom "glühenden Schlammes" (Lava aus einer Spalte) Der geistreiche Geograf von Amasea 1), der uns diese Nachricht aufbewahrt hat, fest hingu: jeitdem die Mündungen des Metna geöffnet find, durch welche das Teuer emporblaft, und feitdem Gluhmaffen und Baffer hervorfturgen fonnen, wird das Land am Meeresftrande nicht mehr so oft erschüttert, als zu der Zeit, wo, vor der Trennung Siciliens von Unteritalien, alle Ausgänge in der Oberfläche verstopft waren."

23. Es ist ein in den Naturwissenschaften nicht mehr selten vors kommender Fall, daß Thatjachen, welche auf den ersten Blick gegen den Zusammenhang gewisser Erscheinungen zeugen sollten, bei schärferer Untersuchung sich gerade als die nothwendigsten Ausgen jenes thats

<sup>1)</sup> Strabo.

jächlich bestehenden und erst ipäter erkannten Zusammenhanges herausstellen. Bulkane, die da ruhig bleiben, während der Erdboden in ihrer Umgebung wüthet und tobt, schienen ebenso sehr gegen den Zusammenhang oder vielmehr gegen die Identität der plutonischen und der vulkanischen Thätigkeit zu sprechen, als die Junahme der Sternenschnuppen-Wenge am Worgen und im Serbste gegen die fosmische Natur dieser Meteore. Allein eine solche Tänschung kann immer nur vorübergehend sein, da "die Entwicklung der Lissenichaften so nothwendig und unwiderstehlich ist, als die Bewegung von Ebbe und Aluth."

24. Die Stärke der Bodenerschütterungen durch den inneren heißflüffigen Erdfern hängt, wie wir bereits im ersten Capitel allgemein angedeutet haben, sowohl von den verschiedenen scheinbaren und wirklischen Stellungen des Mondes und der Sonne und ihren Combinationen als auch von der Beichaffenheit des erschütterten Bodens ab. Sie muß daher ebenso vielen Modificationen unterworfen sein, als diese Factoren sowohl einzeln verschieden als auch in mannigfachster Berbindung modificirt aufstreten. Die genane Bestimmung jedes einzelnen Momentes sowie der Versichlingung aller bleibt der mathematischen Untersuchung vorbehalten. Für den Zweck des vorliegenden Verles möge es genügen, solgende allgemeine Andeutungen in's Auge zu sassen.

25. Was gunadift die relative Starte betrifft, jo verdient

a) das Perigäum (Mondnähe), bezüglich der Wirkjamkeit den ersten Platz; die Entsernung des Mondes von der Erde ichwankt zwischen 48.020 und 54.681 geogr. Meilen, mährend der Acquatorial-Durchmesser der Erde 1719 Meilen beträgt. Es ist daraus zu ersehen, daß der Mond in seiner nächsten Stellung auch die früstigste Wirkjamkeit auf die flüssigen Bestandtheile der Erde äußern muß. Allein, wie schon oben gesagt wurde, ist die Erdnähe selbst nicht immer die gleiche; sie ichwankt zwischen den Grenzen 48.020 und 49.902 geogr. Meilen.

Die Folge davon wird sein, daß selbst das Perigänn nicht immer mit gleicher Kraft auftritt. (Siehe dazu Absac 26, 1.)

Der zweite bedeutsame Sactor ift

3 das Zusammentreffen einer Mondwelle mit einer Connenwelle. Denn obgleich die Connenwelle an und für fich (fiebe Abfat 7 des ersten Capitels) der Mondwelle bedeutend nach-

stehen muß, so gewinnt sie doch an Krast durch den Miteinfluß, weil sie in dem besagten Falle nicht mehr gegen die Mondwelle kampst, sondern dieselbe unterstüßt. Wir haben im Abschnitte 12 und 13 des ersten Capitels gesehen, daß dieser Fall zweimal statt hat, nämlich sowohl dann, wenn der Mond sich, von der Erde aus gesehen, in der Richtung der Sonne besindet, wo die positiven Wellen zusammensallen, als auch dann wenn er auf der entgegengesepten Seite steht, weil da eine positive Welle die negative deckt.

Der dritte Fall von Bedeutung ift,

r) wenn der Mond im Aequator fteht Um dies näher zu beleuchten, muß ich die Aufmerksamkeit meiner Leser auf Fig. 10 lenken, wo der Kreis PP'P wieder den Polardurchschnitt der Erde, P den Nord= pol, P' den Sudpol, und die Linie a'b' den Aequatorialdurchmesser Steht der Mond in M, so wird der durch ihn erregte positive darftellt. Wellengipfel sich in a und der negative in c befinden. Der Winkel aCa, bezeichne den größtmöglichsten Abstand des Mondes vom Aequator. (Alfo ungefähr 281/20). Die Aenderung diefes Abstandes innerhalb 24 Stunden können wir, da fie in diesem Falle ohnedies nicht fehr be= deutend ist, vernachlässigen. Durch die Rotation der Erde wird nun der Wellengipfel a den Breitegrad ab durchwandern, also jene Puncte der Erdrinde treffen, welche unter 281/20 nordlicher Breite liegen, während der negative Mondwellengipfel c fich in 281/00 füdlicher Breite bewegt, alfo innerhalb 24 Stunden die im Breitenfreise odo liegenden Punfte der Erdoberfläche trifft. Es werden also in diesem Falle die flüssigen Theilchen der Breite 281/2 innerhalb 24 Stunden nur einmal sich zu einem Drucke gegen die feste Erdrinde erheben und es ift ihnen dadurch Zeit gelassen, wieder in die ursprüngliche Lage zu= Dies gilt auch für die fluffigen Theilchen in 28 1/4" fud= licher Breite, fo wie überhaupt von jedem Stand des Mondes außer im Aequator.

Steht aber der Mond M' (Fig, 10) im Himmelbäquator (d. h. in der Verlängerung der Ebene des Erdäquators b'a'), so werden die flüssigen Theilchen in a' sich gegen die Erdrinde erheben, mit dem Nachslassen der Mondwirfung. wenn nämlich diese Theilchen durch die Rotation der Erde fortgeführt werden, wieder senken, aber nicht mehr ganz in ihre ursprüngliche Lage zurücklehren können, weil sie sich ja nach

12 Stunden wieder der Erdrinde zu nähern gezwungen sind, indem ihnen da der Erdmittelpunkt vorauseilt. Es tritt also in diesem Falle gleichsam eine Häufung der Mondanforderungen ein, wie dies in Fig. 11 bildlich dargestellt ist. Steigt nämlich das Theilchen a durch die Einwirfung des Mondes bis a' und sind angenommenermaßen 24 Stunden nöthig, damit es wieder nach a zurücksinke, so kann letzteres wohl bei einem nördlichen oder südlichen Stande des Mondes, wie wir oben auseinander gesetzt haben, geschehen. Besindet sich aber der Mond gerade im Aequator, so wird bereits nach 12 Stunden wieder, wo sich das sinkende Theilchen erst in a" besindet, dieselbe (gleichsam negative) Kraft des Mondes zu wirken beginnen und, weil eben die Kraft die gleiche geblieben ist, auch die Bewegungsquantität die gleiche sein und das Theilchen wird nach a" gelangen, weil die Linie aa' gleich ist der Linie a"".

Da hier durch "Höhe" die Stärke des Druckes bezeichnet wird, fo ersieht man leicht, daß bei dieser Stellung des Mondes seine Birfungen ftarker sein werden als in einer anderen.

Außerdem läßt sich noch aus der Ausbauchung am Aequator schließen, daß wegen der größeren Fülle des Stoffes, der sich dort zum Drucke erhebt, auch dieser leptere viel stärker sein wird.

Endlich kommt noch der Fall in Betracht, wo

3) Die Declination (Meridianbogen-Abstand) des Monbesgleich ift der Declination der Sonne. Es bezeichne in Fig. 12 der Rreis APBP' den Polardurchschnitt, P und P' die beiden Pole, AB den Aequator, M den Stand des Mondes und S den der Sonne, der Kreis aca' den mit der Mondes- und Sonnendeclination gleichnamigen Parallelfreis der Erde und es fei a der Punft, in welchem die vom Monde zum Erdmittelpunkte gezogene gerade Linie die Erd= oberfläche trifft, mahrend c den Punkt marfirt, wo dies mit der von ber Conne zum Erdmittelpuntte gezogenen Geraden der Fall ift: fo wird fich der Mondwellengipfel in c befinden. Werden die Theilchen in c durch die Erdrotation in der Richtung ca fortgeführt und dadurch ber Connenwirfung entzogen, fo beginnen fie zu finken, muffen aber, bevor fie noch vollständig in ihre ursprüngliche Lage gurudtehren tonnten, wieder zu fteigen beginnen, weil fie mit der Annäherung an a in das Bereich der Mondesanziehung fommen. Es wird daher die Sohe,

die fie nun erreichen eine viel größere, d. h. der Druck auf die Erdsoberfläche ein viel ftärkerer sein, als wenn sie vom Monde aus ihrer uriprünglichen Lage gehoben worden wären.

Das Gleiche hatte ftatt bei der Stellung des Mondes in M', woraus folgt, daß es in diesem Falle nur auf die Gleichheit der Zahlen ankommt, welche den Abstand des Mondes und der Sonne vom Aequator bezeichnen, und es gleichgiltig ist, ob dieser Abstand beider Gestirne auf derselben oder auf verschiedenen Seiten des Aequators stattsindet.

- 26. Was unter a) und 7) nur vom Monde gesagt wurde, gilt auch von der Sonne. Es wird daher auch die Sonnenwelle
  - 1. gur Beit der Sonnenahe und
  - 2. wenn die Sonne im Aequator fteht,

ftärker sein, als sonst; da sie aber für sich allein (nach dem 7. Absandes ersten Capitels) zu schwach ist, um eine bedeutende Wirkung hervor zu rusen, so wird sich dieser Kraftzuwachs nur in einer größeren Verstärkung der Mondwelle in den Fällen 3) und 3) äußern.

- 27. Diese vier verschiedenen Factoren des stärksten Druckes sind nun was ihre Energie betrifft bedeutenden Abwechselungen unterworfen. Die Kraft des einzelnen hängt nämlich
- 1. von seinem eigenen Gewichte ab, d. h. von dem wirklichen Abstande des Mondes oder der Sonne von der Erde in dem Momente, wo der betreffende Factor wirkt. Je näher der Mond oder die Sonne steht, desto fräftiger tritt der Factor auf;
- 2. von der Nähe der Uebrigen drei Factoren, oder von ihrem Miteinflusse. Enge an einander gerückte, gehäufte Ursachen conscentriren und schärfen, vertheilte Ursachen zerstreuen und schwächen die Wirkungen.

Anmerkung 1. Für a) und 7) als reinen Mondwellen ift das Gewicht nur vom Monde abhängig oder einfach; für  $\beta$ ) und  $\delta$ ) als den Combinationen der Sonnen- und Mondwellen ist es aus beiden combinirt.

Anmerkung 2. Das Gewicht und br Miteinfluß muffen unter Bugrundelegung von Theorie und Beebachtung mathematisch bestimmt werden.

28. Run wäre noch die locale relative Stärke zu erwähnen. Da wir jedoch über die innere geotettonische Beschaffenheit der Erdrinde

viel zu wenig wissen, so kann die für Erdbeben mehr oder minder günstige Lage eines Punktes der Erdoberfläche nur auf dem Wege häufiger Bevbachtungen ermittelt werden.

29. Die absolute Stärke (angestrebte Wellenhöhe) läßt fich im Allgemeinen ichon aus dem Umstande als sehr beträchtlich bezeichnen weil der Salbmeifer des heißflüffigen Erdfernes ein jehr großer ift. Die theoretische Fluthhöhe des Meeres beträgt auf hoher See nach Lalande 8 Par. Rus, während fie durch locale Urjachen in Wirklichkeit viel höher steigt; jo steigt die mittlere Gluth im Safen zu Breft auf 191, Juh über das Niveau der mittleren Ebbe. Nun ist aber die Ticfe des Meeres (Madius der fluthenden Masse) verschwindend im Bergleiche mit dem Halbmeffer der Erde und daher auch die Meere8= Fluth verichwindend im Bergleiche mit der Fluth des inneren Erd= Wir können nämlich aus dem Umstande, daß mit je 100 Fuß Tiefe die Temperatur des Erdinneren nach vielfach angestellten Beobachtungen durchschnittlich um 10 C zunimmt, schließen, daß in einer Tiefe von 10 Meilen sich der heißflüssige Erdfern bereits finden muß, Da die Temperatur in einer Tiefe von 52/, Meilen schon im Stande ift ben Granit zu ichmelgen. Go bleiben, wenn man fich den Raum um das Centrum der Erde nicht hohl denken will 1), für den Salbmesser der fluthenden Masse noch 860 Meilen. Kur die größte Meeresticfe hat man bis jest etwas über 1 Meile gefunden; wir können recht leicht noch das Doppelte dazu geben, ohne unjer Rejultat zu beeinträchtigen. Wird nun dieje Differenz der Radien beider Fluida auf das Verhält= niß ihrer Fluthhöhen ohne Ginfluß bleiben? Reineswegs. mich hier - ber für diefes Buch gewählten popularen Darftellungs= form wegen — dem Leser auf folgende Weise verständlich machen:

Denken wir uns zunächst die feste Erdrinde als sehr did und folglich den Halbmesser der inneren heißflüssigen, fluthenden Masse sehr klein. Die durch die Mond= und Sonnenanziehung bewirkte Fluth wird — wenn auch noch so gering — einen Druck auf die über ihr lastende Schichte ausüben, d. h. sie zu heben suchen. Es sei aa" (Vig. 11) die auf das Theilchen a" drückende Masse; denmach wird

<sup>1)</sup> Ueber bie Unguläffigfeit biefer Annahme fpater.

alfo die ganze Schichte a"a'a", ohne eigene Sluth zu befigen, um einen — wenn auch noch fo kleinen — Theil gehoben und a" kommt Lassen wir jest die früher als fest angenomz. B. auf die Höhe 1. mene Schichte a"a' ebenfalls fluffig werden, fo wird fie nun auch eine eigene Fluth zeigen, und zwar eine ftarfere als die Schichte aa", ba ja das Theilchen a', als der Kraftquelle näher liegend, dem Mittelpunkte a viel stärker vorauseilt, als a". Deshalb wird a"a' die darüber laftende Schichte a'a", welche früher bereits durch eine tiefere Fluth bis 1 gehoben war, nun noch durch eigene Kluth heben, modurch 2" offenbar höher fteigen, also z. B. nach 2 kommen wird. Demnach muß jede fluffige Schichte aus doppeltem Grunde fteigen : erftens durch die Fluth der unteren Schichte und zweitens durch die eigene Beibe Factoren machfen aber, wie wir gesehen haben, mit der Entfernung der betreffenden Schichte vom Mittelpunkte. kommt noch, daß nun mit der Abnahme der Erdkrufte auch die Schwere berselben ober der Biberftand, den fie dem Drucke entgegensette, ab-Sest man diese ftufenweise Verminderung der Erdrinde und nimmt. Bergrößerung bes fluffigen Erdfernes im Gedanten fo weit fort, bis erftere im Vergleiche zum letteren, dem wirklichen Sachverhalte gemäß, ein Minimum wird, fo fann die Borftellung von der enormen absoluten Fluthstärke des Erdkernes wenig Schwierigkeit mehr finden; und bedenkt man ferner, wie fehr letterer burch feine große fpegififche Dichte 1) an Kraft gewinnen muß — dann wird man wohl nicht im Geringsten mehr Urfache haben, zu behaupten, daß die Fluth des Erdfernes nicht im Stande mare, jene Bermuftungen hervorzubringen, welche die Erdbeben im Maximum ihrer Entwicklung anzurichten pflegen.

30. Die Zeit, wann sich nach unserer Theorie die Erderschütsterungen zeigen sollen, hängt (nach dem 19. Absahe des ersten Capitels) davon ab, wann der Druck des inneren Erdsernes den Widerstand der sesten Erdrinde zu überwinden im Stande ist, demnach von der Stärke der inneren Fluth. Hat er jedoch die Kraft erreicht, welche zur Hebung der Erdrinde hinreicht, dann wird diese Hebung — so lange

<sup>1)</sup> Daritber fpater.

jene Kraft andauert — wegen der Erdrotation täglich, ja oft täglich mehrmals stattsinden können. Es hängt dies dann nur von der absoluten Stärke des Druckes, (da bei sehr hohen Wellen auch Punkte schwächeren Druckes, in der Nähe der Wellengipfel bereits start genug sind, den Widerstand zu überwinden) und von der Anzahl der Wellenzgipfel ab, welche durch die Erdrotation, während eines Tages auf einen und denselben Punkt der Erdrinde tressen. So wird die Wiederholung der Stöße unverweidlich. Da aber auch die Anzahl der Wellengipfel, welche durch die Erdrotation innerhalb 24 Stunzben auf einen und denselben Punkt tressen (nach Absap 24 7 und 6) innig mit der Stärke zusammenhängt, so folgt daraus der allgemeine Sap: Die Häufigkeit der Erderschütterungen steht im directen Berhältnisse zur Stärke derselben.

Dieser durch die Theorie gefundene Sat steht mit den Beobachtungen im schönsten Einklange. Unser Gewährsman n Prof. Girard spricht zwar eine gegentheilige Ansicht aus, widerlegt sich aber selbst durch folgende Beispiele:

"Bei dem Erdbeben, welches Lima, die Hauptstadt von Peru, im Jahre 1846 zerstörte, wiederholten sich die Erdstöße in dem Zwischen-raume von 7 bis 8 Minuten, so daß man im Verlaufe von 24 Stunsben gegen 200 Stöße von der heftigsten Art gezählt hat."

"Basel, ein Ort, an welchem die Erdbeben nicht selten sind, wurde am 18. October 1356 durch ein so heftiges Erdbeben heimgessucht, daß die Chronisten sagen, die Stadt sei in einen einzigen Trümsmerhausen verwandelt worden. Die Stöße wiederholten sich noch oftsmals im Berlause eines ganzen Jahres, so daß in der Umgegend von Basel noch viele Burgen und Schlösser zerstört und auch in größerer Entsernung, wie in Bern, Iverdun, Lausanne, in Straßburg und an vielen Orten des Rheinthales Kirchen und andere Gebäude start beschädigt wurden. Im Jahre 1663 am 5. Jänner wurde Canada von einer sürchterlichen Erderschütterung betrossen, welche 6 Monate lang dauerte. Sie äußerte sich besonders zerstörend auf einer Strecke von 130 engl. Meilen zwischen Duebeck und Tadeausac. Das Eis des Lorenzstromes wurde gebrochen und es entstanden viele Bergschlipfe. Humboldt berichtet über das Erdbeben, welches am 21. October 1766 Cumana zers

störte, daß, nachdem die Stadt in wenigen Minnten zertrümmert worden war, der Erdboden noch mährend 14 Monaten in fast ununterbrochenem Erzittern blieb. Zuerst folgten sich die Stöße von Stunde zu Stunde, allmälig wurden jedoch die ruhigen Zwischenzäume größer, doch wagten die erschreckten Einwohner erst wieder Hand an den Ausbau ihrer Wohnungen zu legen, als die Erschütterunzen sich nur von Monat zu Monat wiederholten.

Das südliche Nord-Amerika, besonders die Thäler des Mississppi, Arkansas und Dhio, die kleinen Antillen und das nördliche Südamerika waren vom Mai des Jahres 1811 bis zum December 1813
den heftigsten Erschütterungen ausgesept. Bald wurde die eine, bald
die andere Stelle mehr davon berührt. Sie begannen im Norden und zeigten sich besonders stark auf der Westeite der Alleghani-Kette in den
Staaten Kentucky und Tenessee. Hier traten sie an einigen Orten
regelmäßig von Stunde zu Stunde ein. Die heftigste Katastrofe zerstorte die Stadt Carracas und ihren Hasen Lagen vom 26. März
bis zum 5. April 1812. Man zählte in den ersten Tagen bis 15
Stöße täglich und noch am letzen siel ein Stoß, der ebenso heftig war,
als irgend einer der vorhergegangenen.

Als die Stadt Theben in Griechenland im Jahre 1853 gerftort wurde, hielten die Erschütterungen ebenfalls lange Zeit hindurch an. Die erste Katastrofe trat am 18. August an einem Sonntag ein. Nach orientalischem Gebrauche befand sich die Mehrzahl der Bewohner auf der Straße, als um 10 Uhr 20 Minuten Vormittags drei leichte Stoge fich fühlbar machten, die das erschreckte Bolf zur Flucht ins Behn Minuten darnach erhob fich ein dumpfes Be-Reld antrieben. räusch, dem Rollen eines Wagens über das Pflaster vergleichbar, und fast zu derselben Zeit erschütterte ein furchtbarer Stoß, der von unten nach oben gerichtet zu fein schien, die gange Stadt. In 13 Secunden war Theben nur noch ein Saufen Ruinen. Nicht alle Finwohner hatten fich gleich nach den ersten kleinen Bewegungen entfernt, und fo famen 17 zwischen und unter ben Saufern um und 60 blieben verwundet inmitten bes Schuttes zuruck.

Die Stöße dauerten nach dieser Zeit noch fort, so daß die Einswohner nicht wagten, in die Stadt zurückzukehren, sondern in ihren Gärten Wohnung machten. Den 20. Angust gegen Mitternacht traf

ein zweiter Stoß die Gegend, ebenso heftig als der erste. Auch dieser Stoß schien gerade auf, von unten nach oben gerichtet, wie viele glaub-würdige Personen versichert haben. Von dieser Zeit ab hielten die Ersichütterungen noch ungefähr 15 Monate an, und kehrten mitunter 3 Mal im Tage wieder. Mehrere Monate hindurch campirten die  $4^{1}/_{2}$  Tausend Einwohner von Theben in Feldern und Gärten und hatten große Drangsale auszustehen während der Herbst- und Wintereregen. Allmälig nahmen die Erdbeben an Häusigseit und Heftigkeit ab, man gewöhnte sich an sie und betrat doch die Stadt wieder.

Anch das Erdbeben, welches in der Mitte des Jahres 1855 im oberen Wallis begann, hatte bis zu dem Ende von 1856 mehr oder weniger häufige Erschütterungen in seinem Gesolge. Wir sehen, daß großen Convulsionen in den Tiesen der Erdrinde, nach ihren heftigsten Katastrosen, immer noch kleine Zuckungen gesolgt sind, welche erst nach und nach verschwinden."

- 31. Da die Zeit des Eintretens der Erderschütterungen nach dem vorausgehenden Absate von der Stärke des inneren Druckes abhängt, so werden diese Erscheinungen eintreten:
- a) Bur Zeit des Perigaums, wenn der Mond der Erde am nächsten fteht.
- β) Bei einem Neu= oder Vollmonde, wo die im Abjage 12 und 13 des erften Capitels angeführte Stellung der Kraftquellen ftatt hat.
- 7) Wenn der Mond im Aequator steht, also bei dem Uebergange seiner nördlichen (+) Declination in die südliche (---).
  - 8) Wenn die Declination der Sonne gleich ist jener des Mondes.
- 32. Um sichersten aber find (nach Absat 25, 26 und 27) Erdsbeben zu erwarten:
- 1. Bei großem Gewichte einer dieser Ursachen, d. h. für a: wenn das Perigaum ungewöhnlich groß ist; für die übrigen drei Punkte wenn sie nahe an a stehen;
- 2. sobald ein gunftiger Miteinfluß ftattfindet, also beim Bufam= mentreffen obiger Amstände; denmach
  - a) beim Bufammentreffen von β und δ, d. i. zur Beit einer Connen- oder Mondesfinfterniß,

- b) in ftarferem Grade beim Zusammentreffen von a, β und 6, d. i. zur Zeit einer totalen längeren Connens oder Mondes- finsterniß;
- c) im stärksten Grade beim Zusammentreffen aller vier genannten Umstände, d. i. wenn die Dauer der Finsterniß ganz oder nahezu die größtmöglichste ist.
- '33. Nach Absat 26 dieses Capitels werden außerdem (unter übrigens gleichen Umftänden) Erdbeben haufiger eintreten:
- 1. bei fleinerem Abstande der Conne von der Erde, d. i. im Binter;
- 2. wenn die Sonne im Aequator steht, d. h. zur Zeit der Tagund Nachtgleichen, im Frühling und herbst.
- 34. Da wir den Nachweis der Uebereinstimmung von Beobachstungen und Theorie für das im Absahe 31 Gesagte im vierten Capitel liefern werden, so beschränken wir uns hier darauf, für die Erdbeben zur Zeit der Sonnens oder Mondfinsterniß einige Beispiele zu bringen.

Nach Eusebius fand im Jahre 786 der Stadt Rom eine große, von einem Erdbeben begleitete Sonnenfinsterniß ') statt. Die beiden Erscheinungen find hier bequem beisammen.

Der römische Geschichtsschreiber Aurelius Bictor erzählt (de Caes. IV.): "Es tauchte im ägäischen Meere des Nachts während einer Mondesfinsterniß eine große Insel empor." Sier haben wir wieder beide Daten beisammen. Die starke Fluth des inneren Erdfernes gab sich schließlich durch die Hebung des Meeresbodens kund.

Ueber die Naturereignisse, welche in den Tagen von Casars Tod stattgefunden, berichtet uns Ovi d Kolgendes.

"Kilnstiger Trauer jedech untrügliche Zeichen verlieb'n sie.") Zwischen dem schwarzen Gewöll' aufklirrende Waffen, erzählt man, Grauses Trommetengeton und am himmel vernommene hörner Sagten den Frevel vorher. Auch Phobus trauriges Bileniß Bot der beängstigten Welt ein mattgelb schimmerndes Licht dar.

<sup>1)</sup> S. 3beler Sandbuch ber math. und tidn. Chron. II. S. 417.

<sup>2)</sup> Die Götter.

Und auf bem Markt, um bie Häufer herum und die Tempel ber Götter

Beuleten nachtliche hund'; auch schweigende Schatten, erzählt man, Irrten umber, von der Erd'-Aufschütt'rungen bebte bie Sauptftadt." ')

Und übereinstimmend damit Birgil:

"Jene" blidt' auch auf Rom nach Cajars Fall mit Erbarmung, Als sie das firahlende Haupt in dunkele Bräune verhülte, Und, wie vor ewiger Nacht, die frevelnden Böller erschracken. Damals gab auch die Erde, gaben die Fluthen des Meeres, Drobende Hunde selbst, und unwillsommene Bögel Zeichen genug. Wie oft auf den Aeckern umber der Cyklopen Sah'n wir im Schwall vorbrausen aus beistender Esse den Aetna, Dem rothstammende Ballen, geschmolzene Felsen entrollten! Klirrende Wassen vernahm Germania rings in des Aethers Wolken, in ungewohnter Erschütterung bebten die Alpen."3)

Wenn nun auch offenbar die "dunkle Bränne" und das "mattgelb schimmernde" Licht der Sonne nicht auf eine Finsterniß bezogen werden darf, sondern als trübes Aussehen derselben während längerer Zeit aufgefaßt werden muß, so ist doch die Bemerkung des Servius, welcher behauptet: "es sei eine bekannte Sache, daß beim Tode des Casar eine Sonnenfinsterniß stattgefunden habe", nicht zu übersehen. 4)

Im Jahre 1707 entstand am 3. April die Insel Nea-Kammeni.
— Am 2. April war eine Sonnenfinsterniß.

Sm Sahre 1804 hatte am 12. August ein heftiger Lesuv-Ausbruch statt nach der Sonnenfinsterniß vom 5. August, welcher eine Mondesfinsterniß vorausgegangen war. 5)

Am 14. December 1797 wurde die Stadt Cumana durch ein Erdbeben innerhalb wenigen Minuten in einen Trümmerhaufen verswandelt. Vier Tage darauf hatte eine Sonnenfinsterniß statt, der eine Mondessinsterniß vorausgegangen war.

Am 13. August 1868 wurden Quito, Arica, Arequipa mit einer Seftigkeit zerstört, wie es in der Geschichte der Erdbeben noch nie auf-

<sup>1)</sup> Ovid. Met. XV., 781 ff.

<sup>2)</sup> Die Sonne.

<sup>3)</sup> Virg. Georg I. 466 ff.

<sup>4)</sup> Beiteres barüber im Anhang.

<sup>)</sup> Die Befuv-Ausbruche zeigen meiftens eine bebeutenbe Berfpatung.

gezeichnet worden ist. Fünf Tage darauf war eine aukerordentlich lange dauernde Sonnenfinsterniß. ')

Ferners ift auf Dehreres hierüber, das uns im Detail nicht qu= gänglich war, in Sahn's: "Unterhaltungen für Freunde der Aftronomie u. f. w." 1851 S. 305 hingewiesen, wo es mertwürdiger Weise heißt: "Ein solches Zusammentreffen von Neu- und Vollmonden, namentlich von ekliptischen (d. h. Finsternissen) mit Erdbeben, Bulkanausbruchen und Sturmen läßt fich nicht felten wahrnehmen und icheint auf einen Einfluß von Sonne und Mond zu deuten, der bis ins Innere des Erdballes reichend, wohl die Aufmerksamkeit der Naturforscher ver-Beispielsweise nenne ich hier aus neuerer Zeit nur die Sahre 1509, 1627, 1682, 1693, 1737, 1755, 1794, 1814, 1820; aus älterer Zeit nur die Sahre 1323, 1117, 856, 555, 468 und 469, 367 und 368." Sollte der unbekannte Autor diefer Rotiz nicht geahnt haben, daß es sich hier eigentlich um die Springfluthen des inneren Erdkernes handelt? Wir glauben, er ift nur zu schüchtern gewesen, diesen Gedanken klar auszusprechen.

Run zum Schluffe dieses Absațes noch ein dunkles Beispiel, welches tief im Gedächtniß der Bewohner des Erdballes haftet, und hier um so weniger übergangen werden kann, als es, unsere Theoric — wie der Mond, die Erde — beleuchtend, auf merkwürdige Beise wieder durch sie beleuchtet wird.

Nechnet man nämlich mit der bekannten Finsternisperiode 1787 Jahre 21/2 Tage 2) von der Mondesfinsterniß des Jahres 1818 April 20. neuen Styles, d. i. 1818 April 8. alten Styles rūdwärts, so trifft man für die entsprechende Wiederkehr derselben auf den 6. April a. St. des Jahres 31 nach (5hr., worauf am 20. April eine Sonnenfinsterniß folgte.

Da die Frühlingsnachtgleiche um diese Zeit auf den 25. März fiel und die Juden am Abende des darauffolgenden Bollmondtages (ereb posach) ihr Ofterlamm aßen, mit welchen Abendstunden zugleich der erste Passach: begann, so fiel im Jahre 31 n. Ehr. der ereb

<sup>&</sup>quot;) Beshalb hier in beiben Fallen bie Birfung icheinbar vor ber Ursache eintrat, wird im Abs. be 35 bieses Capitels flar gemach. Man febe noch ben Anhang.

<sup>2)</sup> S. Jahn's Unt rhaltungen u. f. w. 1853 S. 110. Ueber diese chklische Rechnung f. Anhang.

pesach auf den verfinsterten Bollmond am 6. April, demnach der aftronomische Neumond auf die Spätstunden des 23. März und die Sichtbarteit der Neumondsichel und damit der 1. Nijan auf den 24. März.

Geben wir zu diesen Daten noch den ihnen zufommenden, mathematisch bestimmten Wochentag, so kommt auf den 6. April, d. i. auf den 14. Nisan des Jahres 31 nach Chr. ein Freitag' (bei den Juden Parafteve d. i. Borbereitungstag für den Sabbat genannt) und es entsteht für den Nisan dieses Jahres folgender

#### Aftronomifc-archaologifcher Ralender der Juden:

gang Anbruch bes Sabbates und Beginn bes Passah (ereb pesach). Passah-Mahs.

15. " Erster Passah-Festtag; Sabbat . . . . 7.

Reumond:

28. " Parasceve (Freitag) 20. " Sonnenfinfterniß.

Wir haben also für J=31, a=6 und daher S=42-(31+7)/(-3), also

ba nur die gangen Bahlen genommen werben

S = 7 ober G.

<sup>&#</sup>x27;) Aus der bekannten Formel für den julianischen Sonntagsbuchstaben S=7a-(J+1/4J-3), wo J die betreffende Jahreszahl und a eine beliebige Bahl bedeutet, aber so zu wählen ist, daß S(Sonntagsbuchstabe) positiv und nicht größer als 7 ausfällt.

b. h. es war der 7. Jänner des Jahres 31 nach Chr. ein Sonntag, und somit der Renjahrstag ein Montag. Der 6. April (14. Nisan des Jahres 31) ist aber der 96. Tag im Jahre und da der Itägige Chilus (Montag — Sonntag), welcher mit dem 91. Tage 13mal abgelausen war, mit dem 92. Tage nen anfängt, so ist dieser letztere ebenfalls ein Montag, folglich der 96. (6. April) ein Freitag.

Källt uns beim genauen Anblick dieses Kalender-Abschnittes nicht etwas auf? Wem die Kenntniß der biblischen Urfunden nicht gänzlich mangelt, der sieht sich augenblicklich zum Geständnisse gezwungen: so und nicht anders mußte das Monatskalendarium des Risan aussehen, in welchem Christus gekrenziget wurde!

Aus den Berichten der drei ersten Evangelisten folgt zwar der er ste Passah=Fest ag als Freitag und Todestag Christi. Allein schon Ideler 1) hat die Gründe beigebracht, welche uns bestimmen müssen, der Darstellung des Evangelisten Iohannes mehr Zutrauen zu schensten (wie er denn auch als Augenzeuge?) der in Rede stehenden Bezgebenheit dasselbe in vollem Waße verdient) und anzunehmen, daß Christus am ereb pesach, d. h. am 14. Nisan, dem Tage vor dem ersten Passah=Festtage gekreuziget worden 3), und daß der erste Passah=Festtag im Todesjahre Christi auf einen Wochen=Sabbat siel. 4)

Berbinden wir nun obigen Kalender mit der Erzählung des Evangelisten und fügen wir noch das Erdbeben bei, welches nach unferer Theorie — wegen des hier vorliegenden Zusammentrefefens von sehr günstigen Umständen (mindestens β, γ und δ nach Absah 32, 2, a in Berbindung mit 33, 2) — um die Zeit der einen oder der anderen Finsterniß auftreten mußte, so erhalten wir:

14. Nisan, Freitag 5): Kreuzigung Christi — Mondesfinsterniß 28. " Freitag . . . Sonnenfinsterniß — Erdbeben.

<sup>1) 3</sup>beler op. cit. I. 519 ff.

<sup>2)</sup> Er hat auch (vielleicht nicht ohne Beranlissung) dieses Umstandes wegen selbst auf das Gewicht seines Zeugnisses hingewiesen: "Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugniß ist wahr; und derselbige weiß, daß er die Wahrheit saget, auf daß auch ihr glaubet." Joh. XIX., 35.

<sup>3) &</sup>quot;Es war am Parasteve bes Passah um die sechste Stunde; und ec sprach zu ben Juden: "Sehet, das ift euer König." Joh. XIX, 14. Damit stimmt auch ber Talmud überein.

<sup>4) &</sup>quot;Denn besselbigen Sabbats Tag war groß." Joh. XIX., 31.

<sup>3)</sup> Bu behaupten, daß Christus an einem Donnerstage gestorben sei, wie es manche Exegeten versucht haben, streift mindestens sehr an Gedanken-losigkeit. Denn, wenn auch durch Willkürsmaßregeln in den Einschaltungen die Zeitrechnung noch so sehr in Unordnung gekommen war, so konnte doch die

Und wirklich wird das Erdbeben als gleich zeitig mit der Sonnenfinsterniß von den Evangelisten erwähnt, 1) aber offenbar beides um 14 Tage zu früh angegeben, weil nur aus populärer Ueberslieferung niedergeschrieben, welche auffallende Naturerscheinungen so nahe als möglich an welthistorische Ereignisse rückt. Dies konnte hier um so leichter passiren, als am Todestage Christi wirklich eine Finsterniß stattfand, welche dann nach einigen Jahren im Munde des Volkes mit der darauffolgenden ebenfalls auf einen Freitag treffenden Sonnenfinsterniß verschmolz, — eine Verwechslung, die bei der ungebildeten Menge selbst noch in unserem Fortschritts-Jahrhunderte vorkommen könnte. 2)

Daß, so lange Chriftus am Kreuz hing, weder eine Finsterniß noch ein Erdbeben stattfand, dafür erhalten wir die Bestätigung durch

jeden achten Tag begangene und gewiß gleich anfangs forgfältig an den Bochentag geknüpfte Feier des Todes Chrifti dadurch nicht beeinflußt und gewaltsam verschoben werden, so daß dieselbe zuerft an einem Donnerstage und dann plötzlich an einem Freitage stattgefunden haben sollte.

<sup>&</sup>quot; "Und von ber fechsten Stunde an ward eine Finsterniß über bas gange Land bis ju ber neunten Stunde . . . . Und fiebe ba, ber Borbang im Tempel gerriß in zwei Stilde von oben bis unten. Und bie Erbe erbebte und die Graber thaten fich auf." Matth. XXVII., 45, 51 ff. "Und nach ber fechften Stunde ward eine Finsternif über bas gange Land bis um die neunte Stunde . . . . Und ber Borhang im Tempel gerriß in zwei Stilde von oben bis unten." Marc. XV., 33, 38, - "Und es war um die fechfte Stunde und es marb eine Finsterniß über bas gange Land bis an bie neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und ber Borhang des Tempels rig mitten entzwei." Sind durch das heftige Erdbeben bie Mauern, zwischen Euc. XIII. 44. welchen ber Borbang befestigt mar, jum Banten gebracht worben, fo ift es fein Bunber, daß biefer gerreißen mußte; und daß die Erdoberfläche bei folden Gelegenheiten häufig berftet, babon tann man fich noch heutzutage überzeugen. (S. Seite 17, und 22.) Für die Wahrheit ber biblischen Erzählung liefert somit die Naturkunde einen um so bedeutsameren Indicienteweis, als die Zeugen selbft von bem innigen Bufammenhange ber ergablten Facta teine Ahnung baben.

<sup>2)</sup> Bir haben Beweise, daß sogar unsere "Gebildeten" über die taglichen tosmischen Erscheinungen oft sehr verwirrte Begriffe begen. Bedankt euch dafür bei den hochweisen Schulrathen von Abbera! Plinius sagt in seiner Naturgeschichte: "Es ift eine Undankbarkeit und eine Geistesverderbtheit! Man liebt die Annalen (sehen wir Köpfe dafür) anzufüllen mit Kriegen und

den Evangelisten Johannes selbst, der im Freien unter dem Rreuze stund, und dem ein solches Zeugniß der Natur gewiß nicht aus dem Gedächtniß entschwunden sein würde. Allein er, dem andere Nebenumstände nicht entgangen sind, weiß von der Sonnen finsterniß Nichts. Die Wondessinsterniß hatte aber offenbar erst nach der Kreuzabnahme statt, da lestere vor Einbruch des Sabbat-Abendes geschehen mußte, und konnte daher viel leichter von dem trauernden Sünger unbeachtet bleiben.

So erhalten wir nun mit höchster Wahrscheinlichkeit das Jahr 31 unserer Zeitrechnung als das Todesjahr Christi und damit die Genugthuung: Ueberlieferung, Archäologie, Aftronomie und Bibel auf die einfachste Weise sowohl unter sich als auch mit unserer Erdbebentheorie in bewunderungswürdigem Einklange zu sehen.

Damit ift aber auch für die lettere ein gewichtiges Zeugniß beigebracht.

35. Die Häufigkeit der Erderschütterungen trug nicht wenig dazu bei, daß man über die wahre Ursache derselben so lange nicht ins Rlare kommen konnte; da überall, wo das Zusammentreffen oder Auseinandergehen verschiedener Factoren die Wirfung modificirt, der Charafter des Gesehmäßigen leichter verwischt wird, als wenn eine pra= ponderirende Kraft die secundaren Fanomene in den hintergrund drängt und dadurch die ungetheilte Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Man ist nur zu sehr gewohnt, in den Naturerscheinungen Ursache und Wirtung nahezu gleichzeitig auftreten zu feben, und verliert deshalb gleich den leitenden Raden, sobald ein etwas längerer Zeitraum dazwischen Betrachtet man aber, der Natur gemäß, die Wirkung als eine tritt. unendliche Rette, in der jedes Glied sowohl Wirkung des vorigen als Urfache des nächstfolgenden ist, so wird schon daraus klar, daß je zwei hervorragende (und als Urfache und Wirfung vorzüglich zur Erscheinung tommende) Glieder oft fehr weit von einander entfernt fein konnen.

Schlächtereien, um die Berbrechen der Menscheit zu lehren, während man dieselbe über den Ban des Universums und die Bohlthaten berjenigen, die darüber Auftsärung verschafften, in Unwissenheit läßt." (Hist. nat. II, 9) Sollte es wohl Lente geben, die gar nicht fähig sind, diese wahrhaft classischen Worte zu beherzigen?

So entfieht das, was man durch Retardation, Berfpatung. ausgedrückt hat. Ramentlich zeigt fich diese bei jenen Wirkungen, welche mit einer aleichmäßig zu= und abnehmenden Kraft ebenfalls gleichmäßig zu= und abnehmen, also eines Maximums und Minimums fähig find. Dabet ift es eine allgemeine Regel, daß die Maxima fich verspäten, d. h. erst einige Zeit, nachdem die Kraft ihr Maximum erreicht hat, tritt das Maximum der Wirkung ein. So ift z. B. die heißeste Tagesstunde nicht die zwölfte, wo die Sonneuftrahlen eigentlich am meiften warmen iollten, sondern erft eine Stunde später; fo fällt die heißeste Sahredperiode nicht auf den 21. Juni, wo die Sonne am höchsten fteht, sondern erst ein Monat später. Der Grund liegt in solchen Fällen gunächst barin, daß eine Zeit lang nach dem Maximum zu dem schon Borhanbenen noch immer mehr dazukommt, als verloren geht. Dort aber, wo, wie in unferem Kall, unter der Birfung eine Be megung verftanden wird, ift auch folgender Umftand ein Grund zur Retardation. moge der allgemeinen Eigenschaften der Materie fommt nicht die gange Rraft als Bewegung zur Erscheinung, sondern es wird ein Theil derfelben in Barme (vielleicht auch noch in andere Molecularzuftande) um gejent, weshalb die Maffe den mathematischen Anforderungen nicht momentan, jondern erst succesive zu genügen vermag. Da diefer Kraftverluft, wenn man fich so ausdrücken barf, nicht immer zur Rraft felbst in gleichem Berhältnisse stehen wird, sondern in manchen Fällen fich fteigert, jo tritt badurch eine Berfpatung ber ale Bewegung zur Erscheinung kommenden Wirkung ein.

Doch die Hauptursache der Retardation bei den Erderschütterunsen bleibt die Trägheit der Materie, welche den immer und rasch wechselnden Forderungen des Mondstandes nicht zu folgen vermag, bessonders dann, wenn sie in verschiedenem Sinne auftreten.

Als Fundamental-Sat für die Retardation gilt: Je stärker die Kraft, desto kleiner die Berspätung. Mit hülfe desselben kann man der unbekannten Ursache einer Erscheinung oft auf die Spur kommen.

36. Die Verspätung wird also am kleinsten sein, wenn die günftigen Umstände so nahe als möglich zusammentreffen.

Bei den Erderschütterungen ift in dieser Beziehung aber ein ganz besonderer Fall möglich. Wir haben gesehen, daß der Moment,

wo die Erdrinde dem Drucke des inneren Erdkernes nachgibt, dann eintreten muß, wenn ersterer größer geworden ist, als der Widerstand der letteren. Nun ist es aber klar, daß bei außerordentlich günstigem Zusiammentressen der genannten Ursachen die Druckstärke im Momente der größten Krastansorderung wohl eine viel größere Höhe erlangt has ben kann, als zur Ueberwindung des Widerstandes der Erdrinde nothewendig gewesen. Der Moment, wo jene Hebung des Bodens erfolgt, muß also schon früher eingetreten sein, und wir erhalten hier statt der Retardation eine Acceleration, Verfrühung. Hier wird die Katastrose dann eintreten, wenn die einzelnen Källe bereits zu conversgiren begonnen haben.

Die Acceleration muß sich zeigen, wenn a, p, 7 und 8 zusam= menfallen und zugleich das Gewicht jedes einzelnen ein großes ift; folglich dann, wenn ein ungewöhnliches Perigäum auf eine Sonnen= oder Mondesfinsterniß trifft.

- 37. Die Richtung, in welcher die Erderschütterungen vor sich gehen, hängt nach unserer Theorie zunächst von zwei Factoren ab; und zwar erstens von der Nichtung, in welcher der innere Druck fortschreitet, und zweitens von der Ablenkung dieser theoretischen Richtung durch die Beschaffen heit des zu bewegenden Mediums (Naturund Lagerungsverhältnisse der erschütterten Massen).
- I. Bas zunächst den inneren Druck anbelangt, so ist dabei zu merken:
- a) Das Fortschreiten des inneren Druckes sindet zunächst, der Hauptrichtung nach, von Ost nach West statt, weil ja, wie wir gesehen haben, in dieser Auseinandersolge die einzelnen Theile der Erde in die vom Monde durch den Erdmittelpunt gezogene Linie gelangen, in welcher die Längenachse des angestrebten Elipsoides und somit auch ihre Endpunkte, d. h. die Punkte des stärksten Druckes liegen.
- b) Diese Hauptrichtung erfährt jedoch in den meisten Fällen eine Beeinflußung. Denn sobald eine flüssige Masse, auf eine seine flecke Aläche drückend, einen Widerstand erfährt, so wird dadurch die ursprünglich senkrecht auf die Fläche gerichtete Kraft zerlegt, so daß nun ein Theil derselben sich als Seiten Druck in der parallel mit der widerstehenden Fläche und radial vom Punkte des stärksten Drucks ausgehenden Bewegung der drückenden Massentheilchen äußern muß.

Der Borgang wird vollständig versinnbilblicht, wenn man die Spitze eines aus Bachs geformten Gies gegen eine feste Unterlage drildt; die Bachstheilchen weichen zurück (in dem Maaße als sie den Biderstand der festen Fläche nicht überwinden können) und zugleich radial außeinander, wodurch der plattgedrildte Theil sich zu einer immer größeren Kreisstäche gestaltet.

In der folgenden Figur bezeichne der Punkt K den Wellensgipfel, d. h. den Punkt des stärksten Druckes, welcher lettere in der Richtung vom Papier zum senkrecht darüber befindlichen Auge des Lesers wirkt.

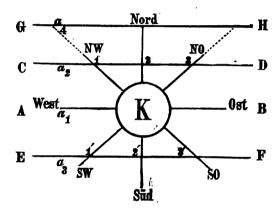

urch den vollständigen oder theilweisen Widerstand, den der so gerichtete Druck von Seite der Erdrinde sindet, müssen sich die Theilschen des stüssigen Erdinnern von K aus nach allen Seiten bewegen. Aber selbst in dieser Bewegung werden sie nach Maßgabe der angesstrebten Wellenhöhe noch immer die über ihnen lastende Schichte zu heben suchen und dadurch eine wellenförmige Bewegung derselben in der Richtung des betreffenden Radius verursachen. Da sich aber diese Richtung des Radius nicht nur für die verschiedenen Punkte der Erdsoberstäche, je nachdem sie nördlich oder südlich vom Wellengipfel sich besinden — sondern auch für einen und denselben Ort wegen des Fortschreitens der Wellen ändert, jo wird die Richtung der Erdbeben nach unserer Theorie für die verschiedenen Fälle sich solgendermaßen bestimmen lassen:

Sind die Geraden AB, CD, EF und GH Projectionen von (versichiedenen Parallelkreisen der Erdoberfläche angehörigen) Bogenstücken, so muß hier

- 1. für einen Ort a1, der im Parallel AB liegt, wo der Belle ngipfel K sich befindet, dieser lettere von Ost kommen. Rur in dem Falle, wenn der Wellengipsel ohne Wirkung unter einem Punkte der Erdoberfläche durchgegangen und erst hernach wirksam geworden ist, wird der Stoß von Westen kommen müssen. Beide Fälle sind jedoch streng genommen nur mathematisch vorhanden, da in der Wirklichkeit jeder Ort der Erdoberfläche sich etwas nördlich oder südlich vom betreffenden Punkte (eben weil es nur ein Punkt ist) besindet.
- 2. Für einen anderen nördlich vom Wellengipfel befindlichen Ort a2 würde in dem Momente, wo ihn der Wellentheil 1' trifft, der Stoß von Süd-Oft gekommen zu sein scheinen, wenn der Wellengipfel K unbeweglich ware. Da aber dieser von Oft gegen West fortschreitet, so muß die Richtung des Stoßes für a2 im Momente 1 darnach OSO WNW sein.

Darauf kommt aber ichon im nächsten Momente der Wellenstheil 2 nach dem in Rede stehenden Orte ag. Jest wäre die Stoßerichtung für eine unbewegliche Welle 1 von Süd nach Nord, daher für die bewegliche SO — NW.

Im dritten Momente wäre die Richtung Südwest nach Nordost, aber nach der Correction aus dem Fortschreiten des Wellengipfels SSW — NNO.

3. Für einen füdlich vom Wellengipfel befindlichen Ort a, wird in dem Momente, wo ihn der Wellentheil 1' trifft, der Stoß nach dem oben Gesagten von ONO, im zweiten Momente von NO und im dritten von NNW kommen muffen.

Daraus folgt für nahe an dem Wellengipfel gelegene — und bei außerordentlich heftigen Wellen auch für entferntere — Orte der Erdoberstäche eine **Drehung** der Erschütterungsrichtung und zwar, wenn sie nördlich vom Gipfel liegen im Sinne O — S — W; im entgegengesetzen Falle umgekehrt. Diese Drehung wird um so vollkommener sein, je rascher die Momente 1, 2 und 3 auf einander folgen. Sa es können Fälle eintreten, wo die Drehung so rasch vor sich geht, daß die versch ieden en Richtungen als gleichzeitig zur Erscheinung kommen. Dies gilt für starke Wellen.

- 4. Bei schwachen Wellen, d. h.
- a) bei Wellen, die abfolut schwach find, und
- b) bei solchen, die nur durch ihre größere Entfernung vom Wellengipfel (entweder nach Norden oder Süden) verhältnißmäßig schwach werden, wie z. B. im Parallel GH

fönnen die Wellentheile 1 und 3 entweder nur eine sehr schwache oder gar keine Wirksamkeit mehr äußern, weshalb nur der Wellentheil 2 (der nächste und stärkste) für eine nördliche Zone als eine von Süds Dft nach NordsWest oder gar nur — wenn die Beeinflussung ganz aufhört — in der Hauptrichtung von Oft nach West (siehe 37 a) laufender Stoß zur Erscheinung kommt.

Dieser Fall mußte also nach unserer Theorie sich bei schwachen Erdbeben der heißen (wegen a), und bei den meisten der nörd lich en gemäßigten oder kalten Zone (wegen p) zeigen.

Bur eine füdlich e Bone wird das Umgekehrte der Fall fein.

II. Was den zweiten Factor: die Natur und Lagerungsverhältnisse der festen Schichten anbelangt, so ist klar, daß Gesteinsmassen die Schwingungen leichter und deshalb auch reiner fortsesen werden als der lockere oder gar von häusigen Hohlraumen durchzogene Boden. Desgleichen werden Schichten, die mit der Schwingungsrichtung parallel laufen, dieselbe weniger ablenken, als solche, die sich ihr senkrecht entsgegenstellen.

Daraus muffen sich selbstverständlich gewaltige Störungen ber von uns vorhin theoretisch entwickelten Richtungen ergeben, die besto weniger einer Discussion unterzogen werden konnen, je unbekannter ber geotektonische Bau bes erschütterten Terrains ift.

38. hierin liegt nun auch der Grund, weshalb die Beobachstungen bei verschiedenen Erdbeben so verichiedene Richtungen ergeben.

a) Was zunächst die Fortp flanzung srichtung im Großen anbelangt, die nach unserer Theorie (36, I, a) von Ost nach West vor sich gehen muß, so haben wir ein kräftiges Zeugniß in dem Erdbeben, das am 13. August 1868 in Arica ausbrach, und durch die Häufung günstiger Fälle besonders start war, somit als hervorragendes

Beispiel gelten kann! Es pflanzte sich von Arica nach Lyttelton auf Reu-Seeland — also von Dst nach West in 19 Stunden fort. 1)

Nur bei solchen großen Erdbeben kann die Ibentität der Welle, welche zur Bestimmung der Richtung und Geschwindigkeit erforderlich ist, festgestellt werden. Man möge daher in der Auswahl der Beispiele in dieser Beziehung die größtmöglichste Vorsicht anwenden.

b) Richt geringe Schwierigkeiten stellen sich der wissenschaftlich sicheren Constatirung für die Erschütterung erichtung innershalb eines kleineren Gebietes entgegen. Denn selbst bei einem und demselben Stoße lassen sich die Aussagen der Beobachter selten vereinen, wovon wir oben S. 18 ein sprechendes Beispiel gegeben haben. Es ist in der That in dem Momente, wo Alles wankt, nicht leicht, die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu richten, der als sicherer Anshaltspunkt für die Richtung des Wankens gelten könnte. Sicheren Ausschluß hierüber kann nur das Sismometer geben, ein tellerförmiges Instrument, das in der Richtung, wohin es am stärksten geneigt wird, die größte Menge Quecksilber verschüttet. Die Quantität wird durch Abwägen des in den (unter dem Teller nach den Hauptrichtungen der Windrose aufgestellten) Bechern vorhandenen Quecksilbers bestimmt.

Nun ift aber diesed Instrument gerade in jenen Gegenden, wo Erdbeben am häusigsten sind, noch gar nicht in Anwendung gekommen. Wir wären daher bei der Auswahl der widersprechendsten Angaben nicht in der Lage, unparteisich und sicher vorzugehen, wenn nicht gewisse, von der momentanen Geistesgegenwart der Berichterstatter unabhängige, bleibende Indicien, wie sie S. 20 und 21 angeführt wurden, unserer Theorie mit merkwürdiger Consequenz zu Hilfe kämen. Es wurde (37, 2 und 3) für außerordentlich starke, oder anch den Wellengipfeln sehr nahe — also in der heißen Zone — ausbrechende Erdbeben die Nothwendigkeit einer Drehung der Erschütterungsrichtung theoretisch entwickelt. Wie sehr damit bisher unerklärte Thatsachen übereinsstimmen, kann man sowohl aus den bereits citirten Mittheilungen, als auch aus folgenden Worten Humboldt's ersehen: "Umwenden von Gesmäuer ohne Umsturz, Krümmen von vorher parallelen Baunupstanzungen, Verdrehen von Aeckern, die mit verschiedenen Getreidearten bes

i) S. Allg. Augst. Zeit. 1868 Nr. 328.

deckt waren: sind bei dem großen Erdbeben von Riobamba, in der Provinz Quito (4. Febr. 1797), wie bei dem von Calabrien (5. Februar – 28. März 1783) beobachtet worden. Mit dem letzteren Fänomen des Berdrehens oder Verschiebens der Aecker und Culturstücke, von welchen gleichsam eines den Plat des anderen angenommen, hängt eine transslatorische Bewegung oder Durchdringung einzelner Erdschichten zussammen. Als ich den Plan der zerkörten Stadt Riobamba aufnahm, zeigte man mir die Stelle, wo das ganze Haubert einer Wohnung unter den Ruinen einer anderen gefunden worden war. Das lockere Erdreich hatte sich wie eine Flüssigkeit in Strömen bewegt: von denen man annehmen muß, daß sie erst niederwärts, dann horizontal und zusletzt wieder aufwärts gerichtet waren. Streitigkeiten über das Eigensthum solcher viele hundert Toisen weit fortgeführter Gegenstände sind von der Audiencia (dem Gerichtskose) geschlichtet worden."

Interessant ist der Umstand, daß sich sogar für den ebenfalls rein theoretisch gefolgerten Schlußsah, daß "verschiedene Richtungen als gleichzeitig zur Erscheinung kommen können" — eine bedeutsame Mittheilung fand. Bom Erdbeben, welches im Sahre 1812 Carracas zerstörte, erzählt nämlich humboldt, daß "dabei auf den ersten senkerechten Stoß gleichzeitig zwei gegen einander rechtwinklige Bewegungen gefolgt seien, deren zertrümmernde Wirkung u. s. w."

Nach unserer Theorie mussen serner (mit Bezug auf den sub 4, β behandelten Fall) die meisten Erdbeben (Furopas in den Richtungen SO—NW oder O—W stattfinden.

Nun wurden von Cacciatore in Palermo mittelst des oben erswähnten Sismometers von 27 Erdbeben 19 als von Dst nach West, nur 4 von Süd nach Nord und nur 4 von Südwest nach Nordost laufend gesunden. Diese Uebereinstimmung mit der Theorie ist gewiß überraschend.

Neber das Erdbeben am Rhein von 1846 fagt der scharfe Besobachter in Bonn: "Unmittelbar nach dem Getöse und vielleicht noch während des Endes desselben, erfolgten in der Richtung, wenn ich nicht sehr irre, von Südost nach Nordwest vier, vielleicht auch fünf heftige Stöße." Also ebenfalls unserer Theorie entsprechend.

Wenn der ausgezeichnete Naturforscher Darwin (S. S. 18) von einem schwachen Erdbeben fagt: "Die Schwingungen schienen

meinem Begleiter und mir selbst gerade von Often zu kommen", so hat er für die unsere Theorie (4, a) das schönste Zeugniß abgelegt.

Diese Beispiele sind, wie jeder Unbefangene wird gestehen mussen, gewiß nicht willführlich gewählt, indem ja der Regel: von einer Unzahl von Beobachtungen die bestverbürgtesten zu benüßen, Genüge geleistet wurde. Denn die bestverbürgtesten sind doch wohl offenbar nur die entweder Instrumenten oder zuverlässigen Beobachtern entnommenen.

II. Für die Ablenkung der Erdbebenwelle von der ursprüngslichen Richtung (Störung) durch Gebirgsketten u. s. w. wird es bei der Fülle des darüber vorhandenen Materials dem Leser nicht schwer werden, von anderwärts befriedigende Beispiele zu erhalten, weswegen wir hier davon absehen können.

39. Die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Erschütterung fortpflanzt, hat — wie die Richtung — zwei Factoren. Sie hängt nämlich zunächst

a) von der Geschwindigseit ab, mit welcher der Bellengipfel sorischreitet. Diese ist wieder durch die scheinbare und wahre Beswegung des Mondes (d. h. Rotationsgeschwindigkeit der Erde in Berbindung mit dem Umlause des Mondes um lettere) und die Stärke der Welle bedingt.

- 1. Der Mond läuft innerhalb 24 Stunden 51 Minuten einmal um die Erde herum. Folglich muß auch der Wellen gipfel diese Geschwindigseit haben. Der Erdumfang beträgt  $15 \times 360$ , d. i. 5400 g. Meilen; sollen diese in der genannten Zeit einmal durchelausen werden, so ist dazu eine Geschwindigseit von  $\frac{5400}{1491}$  d. i. 36/10 Meilen per Minute erforderlich.
- 2. Diese Geschwindigkeit wird besto genauer eingehalten werden, je ftarker die Belle ift.

b) Allein die verschiedene Natur der erschütterten Massen, sowie ihre Lagerung verhältnisse werden auch die Geschwindigkeit der Erschütterungsfortflanzung genau in dem Maaße beeinflußen, wie es in Bezug auf die Nichtung bereits erwähnt worden ist. Auch hier werden demnach die Störungen das oben gefundene Resultat theilmeise modisiciren, und zwar um so stärker, je schwächer die Welle ist.

Außerdem wird ein loderer oder mit großen Waffermaffen bebedter Boden die Sebung der Schichte viel weniger und badurch auch viel langsamer ausprägen als eine feste, zusammenhängende Gesteinsschichte.

Deshalb fordert die Theorie für Erschütterungen innerhalb eines Continentes eine schnellere Fortpflanzungsgeschwindigkeit, als für Erschütterungen, die den Meeresboden treffen. Lettere müßten nahezu mit jener Geschwindigkeit fortschreiten, welche die Wassermasse unter Einfluß der nämlichen Kraft zeigen würde; d. h. mit der Geschwindigkeit einer Meeresssuch zu Belle.

- 40. Prufen wir nun diese theoretischen Resultate an den Beobachtungen.
- a) "An genauen mathematischen Bestimmungen fehlt es sehr", flagt Humboldt im 4. Bande des Rosmos; und leider hat sich seitdem zu Gunsten der Wissenschaft nichts geändert. Wir sind deshalb gezwungen, uns an den einzigen Fall zu halten, der mit mathematischer Sicherheit behandelt worden ist, nämlich an das Erdbeben am Rhein von 1846. Dr. Julius Schmidt hat für die Verwerthung der einzelnen Mittheislungen sogar die Methode der kleinsten Duadrate angewandt, wodurch das Resultat einen solchen Grad von Vertrauen erhalten muß, daß dieser einzige Fall das Gewicht aller übrigen bei Weitem übersteigt. Die Rechnung ergab eine Geschwindigkeit von 37/10 g. Weilen in der Minute.
- b) Für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit unter dem Meeresboden, die nach der Theorie mit der Geschwindigkeit der Meeresfluth=Belle übereinstimmen soll, haben wir folgendes durch Fall und Berichter= statter gleich ausgezeichnetes Zeugniß:

Professor Dr. Ferd. v. Hochstetter sagt in seinem Aufsatze: "Ueber die durch das Erdbeben in Peru am 15. August 1868 veranlaßten Fluthwellen im pacifischen Ocean" (Allg. Augsb. Zeit. 328): "Rach den Zeitungsberichten ist der Mittelpunkt des Erdbebens von Peru, der Focus, von welchem das Erdbeben ausging, in der Gegend von Tacua und Arica zu suchen, und hier trat der erste starke Stoß, welcher die ungeheure Zerstörung zur Folge hatte, am 13. August um 5<sup>h</sup> 16<sup>m</sup> P. M. ein; 20 Minuten später überschwemmte die erste Erdbebenwelle die

Hafenstadt Arica. Im Hasen Lyttelton auf Neu-Seeland kam die erste große Welle am 15. August 4 h 14 m A. M. an; das ist für Arica der 14. August 12 h 32 m P. M., so daß also die Erdbebenwelle den ungeheuren Weg von Arica dis Lyttelton — eine Distanz von 6120 Seesmeilen — in 19 Stunden zurückgelegt hat, oder mit einer Geschwinsdisseit von 322 Seemeilen in der Stunde (540 engl. Kuß in der Sestunde) . . . . . . . . Gine auffallende Nebereinstimmung aber ergibt sich mit der Anzahl der zwischen der Westfüste von Amerika bei Arica in Peru und der Banks-Peninsula auf Neu-Seeland gelegenen Anzahl von Fluthstunden, deren nach der bekannten Karte von Whewell, genau 19 Stunden sind, so daß die Erdbeben wellen in diesem Meerestaum sich mit derselben Geschwindigkeit fortgepflanzt zu haben scheinen, wie die gewöhnliche Fluthwelle."

Unsere Theorie hat sich hiemit auch in diesem sehr wichtigen Puntte glänzend bewährt.

41. Die Dauer der Erschütterungen tann eben wegen der unsgemeinen Raschheit, mit welcher die drückenden Theile vorwarts eilen,

a) sich immer nur höchstens auf wenige Minuten erstrecken. Sede andere Ursache, als die durch unsere Theorie angenommene, könnte sehr häusig viel langsamer wirken, so daß momentan gehobene Schichten erst nach Verlauf von Stunden, 3. B. wenn die hebende Kraft nachgelassen hat, sich wieder senken.

Daß sich die Stöße wiederholen mussen, ergibt sich sowohl aus der Bahl der (componirenden und resultirenden) Wellengipfel (S. Fig. 9), als auch aus dem Umstande, daß sich der mathematische Punkt des stärksten Druckes in der Wirklichkeit durch
den Widerstand der Erdrinde in eine Kreisfläche des stärksten
Druckes verwandelt, innerhalb welcher verschiedene Modificationen des letzteren vorkommen mussen.

b) Wenn einmal die Fluth durch einen sehr günstigen Fall auf eine ausnahmsweise Höhe gelangt ist, so wird es ihr, da die Anforderungen (nach 31.) immer wiederkehren, nicht gegönnt sein, den ursprünglichen niederen Stand so bald wieder zu erreichen. Die Demonstration ist also die gleiche, wie bei dem Beweise, daß die Fluth größer werden muß, sobald der Mond oder die Sonne im

Aequator steht; (Siehe 25, 7 u. Fig. 11) nur daß jest statt 6 Stunden, 7 Tage zum Sinken bleiben.

Es muffen also nach einem fehr großen Erdbeben noch geraume Beit hindurch heftigere Erschütterungen wiederkehren, sobald unfere Theorie richtia ist; während jede andere Theorie das Gegentheil fordert. Nun fagt Prof. Girard a. a. D. wörtlich: "Es gehört unstreitig zur Charafteriftif aller fraftigen Erdbeben, daß, fo vorübergehend auch ihr Auftreten ist, sie dennoch da, wo sie einmal begonnen haben, gewöhnlich nicht sobald wieder aufhören. Man fann in vielen Källen sagen, die Erde vermochte an diefer Stelle nicht schnell wieder zur Ruhe zu kommen. Diefe Biederholungen treten theils nach fleineren, theils nach größeren Pausen wieder ein und dauern manchmal Jahre lang. Im Allgemeinen fann man sagen, daß es Nachslänge irgend einer großartigen Erschüt= terung find, denn wenn fich diese schwächeren Bewegungen mitunter auch wieder verstärken, manchmal sogar die erste Ratastrofe an Heftigfeit übertreffen, so finden wir doch, fast ausnahmslos, daß eine gang bestimmte, heftige Erschütterung den Anfang machte." Borte nicht, als ob fie nur unferer Theorie entnommen waren?

Das Erdbeben von Peru, dessen erster Stoß — wohl der Todesstoß der Damps- und Einsturztheorie — am 13. August 1868 erfolgte, liesert auch das glänzendste Zeugniß für unsere Theorie. Denn seit diesem Tage war und ist noch bis auf den heutigen Tag der Erdboden in ungewöhnlicher Beise erregt.

Am 15. August wurden ungeheuere Erdbebenfluthwellen im pacifischen Ocean beobachtet.

Am 14. September fand ein auffallendes Wagen und Sieden der See in Tacahuano (Chile) statt.

Am 8. Oktober zeigte sich der erste Lavaerguß des Besuv und am selben Tage in hiogo ein heftiges Erdbeben.

Am 7. November zwei ftarte Erdftoge in der schmäbischen Alp.

Am 9. November zweiter Lavaerguß des Besuv. — Seebeben im atlantischen Ocean, beobachtet vom Capitan der britischen Barke "Euphrosine". Am selbigen Tage Ausbruch des Actna.

Am 13. November Erdbeben in Kronftadt und Buchareft;

Am 14. November Erdbeben in Tobelbad (bei Gra3).

Am 15. November neue Fafe des Befuv-Ausbruches.

Am 20. Dezember zerftörende Erdbeben in Merico.

Am 10. Jänner ein starkes Erdbeben in Oftindien, welches viele Orte zerstörte. Zwei Tage darauf Erdbeben in Darmstadt.

Am 26. Jänner heftiges Erdbeben in Griechenland.

Am 7. Februar Erdftöße in Florenz.

Am 11. Februar Erdftoß in Oberöfterreich.

Und es ist vorauszusehen, daß diese Unruhe noch das ganze Sahr anhalten wird. Zugleich benüßen wir diese Gelegenheit, um auf die bevorstehende Katastrose, welche nach der Theorie am 30. Septem ber o der 1. October dieses Sahres eintressen muß, hinzudeuten und die Bewohner jener Gegenden, welche den Erdbeben vorzüglich ausgesetzt sind, d. h. der Aequatorialländer und darunter namentlich Peru's, Ostindiens u. s. w. auf die Gesahr, die ihnen droht, ausmerksam zu machen.

Hiemit schließen wir die theoretische Entwicklung unserer Ansicht über den Haupt-Ursprung der Erdbeben. Weit entsernt, die beigebrachten Zeugnisse dem Leser als Beweise eise hinstellen zu wollen, sind wir vielmehr der Ansicht, das Beweisversahren müsse von nun an erst beginnen, und zwar an der Hand von Beobachtungen, deren Werth über alle Zweisel erhaben ist. Unser Streben, die Wahrheit zu erforschen, erregt in uns nur den Wunsch, es möchten die Anhänger der übrigen Theorien versuchen, ob sie durch einfache, consequente Durchsführung eines Grundsabes eben so sieher zu den von der Natur gebostenen Erscheinungen gelangen, als es in vorliegenden Blättern gesschehen ist.

# Drittes Capitel.

## Die Erbbeben ber lesten zwanzig Jahre.

Es liegt uns nun ob, unter den Bestimmungsstücken, die sich an das Auftreten der Erdbeben knüpsen, dasjenige herauszunehmen, welsches von allen am wenigsten dem Einfluße unsicherer Beobachtung unsterworsen ist. Wenn Form, Richtung und Geschwindigsteit der genauen Erforschung in den meisten Fällen große Schwierigsteiten entgegenstellen, so gibt es doch ein Element, das mit hinreichensder Sicherheit bestimmt und daher als vorzüglicher Prüfstein der Theorie verwendet werden kann. Es ist die Zeit.

Man kann allerdings nicht läugnen, daß die noch immer uns vollständige Aufzeichnung der Erdbeben den Schluß: "es hat kein Erdbeben stattgefunden, weil uns keines berichtet worden ist," nicht richtig erscheinen läßt; allein gewiß ist, daß den berichteten Erdbeben doch stets das richtige Datum, an welchem sie stattgefunden, beigesaeben wird.

Sowie die Meered-Gezeiten täglich eintreten, muß auch nach unierer Theorie ein mehr oder minder starker Druck auf die feste Erdzinde von Innen täglich stattsinden. Allein ob ein Erdbeben hervorzebracht wird, hängt (außer von der Beschaffenheit der erstarrten Schichte) von der Stärke dieses Druckes ab. Bei einer Vergleichung der Beobachtungen mit unserer Theorie müssen daher die Maxima des Druckes, wie solche aus den Stellungen des Mondes und der Sonne zur Erde sich ergeben, berücksichtiget werden.

Nach Absat 25 (S. 35) gibt es vier Beranlassungen, welche ein Maximum bedingen; wir haben sie mit den Buchstaben a, p, 7, d bezeichnet. Diese Factoren sind jedoch, was ihre Stärke betrifft, unter einander sehr verschieden. Ginzeln kaum genügend, die Erdrinde zu beben, erhalten sie eine große Kraft durch gegenseitige Annaher un g.

Der einflußreichste ist a, der Neu- oder Vollmond (die Späigien) 1). Daran reiht sich  $\beta$ , das Perigāum des Mondes; da offenbar, wenn uns der Mond am nächsten steht, seine Gin-wirfung auch am stärtsten sein nuß. Darauf solgt  $\gamma$ , d. h. der Mondstand im Aequator. Der schwächste Factor ist  $\delta$ , d. h. der gleiche Abstand der Sonne und des Mondes vom Aequator (gleiche Declination), wobei es einerlei ist, ob beide auf dersel- ben Seite des Aequators oder auf verschiedenen Seiten stehen.

Um dies an Thatfachen zu prufen, murden aus zwei Quellen fammtliche Beobachtungen von 1848 — 1868 genommen und zwar:

- a) aus der "Bochenschrift für Aftronomie, Meteorologie und Geographie"; redigirt von Dr. Heis (vor dem Jahre 1857 unter dem Titel: "Unterhaltungen für Dilettanten und Freunde der Aftronomie, Geographie und Meteorologie" herausgegeben von Dr. Jahn). Die aus dieser Duelle benüßten Erdbeben wurden mit (W) bezeichnet.
- b) aus dem Berke Bolgers: "Untersuchungen über das Phanomen der Erdbeben in der Schweiz;" es wurde bezeichnet mit (V).

In diesen beiden Werten sind die hervorragenden Erdbeben von 1848 — 1868 enthalten. Der Verfasser hat sie, um jeden Berdacht zu vermeiden, ohne Ausnahme angeführt, ob sie nun mit der Theorie stimmten oder nicht.

Manche davon dürften allerdings locale Urjachen haben; aber jedes Erdbeben, von welchem nur spärliche Nachrichten vorliegen, schon als locales zu betrachten, dagegen sträubt sich der gesunde Menschen= verstand. Wir wissen ja, wie viele Beben in spärlich bewohnte oder uncultivirte Gegenden fallen, wie viele den Meeresbo= den tressen; selbst in den cultivirtesten Orten werden die schwächeren Beben nicht von Sedermann wahrgenommen. In den Ländern der heißen Zone, wo Erdbeben häusig sind, gibt man sich auch gar nicht mehr die Mühe, jeden Fall zu notiren oder nach Europa zu berichten.

Alles diefes und der Umftand, daß die Birtfamteit des Drudes auch von der Bodenbeschaffen heit abhängt, macht fehr mahr=

<sup>1)</sup> Im zweiten Capitel wurden zufällig bie Buchftaben α und β verwechselt, woburch bas Perigaum irrthumlich ben erften Plat erhielt.

scheinlich, daß viele von den Erdbeben, welche als locale zur Erscheis nung kommen, thatsächlich doch eine sehr allgemeine Ursache haben. Das Wort local ift viel rascher ausgesprochen als erwiesen.

Sm Folgenden wird für jeden Monat, wo innerhalb des bezeichs neten Zeitraumes ein Erdbeben stattfand, eine Cabelle gegeben, worin die Stellungen der Sonne und des Mondes, so wie die Entfernungen dieser beiden Gestirne von der Erde, somit Miteinfluß und Gewicht der Factoren (S. 38 Absah 27) verzeichnet sind.

Das Gewicht jedes einzelnen Factors wurde nach folgenden, für unseren 3wed vollfommen ausreichenden Formeln dargestellt, wo p die Parallare des Mondes in' und a die der Sonne in" bezeichnet.

Das Gewicht des Factoren a und & sest fich aus dem der Sonne und des Mondes zusammen, weshalb beide angegeben sind (zuerst det Sonne, dann des Mondes) und zwar ist:

Das Gewicht der Sonne = 
$$100 (\pi - 8.43)$$
  
, des Mondes =  $4 (p - 53.8)$ 

Durch diese Formeln wurde für alle vier Factoren eine von O bis 30 gehende Stala erreicht, welche sogleich die Beurtheilung der relativen Kraft des betreffenden Factors insoferne ermöglichet, als in ihr die Abstufungen derselben im Allgemeinen deutlich dars gestellt erscheinen.

Im Producte find die Decimalen als unnöthig unterdrückt, so daß die Berthe von 0.0 bis 0.4 == 0.0 und von 0.5 bis 0.9 == 1.0 angenommen wurden. Bur Controlle des Resultates ist immer die betressend Parallage beigesügtie in den Tabellen angegebenen Declinationen der Sonne und des Mondes (Bogenabstände vom Aequator) gelten für den wahreu Mittag von Berlin. Wenn einzelne Factoren auf die Zwischenstunsden sallen (was natürlich meistens geschieht) so sind sie dem bürgers lichen Datum beigesett.

bezeichnet den Reumond, & den Bollmond (a) und P das Perigäum (β). Der nördliche Stand von Sonne oder Mond ift durch +, der jüdliche durch — angedeutet, und daher die Stele lung im Nequator (γ) beim Nebergange von + in — zu suchen.

## 1848 Jänner.

1. "Herr Dr. Keller zu Leipzig versichert, am 28. Jänner Früh 1½ Uhr eine etwa 4 bis 5 Secunden in der Richtung von NO. nach SW. (oder umgefehrt) andauernde Erderschütterung deutslich verspürt zu haben." (W)

| Datum                                                                                                                                           | Ab-<br>weichung<br>①                                                                                                                                                    | π    | Abweichung<br>I                | Stellung<br>des des du (o)<br>und (5) | p                            | Gewicht<br>der Factoren                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>27 | -23° 3' 22 58 22 47 22 41 22 27 22 19 22 11 22 2 21 54 21 34 21 24 21 34 21 34 21 34 21 34 21 39 20 51 20 39 20 27 20 14 21 34 21 36 21 39 20 17 20 18 19 6 18 51 18 36 | 8.72 |                                | P                                     | 57.8<br>59.2<br>59.3<br>57.0 | - α (29 μ. 14) - γ (22) - β (0) - α (29 μ. 13) |
| 1)28<br>29<br>30<br>31                                                                                                                          | 18 20<br>18 5<br>17 48<br>17 32                                                                                                                                         |      | 11 9<br>13 55<br>16 7<br>17 37 |                                       |                              |                                                |

') Hierin ist deutlich die bedeutende Retardation (8 Tage nach dem Bollmond) zu ersehen; der Grund liegt in der seltenen Bertheilung und Zerstreuung der Factoren in Verbindung mit ihrer Schwäche ( $\beta = 0$ ). Das Gewicht der Sonne ist zwar bedeutend, aber gegenüber der Schwäche des Mondes wirs ungslos.

Seite 51 haben wir den Fundamental = Sat aufgestellt: "Ie stärker die Kraft, desto kleiner die Berspätung;" woraus natürlich folgt: "Ie schwächer die Kraft, desto größer die Berspätung." (Man vergleiche 12, .16, 18. 27, 35 u. s. w.)

Der Factor & tommt in diesem Monate gar nie vor.

#### 1848 Mai.

2. Den 15. Mai, Morgens 1/4 nach 8 Uhr, verspürten wir in unierem Hause (zu St. Nif olaus) ein ftarkes Poltern und Beben. wie das Fallen eines Steinschlages. Es war das ein Erdbeben. (V. III.)

| Datum                                                                             | Neichung<br>G                                                                | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                             | Stellung<br>bes 3 zu O<br>unb 5 | p                          | Gewicht<br>der Factoren                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 3 | meichung                                                                     | 8.49 |                                                                    | bes D zu 🗿                      | P 61.3 61.3 60.6 58.0 54.3 | Gewicht ber Factoren  - β (27) - α (7 und 30) - δ (7 und 27) - δ (7 und 17)  - γ (2) - α (7 und 2) |
| 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>21                                      | 21 50<br>21 1<br>21 11<br>21 21<br>21 21<br>21 21<br>21 21<br>21 21<br>21 21 |      | 13 9<br>9 52<br>5 59<br>— 1 41<br>+ 7 48<br>7 15<br>11 19<br>14 41 | P                               | 59.6                       | -γ (23)<br>-β (22)                                                                                 |

2) Bei diesem Beben, welches - so wie es vorliegt - mit der Theorie nicht ftimmt, find zwei Erflärungeweisen guläffig. nämlich entweder ein durch rein locale Borgange (Ginfturg von Sohlräumen , Sohlichichten u. d. gl.) erzeugtes Fanomen und demnach der Theorie von Volger, Bijchof, Mohr u. f. w. zuguweisen - oder, im Kalle als ein Erdbeben um den 2. Mai ftattgehabt hätte, und etwa in den von uns benützten zwei Quellen nicht angeführt worden mare -(jeder Naturforicher, ber fich mit ber Sammlung pon Erdbeben-Notizen beschäftigt hat, wird wiffen, wie viele & ücken fich in den einzelnen Quellen noch finden) - bann wurde es doch une anheimfallen und feine Erflärungsweise biefelbe fein, welche fur das Beben 22 gegeben und auf die Fälle 10, 141, 30, 40, 49 ti. f. w. vollfommen anwendbar ift. Eine Verfrühung, wie fie die Theorie S. 51, Absat 36, unter Borquefepung eines großen Gewichtes und bedeutenden Miteinflufies logisch entwickelt hat, und wozu die Falle 7, 15, 21, 23, 26, 38 u. f. w., prachtige Belege liefern, darf wegen des schwachen a nicht angenommen werden. Aehnliche Fälle, wie der in Rede ftehende, find noch 25, 31 und 59. Es muß alfo dem Urtheile des Lefers überlaffen bleiben, welche Erklärung ihm die richtigste scheint.

Bir haben, wie bereits bemerkt, gar Nichts gegen die Möglichkeit localer Ursachen bei Erberschiltterungen einzuwenden, glauben aber die Ansicht mit Recht verwerfen zu können, daß ein Erdbeben, welches local aufgetreten zu sein schien, beshalb auch nur eine locale Ursache haben mitse. Eben ans diesem Grunde wird hier kein Erdbeben von der Discussion ausgeschlossen, außer jenen, wo die Quelle zugleich auch die locale Ursache ausdrücklich angibt, wie z. B. bei der Erschütterung in Trier am 26. Februar 1855. (W. 1855. S. 192.)

## 1848 Juni.

3. "Den 2. Juni Abends, ungefähr um 61/2 Uhr, verspürte man ein starkes Erdbeben. Aufangs schien der Boden sauft sich zu wiegen unter dumpfem, sernen Getöse, dann aber folgten Stöße, ähnlich einem nahen schweren Felösturze. Das haus krachte und schwankte, so daß ich vom Sessel aussprang, indem ich fürchtete, das haus könnte einstürzen, Personen, welche hinter der Kirche St. Nikolaus der Gärten pstegten, glaubten, die Kirche müsse zusammenfallen, so gewaltig waren die Erschütterungen. Der Thurm schwankte sichtbar wie ein weichens der Baumwipfel. Andere wollten vor Schrecken aus dem Hause stöße gleich — So viel ich vernahm, fühlte man im ganzen Thale diese Stöße gleich

heftig. Am Tage darauf regnete es, was wegen der heftigen Kreuzwinde den ganzen Mai hindurch unmöglich war." (V)

| Datum                  | No:<br>weichung<br>•             | π    | Abweichung<br>D                                       | Stellung<br>bes & zu 📀<br>und & | P    | Gewicht<br>der Factoren   |
|------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|
| ₹31<br>1<br>2, 2       | +21° 58'<br>+22° 6'<br>22 14     | 8,46 | +14° 41<br>+17° 5'                                    | P •                             | 60.9 | – β (22)<br>– 2 (3 u. 28) |
| 7 3 4 5                | 22 21<br>22 28<br>22 35          |      | 18 15<br>17 4<br>14 55                                |                                 |      |                           |
| 6<br>7<br>8<br>9       | 22 41<br>22 47<br>22 58<br>22 58 |      | 12 2<br>8 40<br>5 0<br>+ 1 12                         |                                 | 54,5 | _ 7 (3)                   |
| 10<br>11<br>12<br>13   | 23 2<br>23 7<br>23 11<br>23 14   |      | 2 33<br>6 12<br>9 35<br>12 36                         |                                 |      | _ ( ( )                   |
| 14<br>15<br>16         | 23 17<br>23 20<br>28 22<br>23 24 | 8,44 | 15 7<br>17 1<br>18 9                                  | 69                              | 55.1 | _α (1 u. 5)               |
| 18<br>19<br><b>2</b> 0 | 63 25<br>23 26<br>23 27          |      | 17 51<br>16 21<br>13 59                               |                                 |      |                           |
| 21<br>22<br>23<br>24   | 23 27<br>23 26<br>23 25          |      | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | -                               | 58.8 | _ γ (20)                  |
| 25<br>26<br>27<br>28   | 23 23<br>23 21<br>23 19<br>23 16 |      | 5 44<br>9 51<br>13 26<br>16 12                        | P                               | 60.1 | _β (12)                   |
| 29<br>30               | 28 13<br>23 10                   | 8,44 | 17 55<br>18 27                                        | •                               | 59,3 | _ α (1 u. 22)             |

3) Das fehr nahe Zusammentreffen von a und β, wovon beide ein bedeutendes Gewicht haben, fordert ein Erdbeben und zwar mit unbedeutender Retardation nach dem Sage: "Se stärker die Kraft, desto kleiner die Berspätung." (Bergleiche 6, 43, 51 u. j. w.) In den übrigen Tagen sind die Factoren zerstreut und schwach.

#### 1849 Mai.

4. "Nachdem schon vorher in Chur ein heftiges Erdbeben verspürt worden war, hörte man mehrere Tage lang, namentlich aber in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai, in Alttoggenburg (im Kanton St. Gallen) von Libingen her, ein gewaltiges, mit Erderschütterungen verbundenes Dröhnen, ähnlich dem fernen Donner.

Es soll neben der Alp Kreuzegg ein großer Theil eines zerklüfteten Berges sich abgelöst haben und in das Bergthal gestürzt sein, und awar auf der Seite von Goldingen." (V)

| Datum                                                                                      | Ab<br>weich                                                                     | ung                                                                                                              | π    | Abwei<br>I                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sellung<br>des Dzu O<br>und z | P                                    |                             | ctoren<br>und<br>Gewichte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 6 7 7 10 11 12 13 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 7 28 9 30 | +15° 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 | 24<br>42<br>0<br>17<br>34<br>50<br>7<br>23<br>39<br>54<br>9<br>24<br>36<br>47<br>58<br>9<br>19<br>29<br>38<br>47 | 8.49 | + 9° + 1 2 6 9 12 15 17 18 18 18 17 14 12 8 4 - 0 + 4 8 12 15 18 18 18 16 14 10 6 + 2 | 42<br>42<br>17<br>9<br>43<br>51<br>25<br>19<br>28<br>49<br>21<br>2<br>56<br>7<br>38<br>38<br>16<br>15<br>41<br>42<br>55<br>3<br>3<br>41<br>40<br>52<br>50<br>40<br>50<br>40<br>50<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 | • P.                          | 55.5<br>54.3<br>54.0<br>58.7<br>61.2 | _ γ (7)<br>_ α (6<br>_ ∂ (6 | u. 2) u. 1)  u. 30)       |
| 31                                                                                         | 21                                                                              | 56                                                                                                               |      | 1                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                      |                             |                           |

4) Ein Erdbeben ift nach unserer Theorie am 8. faum zu er= warten, indem zwar die Factoren a und d fast zusammenfallen, aber

eine außerordentliche Schwäche zeigen, was auch theilweise vom vorausgehenden y gilt.

Dagegen ist ein Erdbeben am 19. oder 20. mahrscheinlich, welsches vielleicht noch durfte nachgewiesen werden können.

## 1850 April.

5. "3. April, Abends  $\frac{1}{2}12$  Uhr, ward in Chur ein ziemlich starkes Erdbeben verspürt."  $(\nabla)$ 

| Datum                                                    | Mi<br>weid                                          | ung                                                                | π    |                                                               | i <b>c</b> jung                                                   | Stellung<br>des Dau ()<br>und 3 | p    | Factoreu<br>und<br>ihre Gewichte      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|
| 10 11 12 13 14                                           | 6<br>6<br>5<br>5<br>4<br>4<br>4<br>3<br>3<br>2<br>2 | 51<br>27<br>4<br>41<br>18<br>55<br>31<br>8<br>44<br>21<br>57<br>38 | 8.63 | 11<br>13<br>17<br>18<br>19<br>19<br>18<br>16<br>14<br>10<br>7 | 31<br>38<br>2<br>38<br>23<br>18<br>21<br>34<br>3<br>53<br>10<br>3 | •                               | 55.9 | — 2 (20 и. 8)<br>— 3 (20 и. 10)       |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24 | 2<br>1<br>1<br>0<br>0<br>- 0<br>+ 0<br>0<br>0       | 10<br>46<br>22<br>59<br>35<br>11<br>12<br>35<br>59<br>22           |      | + 1 5 9 18 16 18 19 17 15                                     | 15<br>35<br>42<br>28<br>24<br>29<br>28<br>14<br>46                | P.                              | 56.4 | — γ (10)                              |
| 25<br>26<br>27<br>27                                     | 1<br>2<br>2<br>2                                    | 46<br>10<br>33<br>56                                               | 8.62 | 11<br>7<br>+ 2                                                | 39<br>28<br>54<br>43                                              | 8                               | 58.5 | — β (7)<br>— γ (19)<br>— δ (19 u. 19) |
| 29<br>30<br>31<br>12<br>2<br>31<br>2<br>31               | 3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>5                          | 20<br>43<br>6<br>30<br>53<br>16                                    |      | 6<br>10<br>13<br>16<br>18                                     | 9<br>12<br>39<br>24<br>19<br>24                                   |                                 |      | — α (19 u. 19)<br>— δ (19 u. 19)      |

5) Ist ein prachtwolles Zeugniß für unsere Theorie. Während am 14. März die drei zusammentreffenden Factoren durch das kleine Ge-wicht der Wondwelle kraftlos waren, haben sie 15 Tage später an Ge-wicht und Miteinsluß gewonnen, ohne sich jedoch (wegen der Entfernung und großen Schwäche des β) zu bedeutender Kraft erschwingen zu kön-nen, weshalb das Warimum des Druckes erst 6 Tage nach dem Boll-monde eintrat.

. Wir glauben schon hier den Leser auf die Manniafaltigkeit in den gegenseitigen Stellungen der Factoren und auf die verschiedensten Combinationen ihrer Gewichte aufmertfam machen zu muffen. Diefer Umftand, - ber auf den erften Anblid fur die Beweisführung ber Richtigkeit unserer Theorie wenig gunftig ift, indem ein oberflächlicher Gegner hierin die Möglichkeit seben konnte, jedes Erdbeben zu erklaren, gibt dem tieferen Forfcher Belegenheit, die Bahricheinlichteitsrechnung ins Treffen zu führen, wobei fich dann fogleich herausstellen wird, daß eine bloß zufällige Uebereinstimmung des Betrages der beobachteten Berspätung mit dem Betrage der von der Mond= und Sonnenstellung abhängigen Stärfe bes Drudes nicht zu benten ift. Entspricht thatfachlich in den meiften Fallen dem ftarten Drucke eine starte Verfrühung und dem schwachen Drucke eine ftarke Verspätung - dann fann über den en gften und unmittelbarften Caufalnerus amischen diesem Drucke und den Erdbeben fein Zweifel mehr malten. Dadurch ift aber zugleich auch eine bedeutsame Indicie für das wir fliche Borhandensein biefes anfänglich nur supponirten Druckes geschaffen, so sehr dieses Berfahren einem circulus vitiosus ähnlich feben mag. In der That ift es aber nichts anderes, als eine Bedin= gung og leich ung, beren Bulaffigfeit ber gebildete Raturforfcher nicht absprechen barf.

## 1850 Juli.

6. "Aus Görz wird berichtet: Am 10. Juli 31/4 Uhr Morgens hatten wir ein ziemlich ftarkes Erdbeben, das 5 bis 6 Sekunden dauerte und mit dumpkem, donnerartigen Rollen verbunden war. Die — zwei, drei Stöffe ausgenommen — ofcillatorische Erschütterung war so heftig, daß die Geschirre von den Tischen fielen und die Hausglocken läuteten. Das Franziskaner=Rloster Lastanjauiza und einige andere Häuser ers hielten Sprünge; in nahe gelegenen Oörfern sind ganze Theile ein=

zeiner Saufer eingestürzt. Die Erbstöße wurden, jedoch in minderem Grade, auch in Laibach verspürt." (W)

| Dathim   | Neich<br>Weich | ung      | π    | Abwe     | ichung<br>E | Stellung<br>bes D zu O<br>und 3 | P         | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------|----------------|----------|------|----------|-------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| l<br>2   | +23°           | 8′<br>4  |      | - 5°     | 15'<br>3    |                                 | 56.2      |                            |
| 3        | 22             | 59       |      | + 8      | 17          |                                 |           | — γ (14)                   |
| 4        | 22             | 54       |      | 7        | 37          |                                 |           |                            |
| 5        | 22             | 49       |      | 11       | 43          |                                 |           | •                          |
| 6        | 22             | 43       |      | 15       | 18          |                                 |           | i                          |
| 7        | 22             | 37       | 1    | 18       | 5           |                                 |           |                            |
| 8        | 22             | 30       |      | 19       | 44          |                                 |           |                            |
| 9        | 22             | 23       | 8.44 | 20       | 1           |                                 | 61.2      | x (1 u. 30)                |
| 1) 10    | 22             | 16       |      | 18       | 51          | P                               | 61.8      | _ β (27)                   |
| 11       | 22             | 8        |      | 16       | 20          |                                 |           | l, (Z1)                    |
| 12       | 22             | 0        |      | 12       | 46          |                                 |           |                            |
| , 13     | 21             | 52       |      | 8        | 30          |                                 |           |                            |
| 14       | 21             | 43       |      | + 3      | 52          |                                 | 57.9      | y (16)                     |
| 15       | 21             | 34       |      | 0        | 48          |                                 |           | † (10)                     |
| 16       | 21             | 24       |      | 5        | 19          | ,                               |           |                            |
| 17       | 21             | 14       | i    | 9        | 27          | 1                               |           |                            |
| 18       | 21             | 4        |      | 13       | 4           | 1                               |           |                            |
| 19       | 20             | 58       | İ    | 16       | 2           |                                 |           |                            |
| 20       | 20             | 42       |      | 18       | 15          |                                 |           |                            |
| 21       | 20             | 81       |      | 19       | 36          |                                 |           |                            |
| 22<br>23 | 20             | 19<br>7  | 0.44 | 80       | 5           |                                 |           |                            |
| 23       | 20<br>19       | 55       | 8,44 | 19<br>18 | 39<br>21    |                                 | 53.9      | !                          |
|          |                |          |      |          |             | •                               | 55.9<br>W | — a (1 n. 0)               |
| 25       | 19<br>19       | 42       |      | 16       | 16          | 1                               | -         |                            |
| 26<br>27 | 19             | 29<br>16 |      | 13<br>10 | 30<br>9     |                                 |           |                            |
| 28       | 19             | 2        | !    | 6        | 22          |                                 |           |                            |
| 29       | 18             | 48       |      | - 2      | 16          |                                 | 55.5      |                            |
| 30       | 18             | 34       |      |          | 58          | <b> </b>                        |           | — Υ (7)                    |
| 31       | 28             | 18       |      | + 1 6    | 14          | l                               |           |                            |

") Dieses Beispiel ist schlagend. Durch das Zusammentressen zweier einflußreicher Factoren, die noch dazu ein sehr großes Gewicht haben, war der Druck schon om 10. bedeutend genug, sich durch ein Beben zu äußern. Man vergleiche damit den Fall 3. Wäre noch einer der Factoren 7 oder & dazu gekommen, dann würde ohne Zweisel statt der eintägigen Verspätung, dem größeren Orucke entsprechend, eine Verfrühung stattgefunden haben, wie wir gleich beim nächsten Falle sehen werden.

## 1850 August.

7. "Am 5. August wurde in Bad Weilbach (am Main) Mittags 11<sup>h</sup> 33<sup>m</sup>, nach Station Flörsheimer Zeit, bei heiterem Himmel und schwacher Luftbewegung von mehreren verläßlichen Personen, die sich an verschiedenen nicht zusammenhängenden Stellen im Kurgebäude befanden, so auch in dem nahen Dorse Weilbach ein sehr merkbarer Erdstoß verspürt. Die Erschütterung gab sich als eine schiedende kund und mochte etwa 2 bis 3 Sekunden angedauert haben. Ueber Richtung des Stoßes und sonstige Nebenumstände kann indeß aus Mangel an Beobachtungen und der dazu erforderlichen hülfsmitteln nichts Näheres angegeben werden. (W)

"Das "Frankfurter Journal" vom 6. d. M. brachte eine Rotiz nach Beobachtungen des Naturforschers C. Lichtenberger aus Neun= firchen bei Saarbruden, daß am 5. August, Vormittags um 7m vor 12h, nach Station Florsheimer Zeit, bei hetterem himmel und schwacher Luftbewegung, zu Bad Beilbach im Kurgebäude und im Dorfe Beil= bach ein sehr merkbarer Erdstoß verspürt worden sei. Die Erschütterung gab fich als eine Schwebende tund und mochte 2 bis 3 Setunden gedauert haben. Nach brieflichen Nachrichten, die ich (Nöggerath) erhalten habe, ist dieser Swiß auch in den Ortschaften Wicker, Dieden= berger, Klörsheim, wie im Freien bemerkt worden. Einige wollen dabei ein donnerartiges Gedröhne vernommen haben. Das Gefühl des Stoßes war vergleichbar, als wenn ein schwerer Gegeustand unfanft oder ruckweise unter dem Kußboden weggeschoben wurde. - Solche in ihrem Birtungefreise fehr eng begrenzte Erdbeben find nicht ganz selten in der Rabe bedeutender gashaltiger Quellen, nament lich im Raffauischen, beobachtet worden. Es ift kaum glaublich, daß die Urfache derfelben, wie bei Erdbeben mit weit verbreiteten Erfchutterungefreisen angenommen werden muß, tief unter der festen Erdrinde ihren Sit haben, vielmehr erscheint es mahrscheinlich, daß comprimirte Gas = Anhäufungen aus Spalten und Höhlungen plöglich die Bande zersprengen, welche sie von anderen solchen Räumen trennen, oder irgend an der Oberfläche durchbrechen, dadurch also die Erschütterungen des Bodens peranlaffen. Es bleibt zur näheren Feststellung biefer Deutungs=

weise interessant genug, auch alle genauen Beobachtungen über solche kleine Fanomene fleißig zu jammeln. (W)

| He weidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 197 |       |     |      |        |            |           |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|--------|------------|-----------|------|-------------------|
| Hereford   Factor    | Ħ     |       |     |      | 9 6mai | Anna       | Stellung  |      | Gewicht           |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | weich | ung | π    | 1      | iwany<br>N | bes Dau 🗿 | p    | ber               |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ä     | •     | ) [ |      | ,      |            | und *     |      | Factoren          |
| 2 17 49 8.45 17 4 17 18 17 4 17 18 19 10 20 3 19 32 15 55 10 15 37 11 15 20 15 15 18 14 14 14 14 25 8.48 12 6 15 13 48 17 13 29 18 18 13 10 12 15 20 19 18 18 13 10 10 12 15 20 19 18 18 13 10 10 12 15 20 19 18 18 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |     |      |        |            |           |      |                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "     |       |     |      |        |            | į         |      |                   |
| 17   18   19   10   20   3   3   3   27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |     |      |        |            |           |      |                   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     |       |     | 8.45 |        | 4          |           | 59.1 | L 8 (2 11, 21)    |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     | 17    | 18  |      | 19     | 10         |           |      | - " (- <b>u</b> , |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7) 5  | 17    | 2   |      | 20     | 3          | 1         |      |                   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     | 16    | 45  |      | 19     | 32         | 1         |      |                   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7     | 16    | 29  | 8.46 | 17     | 37         | ● P       | 61.3 | 0 (97) .          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1     |     |      |        |            |           |      |                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1   |       |     |      |        |            |           |      | - a 13 u. 27      |
| 9 15 55 10 18 37 11 15 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8     | 16    | 12  |      | 14     | 28         |           |      | - º \             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |      |        |            | 1         |      |                   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    |       |     |      |        |            | 1         |      | į.                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    |       |     |      |        |            | 1         | 59.1 | (91)              |
| 13  14  44  8.48  14  12  6  56.0  56.0  5  12  15  18  16  13  48  17  44  19  19  18  13  10  20  2  19  12  50  19  50  19  50  18  45  11  12  11  13  13  10  11  1  11  10  7  18  13  10  7  18  13  10  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  11  10  11  10  11  11  10  11  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  10  11  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1 | 12    | 15    | 9   |      |        |            | ·         |      | - T (21)          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | -   |      |        |            | 1         |      |                   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     | 8.48 |        |            | İ         | 56.0 | į                 |
| 16 13 48 17 44 19 19 19 18 13 10 19 19 19 19 12 50 19 50 18 45 21 12 11 50 8.48 14 15 22 11 50 8.48 14 15 22 11 50 8.48 14 15 22 11 10 7 18 25 10 49 8.49 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15    |       |     |      |        |            |           |      | — г (5 н. 9)      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |      |        |            | İ         |      |                   |
| 18 13 10 20 2 19 50 20 12 30 18 45 16 52 22 11 50 8.48 14 15 22 22 11 50 7 18 26 10 28 7 10 7 28 9 46 8.49 9 22 29 9 9 9 9 1 16 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |      |        |            | 1         |      |                   |
| 19 12 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |      |        |            | İ         |      |                   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |      |        |            |           |      |                   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |      |        |            | i         |      |                   |
| 22 11 50 8.48 14 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |     |      |        |            | 1         |      |                   |
| 23 11 30 11 1 1 54.4 7 (5 u. 2)  24 11 10 7 18 7 18  25 10 49 7 8 14 55.3 7 (6)  26 10 28 7 10 7 5 15 7 5 15  28 9 46 8.49 9 22 56.6 7 (6 u. 11)  29 9 25 13 7 16 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |     | 8.48 |        |            |           | 54.2 | 4                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |      |        |            |           | ·    | α (5 u. 2)        |
| 24 11 10 7 18 -3 14 55.3 7 (6)  26 10 28 7 5 15 7 28 9 46 8.49 9 22 56.6 7 (6 u. 11)  29 9 25 13 7 16 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |       |     |      |        |            | ·         | 34.4 | - d (5 u. 2)      |
| 26 10 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |       |     |      |        |            | 1         |      |                   |
| 27 10 7 5 15 28 9 46 8.49 9 22 56.6 3 (6 u. 11) 29 9 25 13 7 16 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1     |     | j l  |        |            | .         | 55.3 | · (6)             |
| 28 9 46 8.49 9 22 56.6 3 (6 u. 11) 29 9 25 13 7 16 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |     |      |        |            | İ         |      | ' ' '             |
| 29 9 25 13 7 6 u. 11)<br>30 9 9 16 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | -   | ا ا  |        |            |           | 1    |                   |
| 29 9 25 18 7<br>30 9 9 16 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | 9     |     | 8.49 | 9      |            |           | 56.6 | La (6 n. 11)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     |      |        | 7          | !         |      | ' (' " '')        |
| 1 31 8 42 1 18 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     |      | 16     | 17         | 1         |      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31    | 8     | 42  |      | 18     | 88         | 1         | 1    |                   |

7) Das vollständige Zusammenfallen eines sehr starken s mit einem Doppelwellengipfel (a und z genau beisammen), d. heiner Finsterniß, erzeugt einen so gewaltigen Druck, daß die Bewegung der Erdrinde schon vor dem Maximum der Ursache eintritt, wir haben hier den in der Theorie (S. 51, Absah 36,) logisch entwickelten Kall einer Berfrühung. Würde der Factor 7 näher gestanden sein, so wäre die Acceleration noch stärker gewesen. An den übrigen Tagen des Monates waren die Factoren schwach und zerstreut.

(Man vergleiche 7, 15, 21, 23, 26, 38 u. a.)

## 1850 November und Dezember.

8. "In der Nacht auf den 28. November, Donnerstag, fühlte man zu Art im Kanton Schwyz ein Erdbeben mit fünf wellensörmisgen Stößen von Oft gegen West." (V).

Den 28. November 1850, Morgens Früh um halb drei Uhr, gab es (zu Törbel im Bisp=Thale) ein so anhaltendes und starkes Erdbeben, daß das Haus trachte, als ob es brechen wollte. Es ist das erste Erdbeben, welches ich (Tscheinen) in Törbel verspürte. (V).

- 9. "Am Morgen des 6. Dezember hatten wir (in Chile) ein jehr starkes Erdbeben; die Heftigkeit desselben war bedeutender als von irgend einem, dessen man sich seit 1822 in Santiago zu erinnern weiß. Alle Mauern wurden mehr oder weniger beschädigt, zwei Menschen versloren beim Einsturz eines Gebäudes ihr Leben und der meiste Theil der Bevölkerung war in größte Bestürzung versent. Unsere Instrumente wurden glücklicher Weise nicht beschädigt." (W).
- 10. "In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember will man in mehreren Orten Erdbeben wahrgenommen haben. Insbesondere wurden Morgens zwischen 1 und 2 Uhr ein Erdstoß in Solothurn verspürt. (V). In der Nacht vom 16. zum 17. Dezember ward in Schwyz abernals ein Erdbeben empfunden. (V).

Auf fehr allgemein über einen großen Theil von Europa verbreistete dichte Nebel, welche u. a. auch in London, Paris und Lyon Finfterniß und Berwirtung verursachten, folgten ebenso weit verbreitete furchts bare Stürme. Schon in der Nacht vom 15. Dezember, Sonntag, auf den 16., Montag, entwurzelte der Sturm in der Schweiz Bäume, machte Scheiben klirren und warf Ramine herunter u. a. in Zürich.

Den Sturm hatte man in Solothurn ebenfalle. -

Noch furchtbarer wurde der Orkan in der folgenden Racht vom 16. auf den 17. Dezember, Dienstag. Auf dem Wallenstader-See suhr um Mitternacht bei ruhigem Wetter das Danupsboot Delsin von Wallenstad ab nach Weesen. An diesem Orte sah man seiner Ankunft, da es die Post beförderte, entgegen und erkannte es schon an den Lichtern ganz nahe. Dann aber erhob sich ein Windstoß von nie erlebter Stärke mit Schneegestöber und das Schiff verschwand plöglich und spurlos. — Der gleiche Sturm wüthete auch im Kanton Schwyz und Luzern. Auch

in München und Augsburg wurden Bäume entwurzelt. In Gfaß, in Paris und in Havre wutheten dieselben verheerenden Stürme. Lon den Ruften tamen viele Unglucksnachrichten." (V)

| 5 15 39 8.66 15 26 56.8 6.8 7 (2) 6 15 57 17 7 16 15 19 51 8 16 33 . 20 35 9 16 50 20 20 10 17 7 7 18 67 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                            | 0)<br>3 u. 16)<br>3 u. 12)<br>4 u. 2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                                                                                                                                       | 3 u. 16)<br>3 u. 12)                  |
| $ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                                                                                                                                       | 3 u. 12)                              |
| $ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                                                                                                                                       | 3 u. 12)                              |
| 5 15 39 8.66 15 26 56.8 6.8 6.2 7 17 7 7 16 15 19 51 8 16 33 . 20 35 9 16 50 20 20 10 17 7 8.67 19 10 54.2 7 12 17 41 12 17 41 14 28 13 17 57 11 9                                                                            | 3 u. 12)                              |
| 7   16   15   19   51   8   16   33   20   35   9   16   50   20   20   10   17   7   8.67   19   10   54.2   7   11   17   24   17   11   12   17   41   14   28   13   17   57   11   9   7   7   7   7   7   7   7   7   7 | ·                                     |
| 8 16 33 . 20 35 9 16 50 20 20 10 17 7 8.67 19 10 54.2 7 (2 11 17 24 11 12 17 41 11 9                                                                                                                                          | <b>4</b> 11. 2)                       |
| 9 16 50<br>10 17 7 -8.67 20 20<br>11 17 24<br>12 17 41 14 28<br>13 17 57 11 9                                                                                                                                                 | 4 u. 2)                               |
| 11 17 24 17 11 12 17 41 14 28 11 9                                                                                                                                                                                            | 4 u. 2)                               |
| 11 17 24 17 11 12 12 17 11 14 28 11 9                                                                                                                                                                                         | · ··· -/                              |
| 13 17 57 11 9                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 15 18 98 - 3 8 558                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| 16 18 48 + 1 17   - 7 (8)                                                                                                                                                                                                     | )                                     |
| 17 18 58 5 46                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 18 19 18 10 7                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 19 19 27 8.68 14 3 <b>3</b> 58.2 a (2                                                                                                                                                                                         | 5 u. 18)                              |
| 20 19 41 17 18                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| 21 19 54 19 34<br>22 20 7 20 39                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 99 99 99 P                                                                                                                                                                                                                    | ,                                     |
| 5 (3                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| 1. 1 1                                                                                                                                                                                                                        | 3 u. 28)                              |
| 25 20 44 16 4<br>26 20 56 12 24                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 27 21 7 8 4                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| *) 28 21 18 + 3 20 58.2 (1                                                                                                                                                                                                    | 8)                                    |
| 1 29 21 28 - 1 29                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| 80 21 38 6 12                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 1 21 48 10 32 14 19                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 19 27                                                                                                                                                                                                                         | 28 u. 9)                              |
| 5 22 22 20 35                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 7 6 22 30 30 43                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 7 22 37 19 52                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 8 22 48 18 10                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 9 22 49 15 41 10 22 55 12 34                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 10 22 55 12 34<br>11 23 0 8 56                                                                                                                                                                                                |                                       |
| 11 28 5 4 54                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 13 23 9 -0 36 55.5 7 (7                                                                                                                                                                                                       |                                       |

| Datum                                                                                                       | eid<br>weid                                                                     | ung                                                                                          | π    | Mbwe<br>1                                                                                   | ichung<br>•                                                                                            | Stellung<br>des D zu ()<br>und & | р                    | Gewicht<br>der<br>Factoren             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 14<br>15<br>10)16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | 23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>2 | 13<br>16<br>19<br>22<br>24<br>25<br>26<br>27<br>27<br>27<br>26<br>24<br>23<br>20<br>18<br>11 | 8.72 | + 3<br>8<br>12<br>16<br>18<br>20<br>20<br>19<br>17<br>13<br>9<br>+ 4<br>9<br>13<br>16<br>18 | 49<br>13<br>22<br>0<br>47<br>27<br>45<br>37<br>9<br>38<br>20<br>37<br>14<br>59<br>24<br>18<br>31<br>54 | P.                               | 59.9<br>60.5<br>58.2 | — α (29 u. 24)<br>— β (17)<br>— γ (18) |

8) Dieser Monat liefert ein merkwürdiges Beispiel von Zerftreuung der Factoren. Die verschiedenen Maxima konnten daher um so weniger die erforderliche Höhe erreichen, als auch das Gewicht der vom Monde abhängigen Factoren, besonders der einflußreicheren, immer klein war. Für schwächere Factoren gilt der Grundsah: "Bertheilte Ursachen zerstreuen und schwäche n die Wirkungen" (S. 38, Absah 27). Da aber nach unserer Theorie schwache Maxima eine größere Retardation zeigen müssen, so ist das Erdbeben am 28. November ein kräftiges Zeugniß für unsere Ansicht.

(Man vergleiche damit 1, 16, 27, 28, 35, 42, 47 u. f. w.)

- ") Nach dem 28., an welchen Tage ein Maximum der Wellenshöhe auftrat, machte sich der Einfluß von 7 geltend, welcher die Welle am Sinken hin derte. Dazu kam die fortwährende Annäherung des Gipfels der Mondwelle an den der starken Sonnenwelle wodurch statt der Verminderung eine abermalige Steigerung der Wellenhöhe, und somit ein Maximum erfolgte, welche das vorhergehende bed eustend übertreffen mußte. (Siehe Theorie S. 60 Absat 41 b). Bei stärkerer Mondwelle würde die Retardation kleiner gewesen sein.
- 10) Das Maximum vom 6. Dezember war so hoch, daß es eine geraume Zeit gebraucht hatte, wieder auf das gewöhnliche Nivean hersab zu sinken. Diese Zeit wurde ihm nicht vollständig gelassen. Der

Kacior y begann früh zu wirken und, obwohl schwach, gelang es ihm doch noch, eine wirksame Wellenhöhe zu schaffen, welche am 16. zur Erscheinung kam.

Es ift nicht zu zweifeln, daß mährend der ganzen Zeit vom 28. November bis Ende Dezember in der heißen Zone von Amerika häufigere Erjchütterungen ftattfanden als gewöhnlich, welche aber nicht alle gemeldet worden. Es heißt in den Zeitungen dann immer nur: "Die Erdbeben dauern fort," ohne daß die Tage markirt wären, an welchen die stärkften Stoße stattgefunden haben.

## 1851 Februar.

11. "Am 5. Februar Vormittags 10 Uhr 45 Minuten wurden die Bewohner der Stadt Mailand durch einige heftige Erdftöße in außerordentliche Angst versetzt. Es blieb zum Glück beim Schrecken, denn außer einigen Rissen, die an manchen häusern zu bemerken sind hatte es keine weiteren Folgen." (W).

"In Schwyz spurte man den 5. Februar, ungefähr 20 Minusten vor 11 Uhr einen bebeutenden Erdstoß. Ein warmer Regen war in der Nacht vorans gegangen und den ganzen Tag herrschte beinahe Frühlingstemperatur." (W).

"Am 5. Februar Morgens 1/2 11 Uhr, gab fich zu Mailand ein sehr ftartes Erdbeben in drei Stößen kund; die Richtung ging von Sud gegen Rord. Auf der Piazza Mercanti erhielt ein Haus einen Riß; Glaser und andere nicht besestigte Gegenstände fielen auf den Boden. In der Nahe der Porta Comasina soll sich die Erde geöffnet haben."

"Aus Bergamo ward folgende Nachricht gegeben: Heute um 11½ Uhr wurde unsere Stadt durch zwei heftige wellenförmige Erderichütterungen in Schrecken verseht, die ungefähr 2 Sekunden danerten und viele Kamine herabstürzten. Der Himmel war wolkenloß, der Barometer zeigte 27½,"; die Temperatur war 80R. im Schatten, die Richtung der Stöhe von Nord nach Süd.

In Brescia soll diese Erschütterung noch bedeutend stärker gewesen sein, als in Mailand. An der Kuste von Genua war um die Zeit des Erdbebens ein furchtbares Ungewitter.

Bu Eugano im Kanton Teffin schien die Richtung der Stöße dieses Erdbebens von Oft gegen West zu gehen. Selbst die Gisberge des St. Gotthard und der Furka wurden erschüttert. Gben so ward die

Erfchütterung in Graubundten mahrgenommen und im Dberlande entstanden Erdichlipfe durch dasielbe. Es mard diefes Erdbeben auch in Tirol empfunden. Gben fo im Ranton Glarus. Bon Schwyz liegt eine genauere Nachricht vor. In Schwyg fpurte man am 5. Februar, ungefähr 20 Minuten vor 11 Uhr, einen bedeutenden Erdstoß. Ein warmer Regen war in der Nacht vorausgegangen und den ganzen Tag herrschte beinahe Frühlingstemparatur. Eine andere Nachricht pon da, mit jener übrigens stimmend, sagt noch, daß der Simmel mit ftarten Bolfen bedeckt mar, die nach 10 Uhr nur auf einen Augenblid von der Sonne halb durchbrochen wurden. Der Regen in ber Nacht porher fei ein mahrer Frühlingsregen gewesen. - Bu Burich murde Bormittaas gegen 11 Uhr ein furger, aber ftarter Erdftof in mehreren Stadttheilen verspurt. Ein Beobachter theilt darüber Folgendes mit: Bahrend es 11 Uhr lautete, war mir, als habe ich einen Erdstoß bemerkt; die Diele frachte, und es war, als ob das 3immer vormarts geschoben wurde. Gin an der Wand hangendes Pfamlein fah ich etwa um 2 Roll fich heben und dann wieder fich anlehnen. 3ch hatte dabei das Gefühl, welches man beim Erdbeben hat, u. f. w. Es fam fein zweiter Stoft. Diefes Erdbeben fei auch von andern Berfonen in und außer dem Sause und in weit höherem Grad verspurt, namentlich im Rras. - Ein anderer Beobachter hebt hervor, daß eine Tanne plöglich, wie von einem Wirbelwind erfaßt, merklich gerauscht habe. Das Erdbeben wurde ferner in Luzern, im Kanton Aargau und zwar hier namentlich auf dem Schlofe Lengburg, und in Bern beobachtet. In Bern dauerte es etwa eine halbe Minute in wellenförmigen Bewegungen fort.

In der Nacht auf den 7. Februar, 11 Uhr 52 Minuten, wurde zu Im st in Tirol im Ober-Innthale während zwei bis drei Sekunden Erdbeben in der Richtung von West nach Ost empfunden.

Föhn, gewaltiger Schneefall in den Hochgebirgen und milde Temparatur, welche die gefallenen Schneemassen rasch wieder verminserte, dazu der Fall farbiger Niederschläge danerte nach dem Erdbeben fort. Zumal vom 14. bis 17. Februar, ganz besonders vom 16. bis 17., siel rothgefärbter Schnee um Trons in Graubündten, im ganzen bündtnerischen Oberlande, im Medelsers und Tavetscher-Thale, im ganzen Urserenschale, über den Kurla und dem Nesenenspasse, in Oberwallis und im Oberhablischale. Die färbende Substanz bestand

in mineralischen Bestandtheilen, welche ihrer Beschaffenheit nach durch sorgsältige Untersuchungen mit vulkanischem Staube, insbesondere mit Besuvasche übereinstimmend gesunden wurden, serner aus verschiedenen organischen Substanzen, namentlich Pollen von Corylus avellana, problematischen Zellen, vielleicht Pilzsporen, Stärtekörnchen und Pflanzensselern, endlich einzelnen thierischen Haaren. Da der Besuv dis zum 12. Februar in Thätigkeit war, insbesondere in der Nacht vom 9. zum 10. Februar eine große Menge vulkanischer Asche in Salerno gesallen, übershaupt in den Tagen dis zum 11. ungeheuere Aschenwolken aus dem Krater über die Gegend des Avellino hingetrieben waren, da endlich am Avellino die Hasenstauden gerade in voller Blüthe waren, so ist die Herleitung diese Staubes von dort, bei dem Föhnwinde, welcher herrschte, wohl sehr wahrscheinlich. (V.)

| Datum          | NI<br>weid     | ung            | π    |                | richung<br><b>D</b> | Stellung<br>des d zu O<br>und z | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren             |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1              | —17°           | 11'            | 8.71 | —17°           | 18'                 | •                               | 53.9 | _a (28 u. 0)                           |
| 2<br>3<br>4    | 16<br>16       | 54<br>36       |      | 14<br>11       | 84<br>13            |                                 |      | _8 (20 0)                              |
| 11) 5          | 16<br>16       | 18             |      | 7<br>- 3       | 26<br>21            |                                 | 54.7 | - Y (4)                                |
| 6<br>7<br>8    | 15<br>15<br>15 | 42<br>24<br>5  |      | + 0<br>5<br>9  | 53<br>10<br>19      |                                 |      | , , ,                                  |
| 9              | 14             | 46<br>26       | 8.69 | 13             | 10                  |                                 | 57.2 | — д (26 u. 14)                         |
| 11<br>7 12     | 14<br>13       | 7<br>47        |      | 19             | 29<br>2<br>31       |                                 |      | , ,                                    |
| 13<br>14       | 18<br>18       | 27<br>7        |      | 20<br>19       | 43<br>29            |                                 |      |                                        |
| 15<br>16       | 12<br>12       | 46<br>26       |      | 16<br>13       | 51<br>I             | P 😵                             | 61.4 | 0 (00)                                 |
|                |                |                | 8.67 |                |                     |                                 |      | β (29)<br>α (24 u. 30)<br>ξ (24 u. 30) |
| 17<br>18       | 12<br>11       | 5<br>44        |      | 8<br>+.3       | 21<br>18            |                                 | 60.1 |                                        |
| 19<br>20       | 11             | 23<br>1        | 8.67 | - 1<br>6       | 58<br>54            |                                 | 58.2 | -γ (25)<br>-δ (24 μ. 18)               |
| 21<br>22       | 10<br>10       | 40<br>18       |      | 11<br>15       | 18<br>0             |                                 |      | 0 (24 ц. 18)                           |
| 23<br>24<br>25 | 9              | 56<br>34<br>12 |      | 17<br>19<br>20 | 52<br>47<br>44      |                                 |      |                                        |
| 26<br>27       | 8              | 50<br>27       |      | 20<br>20<br>19 | 42<br>42            |                                 |      |                                        |

Der sehr schwache Neumond wäre vielleicht ganz ohne Wirkung geblieben, wenn er sich nicht mit der sehr starten Sonnen: stuth zu einer Doppelwelle vereinigt hätte\*): es war eine Sonnen: sin sterniß am 1. Februar, welche (nach S. 43, Abs. 32,) unter günstigen Umständen ein Erdbeben bedingt. Die günstigen Umstände waren hier die Kraft der Sonnenwelle, eine vorausgehende Mondestinsterniß und die Annäherung des Mondes an den Aequator. Die Schwäche der Mondwelle spricht sich ganz deutlich in der ziemlich großen Retardation von 4 Tagen aus.

Söchst mahrscheinlich haben um den 11. und 12. Februar stärfere Erdbeben stattgehabt, die vielleicht noch nachgewiesen werden konnten.

Wäre die Erdbebenforschung bis sett nicht so oberflächlich betrieben worden, daß selbst Zeitschriften, in denen sie eine Rubrik bilden, weit entsernt sind, die erwünschte Vollständigkeit zu bieten, — man müßte längst das Gesetz gefunden haben, welches sich in der Zeit ihres Auftretens so deutlich ausspricht. Wenn Perrey dargethan hat, daß die meisten Erdbeben zur Zeit der Syzigien und des Perigäums stattsinden, so hat er seinen Gegnern den Einwurf noch vollständig ossen gelassen: "Daß denn doch auch zur Zeit der Quadraturen sehr bedeutende Erdbeben sich ereignet hätten (wie z. B. das vom 13. August 1868), wodurch natürlich der Einfluß des Mondes ganz und gar zurückgedrängt erscheint."

Sobald nachgewiesen wird, daß nur bei sehr hohem oder sehr schwachem Drucke die Beben auf die Syzigien fallen, dann ist nach unsserer Theorie, welche sich auf das Gesetz der Retardation und Acceleration stützt, jener Einwurf beseitiget. Dazu hätte aber das Bersahren Verrey's niemals geführt, und dies ist auch der Grund, warum er mit seiner Ansicht so wenig durchdrang, während die Einsturz-Theorie sich heutzutage in Blüthe besindet.

<sup>\*)</sup> Wenn hier das Gewicht der Mondwelle = 0 bezeichnet wurde, so foll damit nur ihre große relative Schwäche, nicht aber eine ganzliche Abwesen. heit derselben ausgedrildt werden.

## 1851 März.

12. "Nach einem Schreiben aus Stockach in der "Karleruher 3tg." wurden am Abeade des 10. März in dieser Stadt und deren Umsgegend mehrfache heftige Erderschütterungen verspürt." (W)

"Am 10. März, Abends 13 Minuten nach 4 Uhr, wurden in Burich zwei empfindliche Erbftofe verfpurt, die fich nach Starte, Richtung und Wirfung merklich gleich waren und durch eine Paufe pon ein Vaar Sefunden deutlich von einander unterscheiden ließen. Bei beiden Stoffen empfand man eine schautelnde dreifache Bewegung, die je zuerft am ftartften mar. Das Zimmermert ber Baufer frachte febr vernehmlich in den Fugen und die Zweige der Bäume schwankten etwa einen Boll nach jeder Seite hin. Dagegen murde von einer nahen Tanne die beim Erdbeben vom 5. vorigen Monates, wie von einem Birbelwind erfaßt, sehr vernehmlich rauschte, diesmal fein gaut vernommen. weil die Bewegung nicht wirbelnd, fondern nur stokend mar. Richtung war nicht deutlich zu erkennen; fie fiel zwischen West und Sudweft, etwa 300 ichief aufwarts. Wenn dies nicht auf Täuschung beruht, so dürften die Stoffe gegen Savoyen und Wallis viel ftarter empfunden worden sein. - Aus einer anderen Nachricht ift zu entnehmen, daß diese zwei im Zwischenraum von einigen Secunden fich folgenden Erdstöße weit fühlbarer waren, als der Stoß am 5. Februar in Zürich gewesen.

Dieses Erdbeben wurde in ahnlicher Weise auf den verschiedensten Seiten der Stadt Zürich verspürt. Es wird keine Berschiedenheit der Heftigkeit in den verschiedenen Gegenden der Stadt angedeutet. Aus dem Seefeld bei Zürich wird gemeldet: Nachmittags 41/4. Uhr wurden nacheinander zwei heftige Erdstöße verspürt, wobei die Mauern des Sauses zitterten und die Geräthschaften klirrten. Die Bewegung ging von Oft gegen West.

Im Bezirfe Hinweil schien der Stoß von Süd gegen Rord zu gehen; viele Leute beobachteten dort unmittelbar vor der Erschütterung ein starkes Geräusch. Bon Pfäffison erfolgte folgender Bericht: Abends 20 Minuten nach 4 Uhr verspürte man hier ein Erdbeben in zwei ziemlich starken Stößen, mit dumpsem Geräusche begleitet. Diese Erschütterungen wurden beinahe in jedem Hause wahrgenommen. — Bom nahen Ufter (Obernster) lauten die Angaben ganz ähnlich. Abende

22<sup>1</sup>,2 Minuten nach 4 Uhr wurde hier allgemein eine ziemlich starke Erderschütterung verspürt; sie hatte eine doppelte Schwingung, eine spiralförmig senkrechte, von Südost nach Nordost (sic! – V.), und nuochte über eine Minute gedauert haben. — Die Erschütterung wurde auch in Winterthur verspürt.

Aus dem Bezirfe Regensburg wird gemeldet, daß die Erschütterungen auch in den Gemeinden Dberglatt, Riederglatt, Schöflisborf, Riederweningen, Dielsborf, Buchs und Dtelfingen verspürt wurden seien. In Dberglatt wurden in einer von Spinnerinnen bewohnten Stube die Spinnrader ftart bewegt, und in einer anderen Wohnung ward ein Schrant faft umgeworfen. In Nieder= glatt seien Porträts von der Wand gefallen. Ueberhaupt soll die Er= schütterung im ganzen Kanton Zürich empfunden worden sein. Ebenso im Ranton Aargau, im Ranton Schaffhausen, im Ranton Thurgau, im Kanton St. Gallen. Ueberall war die Erderschütter= ung mit ahnlichen Erscheinungen begleitet, die Säufer frachten, Tableaur fielen von den Wanden. Bei Münchweiler (in der Agraquifchen Ofarrei Gifen im Fridthal - V.) fturzte ein Bimmerofen ein, in Ronigs= felden fiel das Perpendikel von der Thurmuhr herab; die Richtung war fast durchwegs gleichmäßig als oftwestlich angegeben. Aus dem Kanton Aargau liegt noch eine besondere Nachricht vom Lenzburger Schloße Nachmittags 4 Uhr 10 Minuten habe die Erschütterung ftatt= gefunden, etwa 4 bis 5 Minuten gedauert, in der Richtung sei sie abwechselnd von Nord gegen Sud und von Sud gegen Nord gegangen; die Stoße seien sehr schwach, aber zusammenhängend gewesen. Aus dem Thurgau wird von Frauenfeld nur Gin ftarfer Erdftoß angegeben und deffen Zeit auf eirea 1/2 5 Uhr gesett. — Aus dem Kanton Luzern mangelt es an Nachrichten; nur in der Kleinstadt von Luzern selbst ift es wahrgenommen worden. Aus Schwyz und Glarus mangeln eben= falls alle Beobachtungen. Dagegen mangelte es im Ranton Appenzell nicht an folden. Rings um den Bodenfee murde das Erdbeben fehr ftark verspürt. Auch jenseits desselben, in Schwaben an vielen Drten. Bu Isny empfand man eine wellenartige, von Gudwest kommende Erichütterung mit fichtbarer Bewegung der Gerathichaften ; zu Raven 8= burg wurden drei Stoge beobachtet, zu Beingarten dagegen nur zwei rasch aufeinander folgende Erdstöße, wobei die Mauern ftarker Gebaude erzitterten; ju Stockach war die Erfchütterung heftig; ju Schaiching en verspürte man ein horizontales Schwanken von Nordwest gegen Sudost, mit dumpsem Getose, wie von einem Falle." (V.)

13. "In der Stadt Rhodns, wo am 20. März Nachmittags 2 Uhr die Erde wiederholt zu erzittern begann, so daß in Pausen von je Viertelstunden ziemlich heftige Erdstöße sich wiederholten, und dem-nach sich Alles in's Freie flüchtete, verspürte man später nur wenige Rückwirkungen des Erdbebens, während dasselbe in Makri noch immer fortdauerte. In der Nähe des Hafens Levissi hatte sich ein seuers speiender Berg gebildet." (W)

| Datum                       | Ab,<br>weichun<br>①      | g ×                   | Abweichung<br>I                           | Stellung<br>bes 3 ju ©<br>und 8 | P            | Gewicht<br>der Factoren                     |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3                 | - 7° 4<br>7 1<br>6 5     |                       | -15° 19' 12 6 8 23                        | •                               | 54.0         | _α (22 u. 1)                                |
| 4<br>5<br>6<br>7            | 6 3<br>6 1<br>5 4        | 0<br>7 8.64           | 4 19<br>0 4<br>+ 4 14<br>8 26             |                                 | 54.5<br>55.0 | — δ (22 n. 1)<br>— γ (3)<br>— δ (21 u. 5)   |
| 8<br>9<br><sup>12</sup> )10 | 5 '<br>4 8<br>4 1        | 0<br>7<br>3           | 12 21<br>15 46<br>18 30                   |                                 |              |                                             |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15  | 3 2<br>3<br>2 3          | 0<br>6<br>3<br>9<br>5 | 20 18<br>20 56<br>20 16<br>18 15<br>14 57 |                                 |              |                                             |
| 16<br>17                    | 1 5<br>1 2               | 8 8.61                | 10 38<br>5 37                             | P. 😵                            | 61.2         | _ β (26)<br>_ α (18 u. 29)<br>_ δ 18 u. 29) |
| 19<br>19<br>(3)20           | 0 4                      | 1 7                   | + 0 18<br>4 55<br>9 45                    |                                 | 60.6         | _ 7 (27)<br>_ 7 (18 u. 27)                  |
| 21<br>22<br>23<br>24        | + 0<br>0 2<br>0 5<br>1 1 | 3                     | 13 54<br>17 11<br>19 29<br>20 45          |                                 |              |                                             |
| 25<br>26<br>27<br>28        | 2 2<br>2 5               | 4 7                   | 20 59<br>20 15<br>18 37<br>16 11          |                                 |              |                                             |
| 29<br>30<br>31              | 8 1<br>8 3<br>4          | - )                   | 13 5<br>9 27<br>5 25                      |                                 |              |                                             |

12) und 13) Dieser Monat ist wieder vorzäglich geeignet, die letten Zweifel an der Richtigkeit unserer Theorie zu verscheuchen. Während die Retardation des ungemein schwachen Neumondes, der sich nur vermöge zahlreichen Miteinflußes zu einem Erdbeben erhob, 7 Tage beträgt, beläuft sie sich beim viel stärkeren Vollmonde nur auf 3 Tage. Man braucht z. B. nur 12 mit 37 zu vergleichen, um sich augenblicklich an den Satz: "Gleiche Ursache, gleiche Wirkung" zu erinnern.

Im Allgemeinen ift aber der Bollmond überhaupt schwächer als der Neumond. Wir werden die Ursache davon im Anhange geben.

## 1851 April.

14. "Erdbeben an Balparaifo. Der erfte Stoß fand ben 2. April früh 63/4 Uhr ftatt und dauerte 15 bis 20 Sefunden, morauf in den nächsten 2 Minuten noch mehrere weniger heftige Stöße folgten. Die Säuser schwankten gleich Schiffen auf wogendem Meere. Die Luft war schwer und drückend, ohne daß das Thermometer eine Temperatur-Beränderung in der Atmosfare andeutete; lettere war den ganzen Tag ruhig. Gegen Abend wiederholten fich die Erdstöße in geringem Grade, ebenso in den folgenden Tagen; aber den 7. Mittags ereignete fich ein ftarkerer Stoß, so daß die Leute von neuem sich auf die Straße flüchteten. Am 4. April fiel ein zwölfftundiger Regen, der zwar die Temperatur abfühlte, aber den beschädigten Säufern fehr nachtheilig wurde. Den Gesammtichaden schätt man auf eine Million Piafter. Die fleine Stadt Cafa Blanca, 15 Meilen von Balparaifo auf dem Bege nach Santiago, hat bedeutend gelitten. In Santigo ift der Schaden ungefähr derfelbe gewesen, wie in Balparaiso. Endlich ift das Dorf Renea bei Santiago ganglich zerftort worden; in der Nähe von Santiago hat man Erdspalten bemerkt, aus welchen an mehreren Orten heiße Quellen hervorgesprudelt find." (W.)

15. "Den 13. April hat in Schweden auf der Strede von Ström ftad bis Gothenburg (am stärksten bei Lyselist) eine Erderschütterung von 2 Minuten Dauer stattgefunden, so stark, daß Thüren und Fenster aufsprangen und Leute aus Häusern und Kirchen stückteten.

Eine ähnliche Erderschütterung, von dumpfem Rollen begleitet, ward in Langolund in Norwegen am 13. April zwischen 12 und 1 Uhr Mittags bemerkt." (W.)

| Datum          | MG.<br>weichu<br>O |                | π    | Abwe            | Hung           | Stellung<br>bes 3 zu ©<br>und 3 | p            | Gewicht<br>ber<br>Factoren                |
|----------------|--------------------|----------------|------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| £ 31<br>₩ 31   | + 4°               | 1'             | 8,58 |                 | 25             |                                 | 54.3<br>54.7 | _ 8 (15 n. 2)                             |
| 11)_2          |                    | 47             | 8,58 | + 3             | 15             |                                 | 55,1         | — α (15 u. 4)<br>— γ (4)<br>— ΰ (15 u. 5) |
| 3 4 5<br>5     | 5<br>5             | 10<br>88<br>56 |      | 7<br>11<br>15   | 34<br>38<br>14 |                                 |              | , (12 1)                                  |
| 6<br>7<br>8    |                    | 19<br>41<br>4  |      | 18<br>20<br>21  | 10<br>11<br>8  |                                 |              |                                           |
| 9<br>10<br>11  | 7 7                | 26<br>49       |      | 20<br>19        | 50<br>14<br>25 |                                 |              |                                           |
| 12<br>13)13    | 8 8                | 33<br>55       | 8.56 | 12<br>7         | 32<br>50       | <u>P</u>                        | 60.4         | _ δ (13 n. 26)<br>_ β (17)                |
| 14<br>15<br>16 | 9                  | 16<br>38<br>59 | 8.54 | $\frac{+2}{-2}$ | 38<br>40<br>47 | 8                               | 59.5<br>59.4 | -γ (26)<br>-α (1 t n. 34)                 |
| 17<br>18<br>19 |                    | 21<br>42<br>3  |      | 12<br>16<br>18  | 21<br>8<br>56  |                                 | -            | - 8 (11 n. 22)                            |
| 20<br>21<br>22 | 11                 | 23<br>44<br>4  |      | 20<br>21<br>20  | 40<br>17<br>51 |                                 |              |                                           |
| 23<br>24<br>25 | 12                 | 24<br>44<br>4  | 8.52 | 19<br>17<br>14  | 27<br>13<br>16 |                                 | 54.1         |                                           |
| 26<br>27       | 13                 | 23<br>43       |      | 10              | 45<br>47       |                                 |              | ⇒ 5 (9 u. 1)                              |
| 28<br>29<br>30 |                    | 2<br>21<br>39  |      | 2<br>+ 1<br>6   | 55<br>21       |                                 | 54.8         | - 7 (4)                                   |

14) Die vorangehenden Hochfluthen haben kaum zu sinken bes gonnen, als sie wieder neuerdings durch den gut unterstützten Neumond des 1. April zu steigen gezwungen waren. Daher erreichten sie diesmal früher die nöthige Stärke, als beim vorigen Neumonde; auch sieht man deutlich, daß die kleine Steigerung des Gewichtes in Vergleich mit Letterem nicht ohne Einfluß blieb; denn mährend die Retardation das mals sich auf 7 Tage ausdehnte, beträgt sie jest nur einen Tag.

Das Erdbeben am 7. gehört noch zu 14), es ift der fecund are Stoß, von dem wir S. 95 ausführlicher fprechen werden.

15) Starfes Gewicht und starfer Miteinfluß, daher Berfrühung. (Siehe 21, 23, 26.) Leiber fehlen von der heißen Zom die Nachrichten.

#### 1851 Mai.

16. "Am 26. Mai d. I. hat in Copiapo (Chile) um 1 Uhr 20 Minuten Nachmittags ein Erdbeben stattgesabt, welches noch viel kärker gewesen ist, als das Erdbeben in Balparaiso am 20. April. Es dauerte zwei Minuten, gab sich in starken horizontalen Stößen von Norden nach Süden kund und wiederholte sich mehrsach bis 8 Uhr Abends. Das Wetter war während der Dauer des Erdbebens schön und heiter." (W.)

|       |             | _    |      |      |                                       |            |             |               |
|-------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| Datum | <b>A</b> 6- |      |      | Mhme | фung                                  | Stellung   |             | Gewicht       |
| 를     | toeichu     | mg   | π    | 3    | . •                                   | bes D gu 🗿 | P           | o ber         |
| ୍ୟ    | <u> </u>    |      |      | ,    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | und a      |             | Factoren      |
| ı     | +14°        | 58′  | 8.51 | +100 | 36'                                   | •          | 56.0        | a (8 u. 9)    |
| 2     | 15          | 16   |      | 14   | 28                                    |            | 56.7        | _ 8 (8 u. 12) |
| 3     | 15          | 34   |      | 17   | 40                                    |            |             | _ ` ' '       |
| 4     | 15          | 51   |      | 20   | 0                                     | ļ ļ        |             |               |
| 5     | 16          | 9    |      | 21   | 15                                    | 1          |             |               |
| 6     | 16          | 26   |      | 21   | 15                                    | ! !        |             |               |
| 7     |             | 42   |      | 19   | 58                                    |            |             |               |
| 8     |             | 59   | 8.49 | 17   | 28                                    |            | 59.1        | _ 8 (6 ս. 21) |
| 9     |             | 15   |      | 13   | 54                                    | ;          |             | ` ′           |
| 10    |             | 31   |      | 9    | 29                                    |            |             |               |
| 11    | 17          | 47   |      | + 4  | 31                                    | P          | <b>59.6</b> | _β (5)        |
|       |             | - 1  |      |      |                                       |            |             | γ (23)        |
| 12    | 18          | 2    |      | - 0  | 41                                    |            |             | ' ' '         |
| 13    |             | 17   |      | 5    | 50                                    |            | `           |               |
| 14    |             | 32   |      | 10   | 38                                    | 1          |             |               |
| 15    | 18          | 46   | 8.48 | 14   | 48                                    | <b>⊗</b> · | 58.3        | _ a (5 n. 18) |
| 16    | 19          | 1    |      | 18   | 4                                     |            | 57.2        | ે (5 પ્ર. 14) |
| 17    |             | 14   |      | 20   | 17                                    |            |             | . ,/          |
| 18    |             | 28   |      | 21   | 22                                    | 1          | į           |               |
| 19    |             | 41 , |      | 21   | 20                                    | l i        |             | i             |
| 20    | 19          | 54   | 8.47 | 20   | 16                                    |            | 54.7        | — პ (4 n. 4)  |
| 21    | 20          | 6    |      | 18   | 17                                    |            |             | 7 (- 44 - 7)  |
| 22    |             | 18   |      | 15   | 32                                    | ,          |             |               |
| 23    |             | 30   |      | 12   | 10                                    | 1          |             |               |
| 24    |             | 42   |      | 8    | 19                                    | 1          |             |               |
| 16)25 | 20          | 53   |      | - 4  | 7                                     |            | 54.9        | _ Y (4)       |
| 26    | 21          | 4    | 1    | + 0  | 16                                    |            |             | ,             |
| 27    |             | 14   |      | 4    | 45                                    | ļ <u></u>  |             |               |
| 28    |             | 24   |      | 9    | 9                                     | 1          |             |               |
| 29    |             | 34   |      | 13   | 14                                    |            |             |               |
| 30    |             | 43   | 8.46 | 16   | 46                                    | •          | 57,6        | - a (3 u. 15) |
| 31    | 21          | 52   |      | 19   | 29                                    |            |             | - 4 (2 W 10)  |

\*) Schönes Beispiel von Bertheilung und Schwäche der Factoren; daher das nöthige Maximum erft spät sich aus den vielen Neinen Maximis herausbildete, indem offenbar jedes folgende (wegen des bereits erlangten höheren Standes) größer sein mußte, als das vorhergehende.

#### 1851 Juli.

17. "Am 1. Juli um 10 Uhr 20 Minuten Abends wurde Komorn von einem bedeutenden Erdbeben heimgesucht. Der Stoß, der
ungefähr eine halbe Minute anhielt, und den ein surchtbares Getöse
und ein schrecklicher Donner begleitete, war so start, daß sogar die Thurmglocken anschlugen. Keine Wohnung beinahe ist ohne Beschädigung,
mehrere Rauchfänge sind eingestürzt, und die Zimmergeräthe sind
überall umgefallen. Größere Unglücksfälle sind bis jegt nicht bekannt,
doch campiren die meisten Einwohner im Freien. (Auch in Petsch und
Preßburg wurde das Erdbeben um dieselbe Zeit bemerkt.)

In Komorn hat, aussührlichen Nachrichten zufolge, das Erdbeben sünf Minuten gedauert, und sich nach Mitternacht in kleinerem Maßstade wiederholt. Mehrere Schornsteine und Keuermauern sind eingestürzt. In Ujson wurde ein Mann im Gasthause von einer einstürzenden Mauer erschlagen. Biele sind von dem gehabten Schrecken
schwer krank geworden; man sieht kein Haus, dessen innere oder äußere
Wände nicht gesprungen wären. Gerade einige Tage vorher (am 29. Juni)
haben die Komorner nach herkömmlichem Gebrauche den Jahrestag des
großen Erdbebens von 1763 durch Gottesdienst, Umgang, Beten und
Kasten geseiert." (W.)

- 18. "Am 23. Juli wurde nach vorhergegangenem Gewitter aus Westen, Abends zwischen 10 und 11 Uhr, in Köln ein Erdstoß bes merkt, bei einem Barometerstande von 27" 5". (W.)
- 19. "Am 30. Juli bebte die Erde besonders heftig in Judistarien." (V.)

"In der Nacht vom 2. zum 3. August, um Mitternacht, ward ein Erdstoß zu Ferrara gefühlt.

Um 1 Uhr empfand man ein leichtes Erdbeben zu Mailand, und dasjelbe ward auch in Roveredo beobachtet." (V.)

| Datum                       | Neich<br>weich | ung      | π    | Abwei<br>1 | chung   | Siellung<br>des Dzu ()<br>ynd z |               | Factoren<br>und<br>ihre Gewicht |
|-----------------------------|----------------|----------|------|------------|---------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| #29                         | +23 °          | 16'      | 8,44 | +21°       | 35 ′    | •                               | 59.3          | (1 99)                          |
| ਜ਼ <sub>30</sub>            | 23             | 12       |      | 21         | 6       |                                 |               | _α (1 H. 22)                    |
| 17) 1                       | 23             | 9        |      | 19         | 13      | İ                               | 1             |                                 |
| ) 1 2<br>E                  | 23             | 5        |      | 16         | 5       | · P                             | 60.0          | 0 (10)                          |
| en 3                        | 23             | 0.       |      | 11         | 58      |                                 |               | -β (1 <u>0</u> )                |
| 4                           | 22             | 55       | ,    | 7          | 12      |                                 |               |                                 |
| 5                           | 22             | 50       |      | + 2        | 5       | .l                              | 58.9          | — γ (20)                        |
| 6                           | 22             | 44       |      | <b>—</b> 3 | 3       |                                 |               | [-7 (20)                        |
| 7                           | 22             | 38       |      | 7          | 57      | 1                               |               |                                 |
| 8                           | 22             | 32       |      | 12         | 23      |                                 | 1             |                                 |
| 9<br>10                     | 22<br>22       | 25<br>18 |      | 16<br>18   | 7<br>59 | 1                               | ļ             | 1                               |
| 11                          | 22             | 10       |      | 20         | 50      | 1                               |               |                                 |
| 12                          | 22             | 2        |      | 21         | 35      | 1                               |               |                                 |
| 13                          | 21             | 54       |      | 21         | 14      | €                               | 55,2          | !                               |
|                             | 1              |          | 8.44 |            |         |                                 |               | _ a (1 n. 6)                    |
| 14                          | 21             | 45       |      | 19         | 52      | -                               |               | - 6 (- · · · )                  |
| 15                          | 21             | 36       |      | 17         | 36      |                                 | !             |                                 |
| 16                          | 21             | 27       |      | 14         | 37      |                                 | Į             |                                 |
| 17                          | 21             | 17       | 1    | 11         | 3       |                                 |               |                                 |
| 18                          | 21             | 7        | !    | 7          | 5       |                                 | ·             | 1                               |
| 19                          | 20             | 56       | i    | 2          | 50      |                                 | 54.4          | -γ (2)                          |
| 20                          | 20             | 45       |      | + !        | 32      | 1                               | :             | '(-')                           |
| 21<br>22                    | 20             | 34       |      | 5          | 54      |                                 | į             | ļ                               |
| 18)23                       | 20<br>20       | 22<br>10 |      | 10<br>14   | 8<br>2  | !                               | !             |                                 |
| $\frac{\frac{123}{24}}{24}$ | 19             | 58       | 8.44 | i 7        | 23      | 1                               | 58.2          | !                               |
| 25                          | 19             | 45       |      | 19         | 55      |                                 | .,0,2         | - 8 (1 n. 18)                   |
| 26                          | 19             | 40<br>32 |      | 21         | 21      |                                 |               | ` ′                             |
| 27                          | 19             | 19       |      | 21         | 28      |                                 |               |                                 |
| 28                          | 19             | 5        |      | 20         | 8       |                                 | 60.4          |                                 |
| H                           | ł              |          | 8 45 | Ī          |         |                                 | \ <del></del> | _ a (2 u. 26)                   |
| 29                          | 18             | 51       |      | 17         | 24      |                                 |               | - 6 ( 36)                       |
| 19)30                       | 18             | 37       | 1    | 13         | 30      | P                               | 60.8          |                                 |
| 31                          | 18             | 23       | :    | 8          | 45      |                                 |               | _ 3 (21)                        |
|                             | 1              |          |      | 1          |         | ,                               | 1             |                                 |
|                             | 1              |          |      |            |         |                                 |               |                                 |

- 17) Ziemlich schwaches Gewicht und schwacher Miteinfluß, daher die Retardation = 2 Tage.
- ") Gin fehr schones Beispiel; Vertheilung der Factoren gan; wie in 16), daher auch die gleiche Retardation. Die größere Schwäche wurde hier durch die Finfterniß (Doppelwelle) ausgeglichen.
- 19) Schöner Fall. Das Perigäum ist zu schwach und vom Neumonde zu weit entfernt, um eine Berfrühung (wie ctwa in 23) zu bewirken. Wäre die Doppelwelle (Sonnenfinsterniß) nicht vorhanden,

so wurde eine größere Berspätung eingetreten sein. Dieser Fall schließt sich mit seiner zweitägigen Berspätung den Beben 17 und 33 an, wo ähnliche Constellationen stattgefunden haben.

## 1851 August und September.

- 20. "Das den 14. Auguft in der neapolitanischen Provinz Basilicata stattgefundene Erdbeben hat in mehr als 50 Dörfern Schaden augerichtet; am meisten jedoch hat Melfi, eine Stadt von 10.000 Ginswohnern, gelitten." (W.)
- 21. "In der Nacht vom vorigen Sonnabend auf den Sonntag also vom 23. auf den 24. August, etwas vor 2 Uhr, verspurte ich (Röggerath) in Laufanne eine Erderschütterung, aus drei fich unmittelbar folgenden Stößen bestehend. Biele Menschen murden dadurch aus dem Schlafe geweckt. Bei meiner weiteren Reije auf der füdlichen Seite des Benfer=See's erfuhr ich an allen Orten, die ich besuchte namentlich in Beven und Billeneuve, daß diefes Erdbeben ftarter und allgemein verspürt worden ist. Es erstreckte sich weiter in das Rhone-Thal und wurde nach den von mir in demfelben felbst eingezogenen Nachrichten aufwärts der Rhone noch ftarter verspurt. Wie weit die Birtungen in dasselbe fich verbreitet haben, fann ich noch nicht genau angeben, ba bie Beitungen des hiefigen gandes die Nachrichten über das Erdbeben nur langfam und dabei fehr durftig mittheilen. In Bex und Martinach mar es ziemlich bedeutend; Steinbroden find dadurch von den Felfen herabgerollt. Aus den Badern von gaven haben mir fehr glaubwürdige Reisende versichert, daß die Basser der Mineralquelle nach dem Erdbeben um 1/2 Brad in der Temperatur zugenommen hatten. Gestern hatten die Baffer noch diese erhöhte Temperatur ge= habt. Ich werde mir Muhe geben, die Ausdehnung und Begrenzung des Erschütterungsfreifes diefes Erdbebens festzustellen. Befanntlich ift das Rhone-Thal nicht gang felten von Erdbeben heimgesucht, und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, so hat hier noch ein solches im Sahre 1846 ftattgefunden. Ans alterer Zeit find Erdbeben befannt, welche im Rhone-Thale fehr bedeutende Berftorungen, Bufammenfturze ganger Felsen und Verschüttungen von bewohnten Punkten veranlaßt haben." (W.)

"Am 24. August, Morgens 21/e Uhr, geschah zu Stans in Niederwalden ein ziemlich heftiger Eroftog, welcher 8 bis 10 Sekunden

anhielt, und dem, nach etwa 5 Minuten, ein zweiter, weniger heftiger nachfolgte. Die Erschütterung schien eine nordöstliche Richtung zu versfolgen. Der himmel war ganz hell. Der Barometer war den Tag über von 27" auf 26"7" gefallen. Der Thermometer zeigte Nachts auf + 15° R. — Im Freien befindliche Leute wollen ein donnersähnliches Getöse wahrgenommen haben. Im Momente der Erschütterung frachten die Häuser. sielen aufgehängte Gegenstände von den Wänden und angefüllte Geschirre wurden durch die Bewegung eines Theiles ihres Inhaltes entleert. Dem Gefühle nach war es weniger ein Erzittern, als ein leichtes Schaufeln oder Wiegen.

Dieses Erdbeben wurde im Kanton Schwyz gefühlt, unter Anderen zu Einsiedeln. hier verspürte man Morgens nach 2 Uhr einen starken Stoß, welcher die Leute in den Betten schaukelte, zwar nur einige Sekunden anhielt, nach einigen Minuten aber sich schwächer wiederholte.

In Zürich, wo er um 2 Uhr wahrgenommen wurde, icheint derfelbe nach den früheren stärkeren Erschütterungen wenig Aufmerksfamkeit erregt zu haben. Ich selber fühlte ihn nicht, auch erwachten die meisten Leute nicht von demselben.

Beobachtet wurde dieses Erdbeben auch in Luzern, Solothurn, Basel und selbst im Großherzogthum Baben. In Bern wurde es lebhaft empfunden. Ungefähr um 2 Uhr wurde hier ein ziemlich startes Erdbeben verspürt, wodurch viele Leute aus dem Schlase geschreckt wurden. Balsen und Getäsel frachten. Die Bewohner eines im Bau begriffenen Hauses glaubten, es sei eine Wand eingestürzt. Der Stoß soll wellenförmig gewesen sein und einige Sekunden gedauert haben; er wiederholte sich aber nicht. Herr Dr. R. Wolf, damals Prosessor der Aftronomie zu Bern, notirt: am 23. August um 13h 50 m ein Erdbeben verspürt — demnach wäre die Zeit am 24. August, Morgens 10 Minuten vor 2 Uhr gewesen.

Im Waatlande wurde die Erschütterung gleichfalls beobachtet. Die Temperatur des Wassers von Laven sei nach dem Stoße um 4<sup>o</sup> gestiegen. Nach einer genauen Angabe hatte diese Therme früher 30°, war aber nach und nach auf 27° gesunken; im Momente des Erdbebens hob sie sich dagegen plöglich wieder um die Grade und ist seitdem fortwährend im Steigen; nach den letzten Nachrichten habe sie schon

34 1/20 R. (Anfang September — V.) Zu Ber wurde dieses Erdbeben ebenfalls notirt. Ebenso liegen Nachrichten vor von Genf, von Lachaurdefonds im Kanton Neuenburg und selbst von Lyon, dann aus dem Kanton Ballis, dem Kanton Tessin; auch in Savoyen soll dieses Erdbeben sehr bemerkbar gewesen sein.

Aus Ballis sindet sich noch folgende höchst interessante Notiz, welche der bejahrte Herr Engelhardt, der eifrige Erforscher der Bispethäler, mittheilt, und welche hier in des Berfassers liebenswürdiger Manier unverändert Plat sinden möge. Herr Engelhardt kam am 23. August Abends in Zermatt an und sibernachtete im Lauber'ichen Gasthofe:

"Die Nacht des 23. auf den 24. prägte sich durch das sie bezeichnende Naturfänomen, als in Zermatt erlebt, um so mehr ergreisender ins Gedächtnis. Das Rütteln der Bettstelle, ein Getöse wie über Straßenpslaster rasselnder schwerer Wagen, weckte mich 1/4 nach 1 Uhr aus tiesem Schlase. Können denn jest schon an meiner Wohnung (Herr E. wohnt in Straßburg) die Omnibus zur Eisendahn rollen, oder gar zu dieser Zeit Kanonenwägen zur Geschüsprobe? Ach, ich bin ja in Zermatt, da wird ja gar nicht gesahren. Es war das ein Erdbeben, das 30 Secunden dauerte. Morgens bestätigten die Hausgenossen und die ganze Ortschaft die Thatsache. Der Stoß kam von unten und suhr in horizontaler Richtung sort. Es wurde im ganzen Wallis, zum Theil noch stärker und in mehreren Stößen verspürt. Zu Eaven, St. Maurice gegenüber, soll die Temperatur der tief in der Rhone entspringenden heißen Quelle um 2—3° gestiegen sein und diese Wärmesteigerung, wenigstens eine Zeit lang, gedauert haben." (V.)

22. "Am 3. September ward ein Erdbeben zu Ber notirt. (V.)

Am 4. September, gegen 8 Uhr Morgens, hat man in Sitten im Ballis eine leichte Erderschütterung verspürt, die von Süden nach Rorden ging." (V.)

23. "Am 23. September ward ein Erdbeben zu Ber notirt.

Am 25. September und am 26. September erfolgten ebendaselbst wieder Erschütterungen." (V.)

|                | Nb-<br>weichung n |          |       |                | \ Stellung ! |              | Gewicht                               |
|----------------|-------------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Datum          |                   |          | π     | Abweichung     | des Dau 🔾    | p            | ber                                   |
| ă              | 6                 |          |       | 3              | und *        | •            | Factoren                              |
| B) 1           |                   |          |       | 1 -0 -01       |              |              |                                       |
| Auguk<br>J. 51 | +180              |          |       | + 3 0 33 4     | <u> </u>     | 59.8         | - y (24)                              |
|                | 17                | 53       |       | - 1 44         | 1 1          |              | (21)                                  |
| 3              | 17                | 37       |       | 6 49           |              |              |                                       |
| 4              | 17<br>17          | 22<br>6  | 0.40  | 11 26<br>15 21 | 1 1          | 57.0         |                                       |
| 5              |                   |          | 8.46  |                | -            | 37.0         | — ð (3 <b>н.</b> 13)                  |
| 6              | 16                | 49       |       | 18 25          | - i          |              | ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , |
| 8              | 16<br>16          | 33<br>16 |       | 20 29<br>21 30 | j            |              |                                       |
| 9              | 15                | 59       |       | 21 25          | i            |              |                                       |
| 10             | 15                | 41       |       | 20 20          | 1            |              |                                       |
| 11             | 15                | 24       | 8.46  | 18 18          | 60           | 54.2         | (0 0)                                 |
| 12             | 15                | 6        |       | 15 30          |              | 54,1         | _α (3 u. 2)                           |
| 13             | 14                | 48       |       | 12 4           | -[           |              | — 8 (3 u. 1)                          |
| 20)14          | 14                | 30       |       | 8 11           | 1 :          |              |                                       |
| 15             | 14                | 11       |       | 4 0            | 1            | 54.2         |                                       |
| 16             | 13                | 52       | '     |                | -            |              | - ~ (2)                               |
| 17             | 18                | 33       |       | + 0 20<br>4 42 | 1            |              |                                       |
| 18             | 13                | 14       |       | 8 56           | 1 :          |              |                                       |
| 19             | 12                | 55       | 8.48  | 12 53          |              | 55.6         |                                       |
| 20             | 12                | 35       |       | 16 22          | -            | <del>-</del> | — δ (5 u. 7)                          |
| 21             | 12                | 15       |       | 19 9           |              |              |                                       |
| 22             | 11                | 55       |       | 20 59          | 1            |              | •                                     |
| 2.33           | 11                | 35       |       | 21 39          | 1 1          |              |                                       |
| 21)24          | 11                | 15       |       | 20 56          |              |              |                                       |
| 25             | 10                | 54       |       | 18 47          | 1            |              |                                       |
| 26             | 10                | 33       | 8.49  | 15 19          |              | 61.3         | _ u (6 u. 30)                         |
| 27             | 10                | 13       |       | 10 47          | P            | 61.3         |                                       |
|                |                   |          |       |                |              |              | ーβ (27)<br>ーカ (6 п. 30)               |
| 28             | 9                 | 51       |       | 5 54           | !            |              | " (0 th 10)                           |
| 29             | 9                 | 30       |       | +05            |              | 60.7         | — ~ (28)                              |
| 30             | 9                 | 9        | 8.49  | 5 17           |              | 59,2         |                                       |
| _ 31           | 8                 | 47       |       | 10 15          |              |              | — ₹ (6 u. 22)                         |
| 1 m            | 8                 | 26       |       | 14 30          | 1            |              |                                       |
| 2 1            | 8                 | 4        |       | 17 52          |              |              | i                                     |
| 22)_3          | 7                 | 42       |       | 20 12          | !            |              | 1,                                    |
| 4              | 7                 | 20       |       | 31 28          | 1 1          |              | 1                                     |
| 5              | 6                 | 58       |       | 21 38          | , 1          |              | l                                     |
| 6              | 6                 | 35       |       | 20 45          | 1            |              | I                                     |
| 7              | 6                 | 13       |       | 18 56          | 1            |              |                                       |
| 8<br>9         | 5<br>5            | 50<br>28 |       | 16 17<br>12 59 |              |              |                                       |
| 10             | 5                 | 5        | 8.52  | 9 11           |              | 590          |                                       |
| 11             | 4                 | 42       | -,,,, | 5 1            | 8            | 53.9         | -α (9 μ, 0)                           |
| 1              |                   |          |       |                | -            | 58.9         | — ♂ (9 H. U)                          |
| 12             | 4                 | 20       |       | - 0 40         | -            | 54.1         | , ,                                   |
| 13             | 3                 | 57       | 8.53  | + 3 43         |              | 54.3         | -γ(1)<br>-ἐ(10 + 10)                  |
| 14             | 3                 | 34       |       | 8 1            |              |              | – ♂ (10 u. 2)                         |
| 15             | 3                 | 11       |       | 12 3           |              |              |                                       |

| Datu m                                                                                    | weich                                         | ung                                                                             | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                       |                                                       | Stellung<br>des D zu O<br>und & | p    | Gewicht<br>der Factoren                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23)23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 2 2 2 1 1 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 47<br>24<br>1<br>38<br>14<br>51<br>28<br>4<br>18<br>42<br>528<br>52<br>15<br>39 | 8.56 | 15<br>18<br>20<br>21<br>21<br>19<br>17<br>13<br>8<br>+ 2<br> | 38<br>36<br>42<br>44<br>32<br>58<br>4<br>0<br>0<br>30 | P                               | 61.8 | - β (30)<br>- α (13 u. 80)<br>- δ (13 u. 80)<br>- γ (30)<br>- δ (13 u. 30) |  |  |

- m) Schwaches Gewicht und schwacher Miteinfluß, daher Berspätung = 3 Tage.
- 21) Sehr ftarkes Gewicht und sehr starker Miteinfluß, dahet Berfrühung 2 Tage. (Man vergleiche damit 7, 23, 26, 38, und zweiste noch an der Richtigkeit der Theorie!)
- \*\*) Secundare Stöße. Der Widerstand, welchen die seste Erderinde, selbst wenn sie gehoben wird, den drückenden Massentheilchen leistet, bewirkt eine Hemmung in der Bewegung der Letteren; diese Hemmung pslanzt sich nun auf alle übrigen tiefer liegenden Massentheilchen des drückenden Erdsernes gradatim nach Innen fort, so daß die ganze Kraft des Druckes nach dem ersten Stoße gesch wächt wird. Allein die hebenden Ursachen dauern fort (wenigstens einige Tage) und bewirken dasher ein neues Steigen des Druckes, der dann oft wieder die zu einem abermaligen Stoße nöthige Höhe erreicht.
- 23) Sehr schöner Fall, den fich der Lefer nun bereits felbst zu erflären wissen wird.

#### 1851 October.

24. "Im Neapolitanischen wurde den 12. October Morgens um halb 7 Uhr in Lecce, Taranto, Bari, Barletta, Canosia und

Carignola in der Richtung von West nach Ost ein Erdbeben, ungefähr 6 Secunden dauernd, verspürt, das jedoch glücklicher Wesse keinen Schaden anrichtete." (W. 1851 S. 384.)

25. "Das Erdbeben in Albanien zu Ende Octobers war stärker, als Anfangs berichtet wurde. Ein Berg in der Nähe von Berat wurde zum Bulkan und schleuderte seine Spipe weit weg. Dichter Rauch, untermischt mit ungeheuren Steinblöcken, folgte; dann kam kochende Lava und endlich Schwefelasche. Alle umliegenden Ortschaften haben mehr oder minder gelitten und am 31. October verspürte man Erdstöße selbst in Salonichi." (W. 1852 S. 72.)

| Datum                                                                                         | weid                                                                               | Hung<br>D | π    |                                                                                                                                                                                                                                                             | richung<br><b>D</b> | Stellus<br>bes 3 zu<br>unb 4 | 101 | p                                                            | Gewicht<br>der Factoren                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ? 24 25 26 27 28 29 30 25 31 | - 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 13 13 13 13 14 |           | 8.63 | -21<br>21<br>21<br>19<br>17<br>18<br>10<br>6<br>-1<br>+2<br>7<br>11<br>15<br>18<br>20<br>21<br>12<br>21<br>20<br>18<br>14<br>10<br>6<br>6<br>11<br>15<br>15<br>20<br>21<br>17<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 |                     | P.                           |     | 54.0<br>54.2<br>54.3<br>60.3<br>60.8<br>60.8<br>60.6<br>60.1 | - δ (16 u. 1) - γ (2) - α (16 u. 2) - δ (16 u. 2)  - δ (18 u. 26) - γ (28) - β (21) - α (20 u. 27) - δ (20 u. 25) |

- 24) Sehr schwaches Gewicht, aber ziemlich guter Miteinfluß, daher Berspätung 2 Tage.
- 23) Ist offenbar der secund are Stoß von einem starken Erdbeben, welches "zu Ende" des Monates (wahrscheinlich um den 24.) statt hatte.

1851 November.

26. "Erdbeben am 22. November 1851 zu Mascara (in Msgerien) früh 9<sup>th</sup> 30<sup>rm</sup>. Näheres über dieses Ereigniß enthält der Auszug eines Briefes des Herrn Amsche Dupaty, Major vom 2. Spahis Regiment, besindlich in den Compt. r. 1852, Nr. 1 p. 25." (W. 1852 S. 120.)

| =      | 20       | 14       |               |          |      |        | Stellung     |          | Factoren        |  |
|--------|----------|----------|---------------|----------|------|--------|--------------|----------|-----------------|--|
| Ē      | weich    |          | π             | Abn      | eich | ung    | bes 3311 💿   | р        | unb             |  |
| Datum  | •        |          | ^             |          | 3    |        | und a        | P        | ihre Gewichte   |  |
|        |          |          |               |          |      | - ·    |              |          | i               |  |
| 1      |          | 19'      | 0.05          |          | 0 1  |        | 1            |          |                 |  |
| 2      | 14       | 39       | 8.65          | 15       |      | 0      |              | 54.8     | 3 (2 u. 2)      |  |
| 3      | 14       | 58       |               | 11       |      | 2      |              |          |                 |  |
| 4      | 15       | 16       |               | 7        |      | 9      |              | اميرا    |                 |  |
| 5      | 15       | 35       |               | - 8      |      | 7      | .            | 54.8     | — γ <b>(2</b> ) |  |
| 6      | 15       | 58       |               | + !      |      | 2      |              |          | 1 .             |  |
| 7<br>8 | 16       | 11<br>29 |               | ,5       |      | 3      |              |          |                 |  |
| 9      | 16<br>16 | 29<br>46 | 8.67          | 10<br>14 | _    | 3<br>2 | €            | 55.3     |                 |  |
| 9      | 10       | 40       | 8.67          | 1 17     | , ,  | 2      | -            | 95.5     | _ a (2 n. 6)    |  |
| 10     | 17       | 3        |               | 17       |      | 17     | ·            |          | — д (24 и. 6)   |  |
| 11     | 17       | 20       | i             | 20       |      | 4      |              | l        |                 |  |
| 12     | 17       | 37       | l             | 2        |      | 51     | 1            | 1        |                 |  |
| 13     | 17       | 53       |               | 29       |      | 8      | 1            | ł        |                 |  |
| 14     | 18       | 9        |               | 21       |      | 29     |              | 1        |                 |  |
| 15     | 18       | 24       | 8,68          | 19       |      | 25     |              | 58 6     | . (05 10)       |  |
| 16     | 18       | 40       | ļ <del></del> | 10       | 3 1  | 1      | -            |          | გ (25 u. 19)    |  |
| 17     | 18       | 55       |               | 1        |      | 59     | 1            | İ        | i .             |  |
| 18     | 19       | 9        |               | 1 :      | 7    | 2      |              |          |                 |  |
| 19     | 19       | 23       | l             | + 1      | 1 8  | 39     |              | 59.9     | (04)            |  |
| 20     | 19       | 37       | ł             | - :      | 3 :  | 52     | P            | 59.9     | - γ (24)        |  |
| 21     | 19       | 51       |               |          | ) 1  | 10     |              | <b> </b> | _ β (9)         |  |
| 26)22  | 20       | 4        | Ì             | 1        |      | 56     | Ì            | 1        | 1               |  |
| 23     | 20       | 17       | 8,69          | 1        |      | 19     |              | 59.3     | 4               |  |
|        | -"       |          |               | Ι΄       |      | - •    | <del>-</del> | -        | _ α (26 u. 22)  |  |
| 24     | 25       | 29       | ·             | 20       | 1    | 36     | -            | ·        | _ ð (26 u. 22)  |  |
| 25     | 20       | 42       | 1             | 2        |      | 6      | 1            | 1        |                 |  |
| 26     | 20       | 53       |               | 2        | _    | 18     | 1            | 1        | 1               |  |
| 27     | 21       | 5        | 1             | 2        |      | 20     | 1            | 56.0     | . (00 0)        |  |
| 28     | 21       | 15       | 1             | 1        | 9    | 19     |              | 1        | — d (26 u. 9)   |  |
| 29     | 21       | 26       |               | i i      |      | 28     | 1            |          |                 |  |
| 30     | 21       | 36       | 1             | 1        | 2    | 59     | }            |          | Į.              |  |

26) Burde β ftarter und näher am Neumonde gewesen sein, so wäre die Verfrühung noch stärker als 1 Tag geworden. Nebrigens sind hier die Factoren α, rund & start genug, um eine Verspätung zu verhüten.

1851 Dezember.

27. "Am 29. Dezember v. S. wurde Abends 10 Uhr in Melfi in Süditalien ein heftiger Erdstoß verspürt, der etwa 4 Secunden anshielt, aber keinen Schaden verursachte. Es siel zugleich mehrere Boll hoch Schnee. In derselben Nacht 1 Uhr Morgens fühlte man in Regsio einen wogenden Stoß, der bei einem starken unterirdischen Geräusche 10 Secunden andauerte, sich gegen 2 Uhr wiederholte, und so noch dreimal, vhne jedoch Schnden zu thun." — (W. 1852 S. 64.)

| Datum                   | meio           | lb.<br>Hung<br>O | π    | Abw             | eichung<br><b>D</b> | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und & | р    | Gewicht<br>der Factoren |
|-------------------------|----------------|------------------|------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------|-------------------------|
| 1<br>2<br>3             | 22             |                  |      | - 9<br>4<br>- 0 | 0 0'<br>43<br>14    |                                  | 54.3 | -γ (2)                  |
| 4<br>5<br>6             | 22<br>22<br>32 | 20               |      | + 4<br>8<br>12  | 18<br>45<br>55      |                                  |      |                         |
| 7<br>8                  | 22<br>22<br>22 | 35<br>42         | 8,71 | 16<br>19        | 36<br>34            | ₩                                | 56,7 |                         |
| 9<br>10<br>11           | 22<br>22       | 48<br>54         |      | 21<br>22        | 35<br>24            |                                  | -    | -α (28 μ. 12)           |
| 12<br>13                | 22<br>23<br>23 | 59<br>4<br>3     |      | 21<br>20<br>17  | 56<br>9<br>10       |                                  |      |                         |
| 14<br>15<br>16          | 23<br>23<br>23 | 14<br>16<br>19   |      | 13<br>8<br>+ 3  | 10<br>25<br>13      | P.                               | 59.2 |                         |
| 17                      | 23             | 21               |      | - 2             | 10                  |                                  |      | — β (0)<br>— γ (22)     |
| 18<br>19<br>20          | 23<br>23<br>23 | 23<br>25<br>26   | 1    | 7<br>12<br>16   | 26<br>18<br>28      |                                  |      |                         |
| 21<br>22                | 23<br>23       | 27<br>27         | 8.72 | 19<br>21        | 39<br>41            | •                                | 57.6 | _α (29 n. 15)           |
| 28<br>24<br>25          | 23<br>23<br>23 | 27<br>26<br>25   |      | 22<br>21<br>20  | 26<br>26<br>17      |                                  |      | _ u (25 <b>u</b> . 16)  |
| 26<br>27<br>28          | 23<br>23       | 23<br>21         |      | 17<br>14        | 43<br>24            |                                  |      |                         |
| <sup>27</sup> )29<br>30 | 23<br>23<br>23 | 18<br>15<br>12   |      | 10<br>6<br>- 1  | 32<br>19<br>53      | İ                                | 54.3 | ~ (0)                   |
| 31                      | 28             | 8                | . I  | + 2             | 87                  |                                  |      | _ Y (2)                 |

<sup>27</sup>) Prachtwolles Seitenstück zu 16) und 18). Mau sieht genau, wie das stärkere a hier die Retardation, welche in 16) und 18) zehn Tage betrug, auf 7 Tage herab brachte.

## 1852 Jänner und Kehrnar.

- 28. "Nach dem "Courrir de Gironde" ward am 26. Sanner Früh um 21/4 Uhr zu Bordeaur ein Erdbeben verspurt, das etwa 7 bis 8 Secunden dauerte. Leute, die im Bette lagen, glaubten, daß schwer beladene Wägen durch die Straße führen, oder daß ein schweres Dobbel über ihren Köpfen umgeworfen werde. Dem Stoße ging eine Art von Rnall vorher; zwei verschiedene Schwingungen wurden in einem 3wifdenraume von etwa 3 Secunden empfunden; die Richtung ichien von Guden nach Morden zu fein. Der Grad der Beftigleit des Erdftofies war in den einzelnen Stadttheilen verschieden, iu den hohen baufern wurde er ftarter gefühlt. Die an der Band hangenden Gemalbe bewegten fich; leichte Mobiliar-Gegenstände fielen auf den Boden, und Fenfter wurden gerbrochen. In mehreren Rirchen traf dies die gemalten Glasfenfter und zwei derfelben haben bedentend gelitten. Die auf der Straße gehenden Leute fühlten plöglich ben Boden unter ihren Füßen zittern. Der himmel war dunkelroth; auf dem Lande ftieß das Bieh Tone der Angft aus. Das Erdbeben oder der Erdftog ward im gangen Departement der Gironde empfunden; ju ga Sauve murden fogar mehrere Saufer dadurch beschädigt, und zu Grandignan schienen in den Saufern alle beweglichen leichteren Gegenstände zu tauzen." (W. 1852 S. 64.) Der neapolitanischen Regierung zugekommenen Nachrichten zufolge, dauern die Erdbeben in Messina ohne Unterlaß fort. In der Racht vom 26. auf den 27. Januar wurden unter Anderen zwischen 2 bis 4 Uhr nach Mitternacht drei fo heftige Stöße verspurt, daß die entfette Bevölferung trop der Ralte und fpaten Nachtstunde aus den Saufern ins Freie eilte. Bludlicher Beife tamen fie mit dem Schreden bavon, da die Stofe keinen weiteren Nachtheil herbeiführten. (W. 1852 S. 96.)
- 29. Erderschütterungen zu Anfange Februar in Korinth. (W. 1852 S. 96.)
- 30. Am 16. Februar Nachmittags um 2<sup>3</sup>/4 Uhr bemerkte man in Balassa = Gyarmath in Ungarn ein Erdbeben. Die Erschütterung war so stark, daß die Mauern des Comitats = Gefängnisses bedeutende Risse exhielten. Um 3<sup>4</sup>/4 Uhr desselben Tages bemerkte man die Erschüttes

rung in Waißen, um 6 Uhr aber in Beles-Cfaba, wo außer einigen Sprüngen an der evangelischen Kirche sonst kein Schaden angerichtet wurde. (W. 1852 S. 96.)

| Datum                  | Wi<br>weich          | ung                             | π      | Abwei<br>I          |                                  | Stellung<br>bes D zu ©<br>und 3 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1 92 3 4 5 6           | 23° 22 22 22 22      | 3<br>58<br>53<br>47<br>41<br>34 |        | + 7° 11 15 18 20 22 | 5'<br>21<br>13<br>30<br>56<br>15 |                                 | ,    |                         |
| 7                      | 22                   | 27                              | 8.72   | 22                  | 16                               |                                 | 58.6 | - å (29 u. 19)          |
| 8<br>9<br>10<br>11     | 22<br>22<br>22<br>21 | 19<br>11<br>2<br>53             |        | 20<br>18<br>14<br>9 | 23<br>11<br>21<br>40             | P                               | 59.6 |                         |
| 12                     | 21                   | 44                              |        | + 4                 | 28                               |                                 | 59.2 | - β (5)<br>- 7 (22)     |
| 13<br>14<br>15<br>16   | 21<br>21<br>21<br>21 | 84<br>24<br>13<br>2             |        | 0<br>6<br>11<br>15  | 55<br>18<br>9<br>25              |                                 |      | , ,                     |
| 17                     | 20                   | 51<br>89                        | 8.72   | 18<br>21            | 10                               |                                 | 57.5 | _ ð (28 u. 15)          |
| 19<br><b>2</b> 0<br>21 | 20<br>20<br>20       | 27<br>14<br>1                   |        | 22<br>22<br>20      | 19<br>14<br>59                   |                                 | 55.8 |                         |
|                        |                      |                                 |        |                     |                                  |                                 |      | – <b>« (2</b> 9 u. 8)   |
| 22<br>23               | 19<br>19             | 48<br>34                        |        | 18<br>15            | 4 <b>2</b><br>37                 |                                 |      |                         |
| 24<br>25               | 19<br>19             | 20<br>6                         |        | 11<br>7             | 54<br>45                         |                                 |      |                         |
| <sup>28</sup> )26      | 18<br>18             | 51<br>36                        |        | $\frac{-3}{+1}$     | 7                                |                                 | 54.1 | —۲ (۱)                  |
| 28                     | 18                   | 20                              |        | 5                   | 35                               |                                 |      |                         |
| <b>39</b><br><b>30</b> | 18<br>17             | 48                              |        | 9<br>13             | 58<br>52                         |                                 |      |                         |
| 31                     | $\frac{17}{17}$      | 32<br>15                        | 8.71   | 17                  | 5                                |                                 | 55,9 | _ õ (28 u. 8)           |
| £ 2                    | 16                   | 58                              |        | 21                  | 52                               |                                 |      |                         |
| 3 4                    | 16<br>16             | 40<br>23                        |        | 22<br>21            | 27<br>39                         |                                 |      |                         |
| 5<br>6                 | 16<br>15             | 5<br>47                         | 8.70   | 19<br>15            | 25<br>54                         | <u> </u>                        | 60.0 | _ α · (27 μ. 25)        |
| 7                      | 15                   | 28                              | - 6.70 | 11                  | 20                               | P                               | 60,3 | — 8 (27 µ. 26)          |
| 2,, 8                  | 15                   | 19                              |        | 6                   | 5                                |                                 |      | -β (17)                 |
| 3 9<br>10              | 14<br>14             | 50<br>31                        |        | + 0                 | 31<br>59                         | ·                               | 60.1 | -γ (25)                 |
| ii                     | 14                   | 12                              | 8.69   | 10                  | 8                                |                                 | 58,7 | _ δ (26 μ. 20)          |

| Datum                                              | weich                                        | ung                                               | π    | Abweichung<br>I                                 |                                                   | Stellung<br>des C zu (1)<br>und (5) | p            | Gewicht<br>der Factoren           |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 12<br>13<br>14<br>15<br>15<br>17<br>18<br>19<br>20 | 13<br>13<br>13<br>12<br>12<br>12<br>11<br>11 | 52<br>32<br>12<br>51<br>31<br>10<br>49<br>28<br>6 | 8.67 | 14<br>18<br>20<br>22<br>22<br>21<br>19<br>16    | 38<br>15<br>49<br>13<br>25<br>28<br>27<br>35      | •                                   | 54.6         | - α (24 u. 3)                     |  |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29 | 10<br>10<br>10<br>9<br>9<br>8<br>8<br>8      | 45<br>23<br>1<br>39<br>17<br>55<br>32<br>10<br>47 | 8.66 | 8<br>4<br>0<br>+ 4<br>8<br>12<br>16<br>19<br>21 | 58<br>36<br>6<br>23<br>45<br>48<br>24<br>22<br>28 |                                     | 54.0<br>54.6 | δ (24 u. 3) - γ (1) - δ (23 u. 3) |  |

- 20) Ein Fall, ganz wie 12). Ein sehr schwacher Reumond, (den Factor 7 vertritt hier die Doppelwelle) daher Verspätung 5 Tage.
- 29) Nach 13) zu schließen, dürfte bas mit "Anfang Februar" bezichnete Erdbeben um den 8. stattgefunden haben.
- 30) Bie 14a ein fecund arer Stoß des vorigen. Man fehe die Begründung S. 95.

## 1852 April.

- 31. "Erdbeben in Baigen den 12. April früh 3h mehrere Secunden lang." (W. 1852 S. 152.)
- 32. "Den 18. April Abends zwischen 1/4 und 1/27 Uhr wurde wie dem Dresdner Journal von der Sehma geschrieben wird, an mehreren Orten des oberen Erzgebirges eine leichte Erschütterung wahrgenommen." (W. 1852 S. 168.)

| Datum             | weid<br>weid | ung      | π    | Abwe     | ichung<br>D | Stellung<br>bes 3 zu ()<br>und 5 | p            | Factoren<br>und<br>ihr Gewicht |
|-------------------|--------------|----------|------|----------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1<br>2            | 5            | 42       | 8.58 | +15 °    | 54          |                                  | 61.2         | - d (10 n. 30)                 |
| 3                 | 5            | 28       |      | + 5      | 25          |                                  | 61.4         | - γ (30)                       |
| 4                 | 5            | 51       | •    | 0        | 28          | P 😵                              | 61.4         | _β (29)                        |
| H                 | 1            |          |      |          | •           |                                  | <del>-</del> | _α (15 u. 30)                  |
| ? 5               | 6            | 14       |      | 6        | , 20        |                                  |              | 8 (15 u. 30)                   |
| 6                 | 6            | 36       |      | 11       | 46          |                                  |              |                                |
| 7                 | 6            | 58       |      | 16       | 23          | 1                                |              | 1                              |
| 8                 | 7            | 21       |      | 19       | 52          |                                  |              |                                |
| 9                 | 7            | 48       | 1    | 22       | 4           | i .                              |              | l i                            |
| 10                | 8            | 5        |      | 22       | 25          | İ                                |              | l l                            |
| 11<br>31/12       | 8<br>8       | 27<br>49 |      | 22<br>20 | 29<br>54    |                                  |              | · ·                            |
| 13                | -            |          |      |          |             | <u> </u>                         |              |                                |
| 14                | 9            | 11<br>33 |      | 18<br>15 | 22<br>4     |                                  |              |                                |
| 15                | وا           | 54       | 8.54 | 11       | 11          |                                  | 54.1         | Į.                             |
| 16                | 10           | 15       | 0.07 | 6        | 25          |                                  |              | —δ (11 n. 21)                  |
| 17                | 10           | 87       | '    | _ 2      | 23          |                                  | 53.9         | ` '                            |
| <sup>32</sup> )18 | 10           | 57       |      | + 2      | 12          |                                  | 0.5.5        | ·- 7 (0)                       |
| 19                | 11           | 18       | 8,53 | 6        | 45          |                                  | 54.0         |                                |
|                   |              | -        |      | _        |             |                                  |              | α (10 μ. 1)                    |
| 20                | 11           | 89       | 8.53 | 11       | 4           |                                  | 54.2         | — გ (10 u. 2)                  |
| 21<br>22          | 11<br>12     | 59<br>19 |      | 15<br>18 | 0<br>21     | ļ                                |              | . (**,                         |
| 23                | 12           | 39       | l .  | 20       | 56          |                                  |              |                                |
| 24                | 12           | 59       | 1 1  | 22       | 34          |                                  |              |                                |
| 25                | 13           | 19       |      | 23       | 5           |                                  |              | į                              |
| 26                | 13           | 38       |      | 22       | 23          |                                  |              |                                |
| 27                | 18           | 57       |      | 20       | 25          |                                  |              |                                |
| 28                | 14           | 16       | 8.51 | 17       | 14          |                                  | 59.2         | — 6 (8 u. 22)                  |
| 29                | 14           | 35       |      | 12       | 59          |                                  |              | - (5 4)                        |
| 30                | 14           | 58       |      | 7        | 53          |                                  |              |                                |

- 31) Ein bem vorigen ganz analoger Fall. Es ist höchst wahrsscheinlich, daß um den 5. April Erdbeben stattkanden, welche nicht gemels det oder bekannt geworden sind; wie ja auch das Beben 29 ganz allgesmein ohne genauere Angabe des Datums mitgetheilt wurde. 31 dürfte demnach ein secundärer Stoß gewesen sein, wozu in der vorausgegansgenen Constellation alle Bedingungen vorhanden waren.
- 32) Hier ist der Einfluß der vorausgegangenen Beben nicht zu verkennen; sonst hätte der schwache Neumond wohl eine Berspätung des Marimums zur Folge gehabt.

## 1852 Juni und Juli.

- 33. "Am 19. Juni, um 3 Ihr 5 Minuten, Erdbeben zu Bern, von herrn henzi beobachtet ein Stoß, wellenförmig, ziemlich bedenstend." (V. I. S. 352.)
- 34. "Am 3. Juli Nachmittags, gegen 3 Uhr 5 Minuten, ift in Bonn von mehreren Personen in verschiedenen, sehr von einander entsernt gelegenen Häusern, ein Erdstoß mit Geräusch verbunden, empfunden worden. Um den Erschütterungskreis dieses Erdbebens seststellen zu können, wäre es wünschenswerth daß auch nähere Nachrichten von anderen Orten, wo dasselbe bemerkt worden ist, bekannt würden." (W. 1852 S. 248.)
- 35. "Am 25. Juli, Sonntag Morgens gegen 3 Uhr, ward zu Zürich ein starter Erdstoß verspürt, welcher auch in den Kantonen Aargau, St. Gallen, Appenzell und Glarus empfunden wurde. Er soll in der ganzen nördlichen Schweiz äußerst start fühlbar gewesen sein. Ein Gewitter folgte ihm wieder." (V. I. S. 353.)

| Datum                   |                       | b-<br>hung     | π    | Abwe           | i <b>ģ</b> ung<br><b>D</b> | Stellung<br>des Dzu ()<br>und 3 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren   |
|-------------------------|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|
| H 1                     | +22<br>22             | n 6'<br>14     | 8.46 | -17°           | 0 1 '<br><b>3</b> 0        | •                               | 59.7 | α (3 μ. 24)<br>- δ (3 μ. 24) |
| 3<br>4                  | 22<br>22              | 22<br>29       |      | 22<br>23       | 37<br>16                   |                                 | 57.8 | - 3 (3 n. 16)                |
| 5<br>6<br>7             | 22<br>22<br>22        | 35<br>42<br>48 |      | 22<br>20<br>17 | 31<br>32<br>35             |                                 |      |                              |
| 8<br>9<br>10            | 22<br>22<br>23        | 53<br>58<br>3  |      | 13<br>9<br>5   | 54<br>43<br>14             |                                 |      |                              |
| 11<br>12<br>13          | 23<br>23              | 7<br>11        |      | - 0<br>+ 4     | 36                         |                                 | 54.2 | γ (2)                        |
| 14<br>15                | 23<br>23<br>23        | 14<br>17<br>20 |      | 12<br>16       | 34<br>49<br>36             |                                 |      |                              |
| 16<br>17                | 23<br>23              | 22<br>24       | 8.44 | 19<br>21       | 44<br>59                   | <u> </u>                        | 55.9 | - α (1 11. 8)                |
| 18<br><sup>13</sup> )19 | 23<br>23              | 25<br>26       |      | 23<br>23       | 9<br>5                     |                                 |      | - 8 (1 m. o)                 |
| 20<br>21<br>22          | 23<br>23<br><b>23</b> | 27<br>27<br>27 |      | 21<br>19<br>15 | 44<br>8<br><b>27</b>       |                                 |      |                              |
|                         |                       |                |      |                |                            |                                 |      |                              |

| Datum                                                           | Al<br>weid                                   | ung                                                                   | π            |                                                                                                                                                                                   | ichung                                                                                                                                                  | Stellung<br>des D zu O<br>und z | p                     | Gewicht<br>ber<br>Factoren     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 23 24 25 26 27 28 80 11 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 | 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 2     | 26 25 28 22 19 16 13 10 6 157 51 46 40 42 7 20 12 4 56 47 88 29 19 59 | 8.44<br>8.44 | 10<br>5<br>+ 0<br>- 5<br>10<br>15<br>19<br>21<br>23<br>21<br>18<br>15<br>11<br>6<br>- 2<br>+ 2<br>7<br>11<br>15<br>18<br>21<br>22<br>21<br>21<br>22<br>21<br>21<br>22<br>21<br>21 | 53<br>41<br>8<br>26<br>46<br>31<br>20<br>58<br>12<br>59<br>28<br>49<br>20<br>15<br>48<br>9<br>31<br>6<br>27<br>24<br>46<br>20<br>53<br>115<br>117<br>59 | Stellung bes d hu o und d       | p 59.8 59.6 58.4 54.3 | ber                            |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22                                      | 20<br>20<br>20<br>20                         | 48<br>37<br>25<br>13                                                  |              | 16<br>12<br>6<br>+ 1                                                                                                                                                              | 30<br>2<br>53<br>22                                                                                                                                     | P                               | 59,3                  | _ β (1)<br>_ γ (22)            |
| 23<br>24<br>35)25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30                 | 20<br>19<br>19<br>19<br>19<br>18<br>18<br>18 | 1<br>48<br>35<br>22<br>9<br>55<br>41<br>26                            | 8.45         | - 4<br>9<br>14<br>18<br>21<br>22<br>23<br>22                                                                                                                                      | 14 ' 36                                                                                                                                                 |                                 | 58.6                  | 8 (2 u. 19)                    |
| 31                                                              | 18                                           | 12                                                                    |              | 19                                                                                                                                                                                | 51                                                                                                                                                      | ₩                               | 56.7                  | - α (2 u. 12)<br>- δ (2 u. 12) |

<sup>33)</sup> Schwaches a, aber Doppelwelle (Sonnenfinsterniß), daher Berspätung — 2 Tage.

<sup>34)</sup> Schmaches a, aber Doppelwelle (Mondfinsterniß) daher Berspätung = 2 Tage.

Die gleiche Verspätung bei größerem Gewichte beweift wieder, daß der Bollmond schwächer ift, als der Neumond. (Siehe Anhang.)

30) Schwaches und nicht unterftütes α, daher Retardation = 8 Tage.

#### 1852 September.

36. "Am 18. September, Früh von 1 Uhr bis 1/23 Uhr, wurde in Neftenbach im Togthale, Ranton Burich, eine wiegende Bewegung in den Säufern mahrgenommen. In Dättlikon, in demselben Thale, am sudwestlichen Abhange des Irchel, ward ein Tosen und Krachen gehört in jenen Tagen; am jenseit der Töß gegenüberliegenden Blauenberge entstand ein großer Erdschlipf. An der Sudwestfeite des Irchel entstanden zahlreiche Risse und fleinere und größere Erdichlüpfe. Der gange Saum des Irchel hat fich geset, fich gelöst und Risse geworfen. Bei den Senkungen find gegenüber 1 bis 1 1/2 Juß hohe Bebungen erfolgt. Bei der Tögbrude zwischen Burich und Winterthur entstand am 18. ein Erdschlipf, ebenso in der Gemeinde Uffiton bei Maur unweit Ufter, bei Eglisau an der neuen Strafe bei Seglingen (so beifit der Theil von Galifau, welcher auf der linken Seite des Rheines liegt); ferner zwischen Wald und Kischenthal im Kanton Zürich. und in Sellenburen am Abis erfolgten mehr als 10 Erdschlipfe; im Ranton Margau, im Bynen=Thale, follen bedenkliche, viertelftunden= lange Berreifungen bes Bodens entstanden und felbst Felsen gespalten fein. Sier wurden von mehreren Leuten Erderschütterungen verfpurt. In einem Sause bewegten sich raffelnd an der Wand aufgehängte Retten und fielen sogar herab. Erdschlipfe entstanden auch bei Bosch nau im Ranton Solothurn und an zahlreichen anderen Orten. In Mühlenthal, im Ranton Bern, (ohne nähere Bezeichnung, es gibt aber mehrere Thaler und Ortschaften dieses Namens,) wurde eine Frau durch einen Erdfturz getöbtet.

Auch in Zürich wurde in der Nacht vom 17. auf den 18. von manchen Personen schwaches, aber deutliches Erdbeben verspürt; ich ielber habe es empfunden, aber die Stunde nicht notirt.

Aus dem mit Baffer überfüllten Boden brach dieses an vielen Orten hervor, eine Menge derartiger Källe wurden beobachtet.

In Granichen im Wynenthale, Kanton Aargau, quoll das Baffer eines Sodbrunnes ziemlich ftart aus deffen Deffnung hervor.

Aus anderen Ziehbrunnen im Wynenthale strömten unter heftigem Braufen und Lifden schweflicht riechende Gafe bervor, in welchen brennende Spane sogleich erloschen. Dasselbe fand in Kellern statt, ja sogar auf Aeckern und Straßen wurde das Aufquellen von Gasblasen aus dem Boden beobachtet. Achnliche Beobachtungen wurden vorzugsweise in Binterthur gemacht. hier fanden am 18. fast in allen Rellern Gasentwicklungen ftatt, deren übler Geruch auf Schwefel-Wasserstoff gedeutet wurde. Die Untersuchung soll ergeben haben, daß diese Gase aus Rohlensaure und Stickftoff bestanden. Aus einem Bichbrunnen war die Gas-Entwicklung fo ftark, daß ein schweres Deckbrett über der Deffnung von der ausfahrenden Luft gehoben und in schwanfende Bewegung verfett wurde. — Derartige, leider wenig beobachtete und meift überall in unverständlichen Ausdrucken beschriebene Ericheinungen, welche gang besonders auch in Babenfchmyl am Burich-See wahrgenommen find, gaben in den Zeitungsblättern damals vielfach zu der Behauptung Anlaß, die ungeheueren Baffermaffen feien zum Theil aus dem Innern der Erde hervorgebrochen und vulfanischen Ursprunge gewesen.

In einigen dieser Berichte war von besonderer Wärme, ja, offensartiger hipe die Rede, welche an gewissen Stellen bemerkt worden sein sollte. Leider rührt kein einziges dieser Gerüchte von beobachtungssfähigen Personen her; denn es scheint in der That, als ob dieselben irgend welchen Grund haben mußten, da sie von unbefangenen Leuten aufgebracht waren. 1)" (V. I. 355.)

37. In der Racht vom 5. October will man in Solothurn ein Erdbeben verspürt haben." (V. I. 357.)

<sup>9 (</sup>Rleichwohl kann ich nur anmerkungsweise noch weiter auf biese einstweilen ganz märchenhaft erscheinenben Gerüchte eingeben. Ein waatländischer Themiter theilte mit, daß ähnliche Erscheinungen, wie die bei Binterthur beobachten, und mit hibe verbundene schwesliche Ausbünftungen des Bodens im Fort de l'Ecluse (unterhalb Genf, am Rhone) öfters vorkämen. Die hite werde dann so groß, daß die Garnison den Platz verlassen musse. Man erkare sich die Sache bis dahin einsach durch die Berbindung, in welche die Regenmassen mit Schweselgrund zu stehen tommen. (V.)

| Datum                               | Ab-<br>weichung<br>①                                 | π    | Abweichung<br>I                                           | Stellung<br>des D zu ()<br>und & | p            | Gewicht<br>der Factoren                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Jehlember<br>3eptember              | + 8° 9' 7 47 7 25 7 3                                | 8,50 | 0° 17′<br>+ 4 25<br>8 57<br>13 9                          |                                  | 54.3<br>54.1 | —γ (2)<br>— δ (7 n. 1)                                                     |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10         | 6 41<br>6 19<br>5 56<br>5 33<br>5 11<br>4 48<br>4 25 |      | 16 52<br>19 55<br>22 9<br>23 21<br>23 21<br>22 2<br>19 23 |                                  |              |                                                                            |
| 12<br>13<br>14                      | 4 2<br>3 39<br>3 16                                  | 8,54 | 15 30<br>10 35<br>+ 4 57                                  | •                                | 60,5         | α (11 μ. 27)<br>δ (11 μ. 27)<br>γ (27)                                     |
| 16<br>17<br><sup>36</sup> )18<br>19 | 2 53<br>2 30<br>2 7<br>1 43<br>1 20<br>0 57          |      | - 1 0<br>6 54<br>12 20<br>16 58<br>20 30<br>22 44         | P                                | 60.9         | — β (22)                                                                   |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26    | 0 38<br>+ 0 10<br>0 12<br>0 36<br>0 59<br>1 23       |      | 23 36<br>23 6<br>21 22<br>18 37<br>15 2<br>10 52          |                                  |              |                                                                            |
| 27<br>28<br>28<br>29                | 1 46<br>2 10<br>2 33                                 | 8.56 | 6 18<br>1 32<br>+ 3 14                                    | ❤                                | 54.2         | _ δ (13 u. 2)<br>_ α (13 u. 2)<br>_ γ (2)<br>_ δ (13 u. 2)                 |
| 30<br>124e140<br>3<br>4<br>3<br>5   | 2 56<br>3 20<br>3 43<br>4 6<br>4 29<br>4 52          |      | 7 52<br>12 13<br>16 6<br>19 22<br>21 50<br>23 21          |                                  |              |                                                                            |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10              | 5 15<br>5 38<br>6 1<br>6 24<br>6 47<br>7 10          | 8,60 | 28 45<br>22 55<br>20 48<br>17 27<br>12 59<br>7 37         |                                  | 60.4         | ·                                                                          |
| 12<br>13                            | 7 <b>32</b> 7 55                                     | 0.00 | + 1 41                                                    | • P                              | 61.2         | - δ (17 n. 26)<br>- γ (30)<br>- α (17 n. 30)<br>- β (27)<br>- δ (17 n. 30) |

| Datum                                                                                  | Ab-<br>weichung<br>⊙                                                                                                         | π    | Abweichung<br>• <b>D</b>                                                              | Stellung<br>des D zu O<br>und & | p                    | Gewicht<br>der Factoren                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28 | 8 17<br>8 40<br>9 2<br>9 24<br>9 46<br>10 7<br>10 29<br>10 50<br>11 12<br>11 33<br>11 54<br>12 14<br>12 35<br>12 55<br>13 15 | 8.62 | 10 18 15 30 19 38 22 26 23 45 23 37 22 8 19 34 16 7 12 3 7 33 — 2 48 + 2 0 6 44 11 13 |                                 | 54.7<br>54.1<br>53.9 | - δ (19 n. 4)<br>- γ (0)<br>- α (20 n. 0)<br>- ζ (20 n. 0) |

- 36) Die Verspätung von 4 Tagen ist etwas auffallend, aber nicht gegen die Theorie. (Man vergleiche 48, 60 u. s. w. auch: Anhang.)
- 37) Schwaches a (wie 12), daher Berspätung = 7 Tage. Der Bergleich von 12 und 37 ist überhaupt in jeder Beziehung sehr instructiv.

#### 1852 November.

38. "In Liverpool verspürte man am 9. November früh 4<sup>th</sup> 20<sup>th</sup> zwei sehr heftige Erdstöße, die mehrere Secunden anhielten und denen ein unterirdischer Donner vorherging. In Bangor erfolgte ein Erdstoß um 4<sup>th</sup> 40<sup>th</sup> früh mit lautem Getose. Aus Holyhead kam dieselbe telegrasische Nachricht mit dem Zusaße: die Atmosfäre ist jest sehr umdüstert." (W. 1852 S. 384.)

Die Umgebung von Liverpool scheint für dergleichen "Reactionen" sehr empfänglich zu sein. Wir entnehmen der Wochenschrift von Prosessor Heis (1861) folgende Notiz: "Auf einem Felde in der Nähe von Bronsort, da wo der Canal zwischen Leads und Liverpool durch die Millands-Sisenbahn durchschnitten wird, erhebt sich nach und nach der Erdboden und ist nahe daran, ein Berg zu werden. Die ältesten Leute erinnern sich noch, daß das Feld ganz flach war

| Datum                                                    | Ab-<br>weichung<br>©                                                                             | π            | Abweichung<br>I                                                                     | Stellung<br>des Dzu ©<br>und & | p                     | Gewicht<br>ber<br>Factoren                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>36) 9<br>10           | -14° 34<br>14 53<br>15 12<br>15 30<br>15 49<br>16 7<br>16 94<br>16 42<br>16 59<br>17 16<br>17 38 | 8.66<br>8.67 | +23° 17′ 23 59 23 32 21 50 18 88 14 59 10 4 + 4 28 - 1 32 7 34 13 13                | • P                            | <b>57.9 60.8 61.3</b> | _ δ (23 n. 16)<br>_ γ (28)<br>_ β (27)           |
| 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19             | 17 49 18 5 18 21 18 36 18 51 19 6 19 20 19 34                                                    | 8.68         | 18 1<br>21 33<br>23 35<br>24 1<br>22 57<br>20 38<br>17 20<br>13 21<br>8 53          |                                | 56.5                  | a (24 u. 30)<br>- カ (24 u. 30)<br>- カ (24 u. 11) |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 20 1<br>20 14<br>20 27<br>20 39<br>20 50<br>21 2<br>21 13<br>21 23<br>21 34<br>21 43             | 8.69         | - 4 9<br>+ 0 40<br>5 27<br>10 2<br>14 16<br>17 58<br>20 57<br>23 1<br>24 2<br>23 52 | •                              | 54.3<br>54.6          | _ γ (0)<br>_ α (26 μ. 2)<br>_ δ (26 μ. 3)        |

38) Durch Unterftühung sowohl, als durch Gewicht sehr startes α, daher Berfrühung — 2 Tage.

## 1853 Februar.

- 39. "Am 5. Februar, Morgens zwischen 3 und 4 Uhr, wurde in Reuenburg ein Erdstoß verspürt." (V. I. 357.)
- 40. "Bachar ach am Rhein, 18. Februar. Diesen Morgen gegen 6, und zum zweiten Male 12 Minuten vor 11 Uhr, verspürte man hier zwei Erdstöße. Die Hausbewohner, besonders der dem Rheine näher liegenden Gebäude, wähnten bei dem zweiten Stoße ein Rücken schwerer Möbel in den oberen Gelaßen der Wohnungen, oder das Einfallen von

Schornsteinen zu hören, und hielten sich deshalb unwillkurlich an Stühlen fest. Die Bewegungen dauerten nur einen Augenblick und das Wetter war windstill und heiter. Auch auf dem Dampsboote "Hermann", das gegen 6 Uhr bei Capellen (unweit Goblenz) zu Bery fuhr, hat man die Erschütterung wahrgenommen." (W. 1853 S. 95.)

| Datum    | neichung π  O |          | Abwei | ichung<br>•      | Stellung<br>des D zu ©<br>und & | P        | Gewicht<br>der Factoren |                |
|----------|---------------|----------|-------|------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| 1<br>2   | -17°          |          | 8.71  | -130             |                                 | P        | 59.2<br>59.2            | – d (28 u. 22) |
|          | 16            | 45       |       | 17               | 39                              | P        | 59,2                    | <b>-</b> β (0) |
| 3        | 16<br>16      | 27<br>9  |       | 21<br>23         | 11<br>25                        | 1        |                         | ' `′           |
| 39) 5    | 15            | 51       |       | 23<br>24         | 10                              |          |                         |                |
| 7-6      | 15            | 33       |       | 23               | 25                              | 1        |                         | 1              |
| 7        | 15            | 14       |       | 21               | 15                              |          |                         |                |
| 8        | 14            | 55       | 8,69  | 17               | 57                              |          | 57.2                    | (00 24)        |
| A I      |               |          |       |                  |                                 |          |                         | -α (26 u. 14)  |
| 9        | 14            | 36       |       | 13               | 49                              |          | -                       | — д (26 п. 14) |
| 10       | 14            | 16       |       | 9                | 7                               |          |                         |                |
| 11       | 13            | 57       |       | 4                | 9                               |          | 54.9                    | ~ * (1)        |
| 12       | 13            | 37       |       | + 0              | 52                              |          |                         | -γ (4)         |
| 13       | 13            | 17       |       | 5                | 47                              | ł        |                         | 1              |
| 14       | 12            | 56       | 8.67  | 10               | 25                              |          | 54.2                    | _ 8 (24 u. 2)  |
| 15       | 12            | 36       |       | 14               | 38                              |          |                         | ,              |
| 16<br>17 | 12,<br>11     | 15<br>54 |       | 18<br><b>2</b> 1 | 17<br>13                        |          |                         | i              |
| 40)18    | 11            | 33       |       | 23               | 14                              |          |                         |                |
| 19       | 11            | 12       |       | 24               | 12                              |          |                         |                |
| 20       | 10            | 50       |       | 23               | 56                              | i        |                         |                |
| 21       | 10            | 28       |       | 22               | 23                              |          | '                       |                |
| 22       | 10            | 7        |       | 19               | 34                              |          |                         |                |
| 23       | 9             | 45       |       | 15               | 36                              | <b>⊗</b> | 58,5                    | _α (23 u. 18)  |
| 24       | 9             | 23       | 8.66  | 10               | 41                              |          | 59.2                    | - 8 (23 u. 22) |
| 25       | 9             | 0        |       | + 5              | 7                               |          | 59.6                    | ,              |
| 26       | 8             | 38       |       | - 0              | 46                              |          |                         | – ̈́ (23)      |
| 27       | 8             | 15       |       | 6                | 38                              | P        | 59.6                    | _ ß (5)        |
|          |               |          |       |                  |                                 |          |                         | _δ (23 μ. 23)  |
| 28       | 7             | 53       |       | 12               | 9                               |          | j                       | (=== 4==)      |

<sup>39)</sup> Eine auffallende Verfrühung von 3 Tagen; aber im Allsgemeinen doch durch a und ß in Verbindung mit der großen Sonnenswelle hervorgerufen.

<sup>40)</sup> Bielleicht ein secnndärer Stoß vom Borigen. Man sieht, diese beiden Beben stimmen fclecht mit der Theorie.

### 1853 April.

41. "Am 9. April Nachmittags und den 10. Abends, murde zu Reapel, Salerno, Caferta, Rola und Loggia ein ziemlich starfes Erdbeben verspürt." (W.)

| Datum                                                          | weich<br>(O                                              | ung                                                            | π         | Mbwe                                                                        | idung                                                       | Stellung<br>des 3 zu ©<br>und 8 | p                    | Gewicht<br>ber<br>Hactoren                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                           | 4<br>5<br>5<br>6<br>6<br>7                               | 36' 59 22 45 8 30 53                                           | 8.56      | - 24<br>22<br>20<br>16<br>12<br>7<br>2<br>+ 2                               | 22 ' 51 6 24 1 11 8 65                                      | •                               | 55.3<br>54.7<br>54.5 | δ (13 u. 6)<br>γ (4) '<br>α (13 u. 3)<br>δ (13 u. 3)                       |
| 10<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18       | 7<br>8<br>8<br>9<br>9<br>9<br>10<br>10                   | 38<br>0<br>22<br>44<br>6<br>28<br>49<br>10<br>32<br>53         | -<br>8.53 | 7<br>12<br>16<br>19<br>22<br>24<br>24<br>24<br>29<br>19                     | 51<br>26<br>81<br>57<br>34<br>12<br>45<br>6<br>15<br>13     |                                 | 58.6                 |                                                                            |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50 | 11<br>11<br>12<br>12<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14 | 54<br>54<br>15<br>35<br>54<br>14<br>83<br>53<br>19<br>80<br>49 |           | 10<br>+ 4<br>- 1<br>8<br>13<br>18<br>18<br>18<br>24<br>24<br>24<br>28<br>21 | 1<br>15<br>53<br>4<br>49<br>43<br>20<br>23<br>46<br>35<br>4 | P                               | 60.3                 | — δ (10 u. 19)<br>— γ (26)<br>— α (10 u. 29)<br>— δ (10 u. 29)<br>— β (26) |

41) Schwaches, aber gut unterstütztes a, daher die Berspätung = 1 Tag. Der Bollmond würde unter gleichen Umständen eine größere Berspätung gezeigt haben. (Man vergleiche damit 14, wo fast diesfelben Faktoren mit dem selben Gewichte dieselbe Birkung zur selben Zeit hervorgebracht haben.)

## 1853 August.

42. "Am 11. Auguft Morgens, furz nach 11 Uhr, ereignete fich zu Solothurn ein höchft mertwürdiges, locales Erdbeben.

Es ist dieses das erste Erdbeben in der Schweiz, zu dessen Mittheilung die Telegrafen benutt werden konnten, wenn auch für diesmal nur, um in allen Orten außerhalb Solothurn, wo nichts von dem Erdbeben bemerkt war, zu überraschen. Die Mittheilung selber ging freilich noch in übel organisser Beise und mit großer Zeitversäunmiß vor sich, entbehrte obendrein der Genautzseit. Gleichwohl möge, als historisches Curiosum, hier Platz sinden folgende telegrassische Depesche von Bern, 12. August, 9 Uhr 15 Minuten Morgens, angelangt in Zürich 9 Uhr 45 Minuten.

"Gestern Abends zwischen 4 und 5 Uhr, nach andern Berichten soll das Ereigniß schon um 2 Uhr stattgefunden haben, ist in Solothurn ein starkes Erdbeben verspürt worden. Kamine und Thurmspipen sielen herab und viele Mauern erhielten Risse. Große Bestürzung, seitdem wurde keine Bewegung mehr wahrgenommen."

Das durch die telegrafische Depesche gemeldete Erdbeben fand um 11 Uhr 7 Minuten statt und verursachte einen solchen Schrecken, daß Alles auf die Straßen eilte. Dempelben ging ein starkes Pfeisen, wie ein wüthender Sturmwind, voran; hierauf ein fürchterlicher Schlag und unterirdisches starkes Donnern während 4 Secunden, dann Alles ruhig. In der Umgegend spürte man sehr weitg, außer an den höhet gelegenen Orten. Der Schaden besteht in einigen heruntergestürzten Kaminen.

Gine andete Nachricht sest das Ereigniß auf 11 Uhr 18 Minuten. Die Erschütterung dauerte 2 bis 3 Minuten, zeigte mehrere rasch abgebrochene Stöße, so daß die Fenster klirrten, die Gloden an die Rlopse anschlugen, gegen 15 Kamine theils beschädigt, theils ganz umgestürzt wurden, in den Mauern der Gebäude Risse entstanden und in den häusern ein ähnliches Getose wahrgenommen wurde, als ob in den überliegenden Gemächern die Zimmerdede einstürzen würde. Namentlich machten das Getose und die Erschütterung in der St. Ursen = Kirche, woselbst die Schuljugend zur Prämien = Vertheilung anwesend war, einen sehr beängstigenden Eindruck auf Kinder und Eltern, so daß die Zeremonie abgebrochen werden mußte.

Im Freien wurde von vielen Petsonen ein starter Knall, wie beim Steinsprengen, mit einem vorangehenden Brausen und einem nachfolgenden Zischen wahrgenommen; von Anderen nur die Schwankungen des Bodens beobachtet. — Die Enfterscheinungen zeigten während dieser Katastrose nichts Amsallendes; der himmel war wenig bewöltt gegen Norden und sonst hell wie bei ziemlich scharfem Oftwinde; der Barometer zeigte einen ruhigen Stand von 27" 7" und weder eine Schwantung vor — noch nachher.

Der Schreck über diefes Erdbeben foll in Solothurn außerordentlich ftart gewesen sein. hier noch eine andere erweiterte Nachricht.

Am 11. August des Morgens, als gerade die Jugend mit ihren Stern und einer Maffe Bolfes in ber St. Urfen = Rirche gur Preis-Bertheilung versammelt war, ertoute ploplic um 11 Uhr 16 Minuten ein ftarter, dumpfer, tanonenschuß-artiger Knall, welcher fich bald ftärker und länger gedehnt wiederholte, so daß sich zuerst die Idee aufdrangte, als fei in der Nabe ein Pulver-Magazin aufgeflogen. Gine Secunde lang foaute fich Alles erschrocken an; als aber das Braufen fich durch die Rirche fortwälzte, als bas Krachen des Dachftuhls durch das Gewölbe herabdröhnte und die ftolgen Wande fort und fort ergitterten, de war es graufig, bas Wehgeschrei der Kinder zu hören. zu sehen, wie die Watter die hande rangen und Alles in wilder Flucht nach ben Thuren rannte, Rinder wie Erwachsene im Gedrange zu Boden fielen und Gefatit liefen, erbrückt zu werben - um fo graufiger für die Bielen, welche fogleich das Erdbeben ertannten und beffen mögliche Kolgen in diesen weiten, mit Stein überwölbten Räumen einsahen. -Die Ericheinungen des Erdbebens dauerten einige Secunden und äußerten fich in ber ganzen Stadt und Umgebung fo, daß Jeder glaubte. fein eigenes baus fturze über ihm zusammen. Die dem Schwanken bes Erdbodens vorangehenden Knalle wurden aberall, auch im Freien, gehort; über die Michtung, woher fie tamen, war man fich nicht gang Mar: dach ichienen fie ben Deiften von Weften ber zu ertonen; Riemanden aber mathten fie den Gindruck. als ob fie aus der Erde famen.

Aus der letteren Auffassung schloß Prosessor Lang in Solothurn, daß die Erschütterung mit dem Zerplaten eines Meteors in Verbindung stehe, wogegen von anderer Seite eingewandt wird, daß das Erdbeben durchaus ein hortzontales, gewaltig und allgemein gewesen sei. In der Stadt schlugen während der Erschütterung auf den Thürmen und in den Haufern Glocken an; bei 30 Schornsteine stürzten zusammen; Gypseden in Menge besamen Risse oder stelen sogar herunter; auch einige

Mauern litten Schaden, und irgendwo wurde der Stubenofen umgeworfen. Dies die einzigen bekannten Folgen.

In Betreff der Berbreitung wird bemerkt: Die Erscheinung wurde bis auf eine Stunde Entfernung nach allen Richtungen von Solothurn aus, sonst aber nirgend verspürt.

Nach Hugi sei der Stoß, und zwar ein einziger aber furchtbarer, von unten nach oben erfolgt; von Meteor könne bei dem Ereignisse durchaus keine Rede sein. Die geringe Ausdehnung sei um so merkwürdiger, als sie in diesem Falle nicht weiter ging, als die Lage von Schildkrötenkalk (eine Schichtenreihe des Portlandien — V.).

|          |          | فنبييه  |      |                   |          |            |      |                      |
|----------|----------|---------|------|-------------------|----------|------------|------|----------------------|
| TH:      | 90       | 5=      |      | 976me             | ichung   | Stellung   |      | Gewicht              |
| 1 # 1    | weich    |         | π    |                   | )<br>D   | des 3 gu 🔾 | P    | bet                  |
| Dat um   |          | )       |      |                   |          | und 4      |      | Factoren             |
| 1        | +189     | 0'      |      | +240              | 21 '     | 1 1        |      |                      |
| 2        | 17       | 45      |      | 24                | 57       | 1          |      |                      |
| 3        | 17       | 29      |      | 24                | 21       |            |      |                      |
| 4        | 17       | 13      |      | 22                | 81       | ! i        |      |                      |
| 5        | 16       | 57      | 8.46 | 19                | 32       | •          | 56.0 | _α (8 u. 9)          |
|          |          |         |      |                   |          |            | •    | - 8 (3 u. 9)         |
| 6        | 16       | 41      |      | 15                | 82       |            |      | . (5 <b>w</b> , 5)   |
| 7        | 16       | 24      |      | 10                | 43       | 1          | -0.5 |                      |
| 8        | 16       | 7       |      | + 5               | 19       |            | 58.2 | γ (18)               |
| 9        | 15       | 50      |      | - 0               | 24       | [          |      |                      |
| 10       | 15       | 33      |      | 6                 | 10       | <b>(</b>   | 503  |                      |
| 12)11    | 15       | 15      | 8.47 | 11                | 48       |            | 59.1 | - 3 (4 H. 21)        |
| 12       | 14       | 57      |      | 16                | 42       | ]          |      |                      |
| 13       | 14       | 39      |      | 26                | 47       | l n        | #0.E |                      |
| 14       | 14       | 20      |      | 23                | 87       | P          | 59.5 | -β (4)               |
| 15       | 14       | 2       |      | 24                | 56       |            |      | · \-'/               |
| 16       | 13       | 48      |      | 24                | 36       | 1          |      |                      |
| 17       | 13       | 94      |      | 92                | 40       |            |      |                      |
| 18       | 13       | 4       |      | 19                | 22<br>1  |            | 58.9 |                      |
| 19       | 12       | 45      | 8.48 | 15                | 1        | •          | 90,3 | _α (5 u. 18)         |
|          |          |         |      | <del> ,,-</del> - |          |            |      | ð (5 <b>a</b> t, 18) |
| 20       | 12       | 25<br>5 |      | 10                | 1<br>40  | 1          | 55.9 |                      |
| 21       | 12       | -       |      |                   |          | ļ          | 35,7 | <b>- 7 (8)</b>       |
| 22       | 11       | 45      |      | + 0               | 43<br>58 | 1          |      |                      |
| 23<br>24 | 11       | 25<br>4 | 0.40 | 10                | 58       | 1 1        | 54.5 | l                    |
|          |          |         | 8,49 |                   |          |            | 37,5 | 8 (6 M. 8)           |
| 25       | 10       | 44      |      | 15                | 18<br>4  | i :        |      |                      |
| 26       | 10<br>10 | 23<br>2 |      | 19<br>22          | 3        | ]          |      |                      |
| 27<br>28 | 9        | 41      |      | 24                | 5<br>5   | 1 .        |      |                      |
| 28       | 9        | 19      |      | 25                | 3        |            |      |                      |
| 30       | 8        | 58      |      | 24                | 50       |            |      |                      |
| 31       | 8        | 36      |      | 23                | 22       | 1          |      |                      |
| 1 5.     | ľ        |         |      | l ""              |          | 1          |      | I                    |

<sup>42</sup>) Schwaches und zugleich schlecht unterftüptes a; daher die Berspätung = 6 Tage.

1853 October.
43. Um 3. October Erbftog zu Ber. (V.)

| Datum    | M<br>weich | ung             | π    | Abweichung      | Stellung<br>des du O<br>und & | р                | <b>G</b> ewicht<br>der Factoren |
|----------|------------|-----------------|------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1<br>2   | - 3º       | 14'<br>37       | 8.57 | + 9° 0'         |                               | <b>59.0</b> 59.3 | — 8 (14·u. 21)                  |
|          | Ů          |                 |      | <u> </u>        |                               |                  | α (14 n. 22)<br>γ (22)          |
| 43)_3    | 4          | 0               | 8.58 | <b>— 2</b> 56   |                               | 59.7             | - 8 (15 u. 24)                  |
| 5        | 4          | 24<br>47        |      | 9 0<br>14 36    | p                             | 60.1             | . (                             |
| 6        | 5          | 10              |      | 19 23           | -                             |                  | — β (12)                        |
| 7        | 5          | 88              |      | 22 56           | 1 1                           |                  | ,                               |
| 8        | 5          | 56              |      | 25 O            | 1                             |                  |                                 |
| 9        | 6          | 19              |      | <b>25</b> 25    |                               |                  |                                 |
| 10       | 6          | 42              |      | 24 14<br>21 87  |                               |                  | İ                               |
| 11<br>12 | 1 7        | 4<br>27         |      | 21 87<br>17 52  | 1                             |                  |                                 |
| 13       | 7          | 49              | 8.60 | 13 17           |                               | 56.3             | 3 /3 5 11 103                   |
| 14       | 8          | 19              |      | 8 9             |                               |                  | — б (17 и. 10)                  |
| 15       | 8          | 84              |      | <b>— 2 46</b>   |                               | 55.6             | — ү (7)                         |
| 16       | 8          | 56              |      | + 2 39          |                               |                  | ,                               |
| 17       | 9          | 18              | 8.61 | 7 53            |                               | 55.2             | _ α (18 u. 6)                   |
|          |            |                 |      |                 | ·                             |                  | — δ (18 u. 6)                   |
| 18       | 9          | 40              |      | 12 45           |                               |                  | 1 (10 11. 5)                    |
| 19       | 10<br>10   | 2<br>24         |      | 17 4<br>20 39   | 1                             |                  |                                 |
| 20<br>21 | 10         | 45              |      | 23 20           |                               |                  |                                 |
| 22       | ii         | 6               |      | 25 l            |                               |                  |                                 |
| 28       | 11         | 27              |      | 25 35           |                               |                  |                                 |
| 24       | 11         | 48              |      | 24 57           |                               |                  |                                 |
| 25       | 12         | 9               |      | 23 10           |                               |                  | l                               |
| 26<br>27 | 12<br>12   | 30<br>50        | 8,63 | 20 14<br>16 15  |                               | 59.1             | ł                               |
| Ri I     |            |                 |      |                 | i                             | ., 5, 1          | <b>一さ (20 ц. 13)</b>            |
| 28<br>29 | 18<br>18   | 10<br><b>30</b> |      | 11 23<br>+ 5 49 |                               | 59.4             |                                 |
| 30       | 18         | 50              |      |                 |                               |                  | y (22)                          |
| 31       | 18         | 10              |      | 0 13<br>6 26    |                               |                  |                                 |
| 0,       | ,,,        | 10              |      | 0 20            | 1 .                           |                  | l l                             |

 $<sup>^{63}</sup>$ ) Ziemlich ftarles und gut unterftüstes  $\alpha$ , daher Berspätung nur — 1 Tag.

Der Ginfluß von r wirfte auch hier erfichtlich.

## 1858 Dezember.

44. "Am 4. Dezember, Morgens, ward in Sitten, Canton Ballis, ein heftiger Erdstoß verspürt, dem sofort ein zweiter schwächerer folgte."

Abends gegen 1/211 Uhr ließ sich daselbst wieder ein Erdstoß merken.

An demfelben Tage ift ein Erbftoß zu Ber notirt.

Am 5. Dezember, Morgens gegen 1/22 Uhr, erfolgte zu Sitten ein dumpfes Getofe, welches dem Rollen eines Wagens ahnlich, etwe 30 Secunden gedauert haben mag.

An demfelben Tage ift auch zu Ber abermals eine Erschütterung beobachtet worden.

45. Am 14. Dezember. in der Nacht, wurde zu Belling ona, Canton Teffin, ein Erdflog verspurt.

46. Am 29. Dezember abermalige Erfdjutterung zu Ber. (V.)

|    | Datum        | Mi<br>meich | ung | π    | Abwei<br>I   | фиng | Stellung<br>bes 3 gu ()<br>und & | р    | Gewickt<br>der Factoren |
|----|--------------|-------------|-----|------|--------------|------|----------------------------------|------|-------------------------|
| ır | <b>3</b> 0   | —91°        | 41' | 8.70 | <b>2</b> 0 º | 12'  | •                                | 61.3 | _a(27 u. 30)            |
| 1  | 1 2          | -21°        | 51' |      | 28°          | 48 ' | P                                | 61.4 | ,                       |
|    | 2            | 22          | 0   |      | 25           | 30   |                                  |      | —β (29)                 |
| 1  | 3 8          | 22          | 8   |      | 25           | 24   |                                  |      | •                       |
| ķ. | 9 4          | 99          | 17  | 8.71 | 23           | 31   | 1                                | 59.3 | . (0.0                  |
|    | <b>7</b> 5   | 22          | 24  |      | . 20         | 12   |                                  | -    | — š (28 u. 22)          |
| n  | -6           | 22          | 32  |      | 15           | 51   |                                  |      |                         |
| ı  | 7            | 22          | 39  |      | 10           | 52   | 1                                |      |                         |
| l  | 8            | 22          | 45  |      | 5            | 82   |                                  |      | ł                       |
|    | 9            | 22          | 51  |      | - 0          | 6    |                                  | 55.6 | 47.                     |
| ľ  | 10           | 22          | 56  |      | + 5          | 12   |                                  |      | — Ţ ( <sup>7</sup> )    |
| Ш  | 11           | 28          | 2   |      | 10           | 14   |                                  |      |                         |
|    | 12           | 23          | 6   | 1    | 14           | 50   |                                  |      |                         |
| l  | 18           | 28          | 10  |      | 18           | 50   |                                  |      | ŀ                       |
|    | 14           | 28          | 14  | 8.72 | 22           | 2    |                                  | 53.9 | ) (00 ··· 0)            |
| ۴  | 5) <u>15</u> | 28          | 17  |      | 24           | 19   | €                                | 53.9 | ð (29 u. 0)             |
|    | 16           | 28          | 20  |      | 25           | 80   |                                  |      | — a (29 u. 0)           |
|    | 17           | 23          | 22  |      | 25           | 82   |                                  |      | ŀ                       |
|    | 18           | 28          | 24  | 8.72 | 24           | 28   |                                  | 54.5 | — 8 (29 n. 3)           |
| ı  | 19           | 28          | 26  | 1    | 22           | 6    |                                  |      | - v (20 m. 0)           |
|    | 20           | 23          | 27  |      | 18           | 49   |                                  |      |                         |
|    | 21           | 28          | 27  | ŀ    | 14           | 39   |                                  |      |                         |
|    | 22           | 28          | 27  | 1    | 9.           | 46   |                                  |      |                         |
|    | 23           | 28          | 26  |      | + 4          | 21   |                                  | 57.6 | _ 7 (15)                |

| Datum                      | meiri<br>(                 |                            | π    | Moroe          | idung                    | Stellung<br>des 3 au O<br>und & | p    | Gewicht<br>der Factoren    |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|----------------|--------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 24<br>25<br>26<br>27<br>28 | 23<br>23<br>23<br>23<br>23 | 25<br>24<br>22<br>20<br>17 | 8.72 | - 1 7 13 18 22 | 25<br>18<br>0<br>8<br>15 |                                 | 61.2 | — д (29 п. 80)             |
| 30<br>81                   | 23<br>23<br>23             | 14<br>10<br>5              |      | 24<br>25<br>24 | 52<br>39<br>32           | P                               | 61.3 | — β (30)<br>— a (29 u. be) |

- 44) Ift ein prachtvolles und zugleich belehrendes Beispiel. Es gibt einen Wink über den Einfluß des 7. Wir haben hier einem sehr starken und zugleich von einem nahen 8 unterstützten Neumond. Aber die Entfernung des 7 verursacht desseungeachtet eine Berspätung von 4 Tagen. Interessant wären darüber Nachrichten von der heißem Bone, vielleicht könnten sie zu einer weiteren Aufklärung sühren. Daß die Erdbeben start sein mussen, ist durch das enorme Gewicht zweier einflußreicher Factoren vollständig erklärlich, ebenso das frühe Eintressen des secundaren Stoßes am 5.
- 45) "In der Nacht vom 14.", d. h. beim Beginn des 15; wir haben daher das Datum mit Grund auf den 15. verlegt. Her ist der Einfluß vorausgegangener Erdbeben nicht zu verkennen, und die Erstlärung nach S. 60, Absah 41 b in Berbindung mit S. 37, einfach. Der schwache und schlecht unterstützte Vollmond hätte ohne die schon früher vorhandene Druckhöhe wohl eine bedeutende Verspätung des Maximums zur Folge gehabt.
- 46) Ganz wie 44; aber doch etwas ftarter im Gewichte, baber bie Berfrühung.

# 1854 Jänner und Februar.

47. "Am 19. Janner wiederum eine Erfdutterung gu Bex." (V.)

48. 49. "Am 2. und 8. Februar neue Erdftoge gu Ber." (V.)

| Ħ            | 819-           |      | Mweichung             | Stellung  |      | Storigt         |
|--------------|----------------|------|-----------------------|-----------|------|-----------------|
| Datum        | weichung       | π    | <b>D</b>              | des Dau 💿 | P    | ber<br>Sections |
|              |                |      |                       | MILLO O   |      | Factoren        |
| Maner<br>S & | -23° 1'        |      | -21° 42'              |           |      |                 |
| 5 8          | 22 50          |      | 12 85                 |           |      | Ì               |
| 4            | 22 41          |      | 7 9                   |           |      |                 |
| 5            | 22 87          |      | <u> </u>              |           | 56.0 | _ Y (9)         |
| 6 7          | 22 80<br>22 28 |      | + 8 51<br>9 2         |           |      | -10             |
| 8            | 22 15          |      | 13 47                 |           |      |                 |
| 9            | 22 7           | ľ    | 17 56                 |           |      |                 |
| 10<br>11     | 21 88<br>21 49 |      | 21 20                 |           |      |                 |
| ,12          | 21 39          |      | 28 51<br>25 19        | į l       |      | ļ               |
| 18           | 21 29          |      | 25 37                 |           |      |                 |
| 14           | 21 19          |      | 24 45                 | •         | 54.4 | _ α (29 n. 2)   |
| 15           | 21 8           | 8.72 | 22 42                 |           | 54.9 | 1 '             |
| 16           | 20 57          |      | 19 36                 |           |      | ð (29 u. 4)     |
| 17<br>18     | 20 45<br>20 83 |      | 15 <b>35</b><br>10 50 |           |      |                 |
| 4719         | 20 20          |      | + 5 38                |           | 57.2 |                 |
| 20           | 20 8           |      | -0 4                  |           |      | -γ (14)         |
| 21           | 19 54          |      | 5 48                  |           |      |                 |
| 22           | 19 41<br>19 27 | 8,72 | 11 24<br>16 34        |           |      |                 |
| 23           | 19 18          | 0.72 | 20 56                 |           | 59.8 | — გ (29 u. 24)  |
| 24<br>25     | 18 58          |      | 24 4                  | 1         |      | . ( ,           |
| 26           | 18 48          |      | 25 86                 |           |      |                 |
| 27           | 18 28          |      | 25 17                 | P         | 60.8 | 0 (01)          |
| 28           | 18 12          |      | <b>2</b> 3 10         | •         | 60.5 | β (21)          |
| 29           | 17 56          | 8.71 | 19 81                 |           | 59.6 | — α (28 n. 27)  |
| 30           | 17 40          |      | 14 44                 |           |      | _ d (28 m. 23)  |
| ₹ 31         | 17 23<br>17 6  |      | 9 17<br>3 33          | 1         |      |                 |
| 15) 2        | 16 49          |      | $\frac{-3}{+2}$ 8     | <u> </u>  | 57.0 | _γ (13)         |
| · —          | 16 31          |      | 7 84                  | ,         |      | ```             |
| 8 4          | 16 14          | 8.70 | 12 34                 |           | 54.8 |                 |
| 5            | 15 56          |      | 16 58                 |           | 03.0 | — д (97 п. 4)   |
| 6            | 15 87          |      | 20 37                 | 1         |      |                 |
| 7            | 15 19<br>15 0  |      | 28 23                 |           |      |                 |
| 19)_8        | ,              |      | 25 8                  | 1         |      |                 |
| 9<br>10      | 14 41<br>14 91 |      | 25 46<br>25 11        |           |      |                 |
| 11           | 14 2           |      | 28 25                 |           |      |                 |
| 12           | 18 42          | 0.00 | 20 32                 |           |      |                 |
| 18           | 13 22          | 8,68 | 16 40                 | •         | 55.4 | _a (25 u 6)     |
|              |                |      |                       |           |      | _ 8 (25 u. 6)   |
|              |                |      |                       |           |      |                 |
|              | •              | •    | •                     | •         | 1    | • '             |

| Datum | weichung<br>O |            | π    | Abwei<br>I | <b>H</b> ung | Stellung<br>des Dan ()<br>und 3 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|---------------|------------|------|------------|--------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 14    | 18            | 1          |      | 11         | 59           |                                 |      |                            |
| 15    | 12            | 41         | i    | 6          | 42           | 1                               |      |                            |
| 16    | 12            | 20         |      | +1         | 8            | 1                               | 57.3 | _γ (14)                    |
| 17    | 11            | 59         |      | - 4        | 44           |                                 |      | 1 ()                       |
| 18    | 11            | 38         | 8.67 | 10         | 28           |                                 | 58.2 | - ð (23 n. 18)             |
| 19    | 11            | 17         |      | 15         | 88           |                                 |      | 0 (20 22 23)               |
| 20    | 10            | 5 <b>5</b> | l    | 20         | 8            | 1                               |      | į                          |
| 21    | 10            | 34         | ĺ    | 23         | 31           | į,                              |      | i                          |
| 22    | 10            | 12         | ĺ    | 25         | 29           | 1                               |      |                            |
| 23    | 9             | 50         | l    | 25         | 46           |                                 |      | į                          |
| 24    | 9             | 28         | 1    | 24         | 18           | P                               | 59.9 | 0 (94)                     |
| 25    | 9             | 6          |      | 21         | 18           |                                 |      | — β (24)                   |
| 26    | 8             | 48         | 1    | 16         | 51           |                                 |      |                            |
| 27    | 8             | 21         | 8,65 | 11         | 36           | •                               | 58.9 | (22 25)                    |
|       |               |            |      | l          |              |                                 |      | -α (22 n. 20)              |
| 28    | 7             | 58         |      | 5          | 52           |                                 |      | - d (22 u. 20)             |

- 47) Sehr schwacher und schlecht unterstützter Vollmond, daher die Berspätung 5 Tage. Gine schwächere Sonnenwelle hätte die Verspätung vergrößert.
  - 48) Eine auffallende Berspätung von 5 Tagen.
  - 49 Secundarer Stoß des vorigen.

# 1854 März und April.

- 50. "Am 7. Marz, Morgens 5 Uhr 30 Minuten, verspürte man in Pruntrut einen ziemlich ftarfen Erdstoß.
- 51. 29. März, Morgens 1/2 9 Uhr wurde in Bern ein ziemlich ftarfes Erdbeben empfunden; in den oberen Stockwerken der Saufer ichwantten Mobilien und Bande.

Heichte Erderschütterung (vom 29. März 1854 in Bern) um 8 Uhr 25 Minuten Morgens ift nur an wenigen Orten beobachtet worden. Rachrichten hierüber scheinen bloß von Reuenburg nnd Sitten befannt gemacht worden zu sein. Das Zimmer des Hauses in der Herrengasse, in welchem sich der Unterzeichnete (Herr Perty) eben besond, gerieth in wankende Bewegung, einige Möbel schwankten; die unheimliche, obschon schwache Bewegung dauerte höchstens 2 Secunden. Der Stoß war jedenfalls minder heftig, als der von 1852, und besonders der vom Jänner 1837, von welchem in meiner allgemeinen Naturgeschichte, Bd. I., p. 479, berichtet wurde. Die Richtung des Stoßes

schien mir von S. nach N. zu gehen, nach Anderen von N. nach S. Dieser Um stand ist bei leichten, nur kurz dauernden Erdbeben manchmat schwerzu unterscheiden, dauf das Urseil sicher die Lage und Construction der Wohnungen, wenn sich die Besobachter in solchen befinden, einwirkt. Auf dem Münsterthurme sahen die Wächter die Wetterstange erzittern; in einem Zimmer des Stiftsgebändes sprang die Thür gewaltsam auf, so daß die im Zimmer Besindlichen, bei der herrschenden Windstille und dem Mangel aller Zuglust auf den Gedanken kommend, es habe sie Jemand von außen aufgestoßen, vergeblich Rachsorschungen bis auf den Estrich anstellten.

An demselben Tage ward auch eine Erschütterung in Ber notirt. Herr v. Charpentier sagte, daß das Erdbeben zu Devens (bei Ber) in seinem Hause sehr lebhaft gefählt worden sei. Das haus wird heftig erschüttert. Das durch die Bewegung erzeugte Geräusch glich dem Rollen eines Wagens und ward sehr deutlich vom See (Genser-See — V.) herkommend und in der Richtung des Grand-Moeuveran fortsepend gehört, wie dies gewöhnlich der Fall ist — aber man hörte keinen eigentlichen unterirdischen Donner.

Das Erdbeben ward auch zu (Villeneuve am Genfer = See) beobachtet. Ferner ward es notirt (um 8 Uhr 29 Minuten — wo? (V.) in Laufanne und La-Chaux = de - Fond 8. " (V.)

Den 29. März 1/4 vor 9 Uhr Morgens ein starter Erdbebenstoß zu Törbel... Es liefert die Spärlichkelt der Nachrichten über dieses, offenbar sehr weit verbreitete (in Sitten, Ber, Villeneuve, SasChaurs des Konds und sehr entschieden zu Bern wahrgenommene) Erdbeben eisnen merkwürdigen Beweis der Möglichkeit des Unbesachtetbleibens solcher Ereignisse in dem größten Theile ihres Erschütterungs-Gebietes. (V. III.)

52. Am 4. April Erschütterung zu Ber. (V.) Am 5. April wieder ein Erdstoß zu Ber. (V.)

<sup>1)</sup> Wir haben diese Aenfierungen nicht ohne Ursache hervorgehoben. Gegner, benen es nur überhaupt um Einwendungen zu thun ift, würden dieselben, wenn sie nur aus unserem Munde gekommen waren, ohne Zweisel nicht beachtet haben.

| Detum     | neid<br>weid | ung      | *    | Abwei | dung     | Stellung        | P          | <b>G</b> ewicht<br>ber Factoren |
|-----------|--------------|----------|------|-------|----------|-----------------|------------|---------------------------------|
| A         |              | <b>)</b> |      |       | •        | und 5           | -          | ner Ancinien                    |
| ±27       | - 8          | 21       | 8.65 | -11   | 36       | •               | 58,9       | - α (22 u. 20)                  |
| 28        | 7            | 58       |      | 5     | 52       | -               |            | — д (22 n. 20)                  |
| 1         | 7            | 36       |      | _ o   | ō        | 1 1             | 57.3       |                                 |
| 2         | 7            | 18       |      |       |          | · [             |            | — y (14)                        |
| 1 7       |              |          | 8 65 | + 5   | 42       | _ <b> </b>      | 56.1       | - ð (22 u. 9)                   |
| 3         | 6            | 50       |      | 11    | 1        | 1 1             |            | - 0 (22 u. 3)                   |
| 4         | 6            | 27       |      | 15    | 45       | 1 1             |            | l                               |
| 5         | 6<br>5       | 40       |      | 19    | 45       | 1               |            |                                 |
| 6<br>7    | 5            | 17       |      | 22    | 51       |                 |            | L                               |
|           |              |          |      | 24    | 57       | į l             |            | ř                               |
| 8         | 4            | 54       |      | 30    | 3.5      | 1               |            |                                 |
| 9         | 4            | 80       |      | 23    | 42       |                 |            | 1                               |
| 10        | 4            | 7        |      | 24    | 18       | 1 1             | •          | ì                               |
| 11<br>12  | 3<br>3       | 43<br>?0 |      | 21    | 44       |                 |            |                                 |
| . 13      | 2            | 56       |      | 18    | 6        |                 |            |                                 |
| 14        | 2            | 33       |      | 13    | 85<br>21 | 1               |            |                                 |
| 15        | 2            | 9        | 8.63 |       | 38       |                 | 677        |                                 |
| '''       |              |          | 0.00 | + 2   |          |                 | 57.7       | _ 8 (20 u. 16)                  |
| H 1       |              |          |      |       |          |                 |            | - Y (16)                        |
|           |              |          |      |       |          |                 |            | - 8 (20 u. 16)                  |
| 16        | 1            | 45       |      | 8     | 18       |                 |            | - (,                            |
| 17        | 1            | 22       |      | 9     | 10       | 1               |            |                                 |
| 18        | 0            | 58       |      | 14    | 40       | 1               |            | İ '                             |
| 19        | _ 0          | 84<br>10 |      | 19    | 27       |                 |            | l                               |
| 20<br>21  |              | 12       |      | 28    | 8        |                 |            |                                 |
| 22        | + 0          | 86       |      | 25    | 26       | P               | <b>500</b> | 1                               |
| (         | ŀ            |          |      | 26    | 26       | _ P             | 59.2       | — β (O)                         |
| 23        | 1            | 0<br>23  |      | 25    | 4        |                 |            | ``′                             |
| 24        | 1            | 47       |      | 22    | 87       |                 | •          |                                 |
| 29        | 2            | 10       |      | 18    | 30<br>85 | 1 , 1           |            | 1                               |
| 27        | 2            | 84       |      | 18    | 85<br>1  |                 | 57.4       | l                               |
| 28        |              |          |      | - 8   |          | - - <del></del> |            | — в (13 и, 14)                  |
| 28        | 2            | 57       | 0.50 | 2     | 11       | •               | 57.4       |                                 |
|           |              |          | 8.58 |       |          |                 |            | —α (18 n. 14)                   |
|           |              |          |      |       |          |                 |            | <b>-γ (14)</b>                  |
| 51)29     | 8            | 31       |      | + 8   | 38       |                 |            | — д (13 и. 14)                  |
| 30        | 3            | 44       |      | 9     | 12       | 1               |            |                                 |
| 31        | 4            | 7        |      | 14    | 15       |                 |            |                                 |
| 1         | 4            | 30       |      | 18    | 37       |                 |            | l                               |
|           | 4            | 54       |      | 22    | 6        |                 | `          | •                               |
| April 3   | 5            | 17       |      | 24    | 86       |                 |            |                                 |
| 1 4       | 5            | 40       |      | 25    | 58       | 1 1             |            | '                               |
| <u>_5</u> | 6            | 2        |      | 26    | 9        | 1               |            |                                 |
|           | י ו          | *        | r 1  | 30    | 7        | 1 [             |            |                                 |

50) Die große Berspätung von 8 Tagen ift jedenfalls auffallend, vermuthlich aber der Schwäche des vorausgegangenen & zuzuschreiben.

- 51) Ein Fall, ganz wie 43. Gleiche Ursachen, gleiche Birtungen. Die kleine Differenz in dem Gewichte der Factoren durfte eine Differen in der Zeit bewirkt haben, welche nicht einen ganzen Tag ausmacht.
  - 52) Gin fecundarer Stoß des Borigen.

#### 1854 Mai.

53. "25. Mai abermals ein Erbstoß zu Ber. Vielleicht war et die nämliche Erschütterung, welche einige Tage vor dem 28. im St. Im mer=Thale empfunden worden ist." (V.)

| Datum             | weichung |          | π    | Abwei<br>3 | фиng    | Stellung<br>des C zu (1)<br>und (5) | p           | Gewicht<br>der Factoren |
|-------------------|----------|----------|------|------------|---------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1                 | +15°     | 3′       |      | +25°       |         |                                     |             |                         |
| 2                 | 15       | 21       |      | 26         | 21      | 1                                   |             |                         |
| 3                 | 15       | 38       |      | 25         | 44      | 1                                   |             | •                       |
| 4                 | 15       | 56       |      | 23         | 57      | 1                                   |             | 1                       |
| 5                 | 16<br>16 | 13<br>30 | 8.50 | 21<br>17   | 4<br>14 |                                     | 55.4        | •                       |
|                   |          |          | 0.50 |            |         | ·[                                  |             | - 8 (7 n. 6)            |
| 7                 | 16<br>17 | 47       |      | 12         | 84      |                                     |             | J (1 J)                 |
| 8                 | 17       | 20       |      | 7          | 18      |                                     |             |                         |
| 9                 |          |          |      | +1         | 24      |                                     | 58.3        | -γ (18)                 |
| 10                | 17       | 36       |      | - 4        | 40      | j.                                  |             | 1 (0-7                  |
| 11                | 17<br>18 | 51<br>6  |      | 10         | 42      |                                     |             | }                       |
| 12                | 16       | •        | 8.49 | 16         | 19      | •                                   | 60,1        | (0)                     |
|                   |          |          |      | l          |         | !                                   |             | _ a (6 u. 25)           |
| 13                | 18       | 21       |      | 21         | 4       |                                     |             | , ,                     |
| 14                | 18       | 39       |      | 24         | 29      | P                                   | 60,6        | 0 (10)                  |
| 15                | 18       | 50       |      | 26         | 12      |                                     |             | β (18)                  |
| 16                | 19       | 4        |      | 26         | 4       | 1                                   | •           | ł                       |
| 17                | 19       | 18       |      | 24.        | 9       |                                     |             | i ,                     |
| 18                | 19       | 32       | 8.47 | 20         | 44      | 1                                   | <b>58.6</b> |                         |
| 19                | 19       | 45       |      | 16         | 18      |                                     |             | — 8 (14 n.· 19)         |
| 20                | 19       | 57       |      | 10         | 59      | 1                                   |             |                         |
| 21                | 20       | 10       |      | 5          | 21      | 1                                   | 56.4        | (10\                    |
| 22                | 20       | 22       |      | +0         | 23      |                                     |             | — γ (10)                |
| 23                | 20       | 34       |      | · 6        | 0       | 1                                   |             |                         |
| 24                | 20       | 45       |      | 11         | 19      |                                     |             |                         |
| <sup>53</sup> )25 | 20       | 56       |      | 16         | 5       |                                     |             |                         |
| 26                | 21       | 7        | 8.46 | 20         | 8       | •                                   | 54.5        |                         |
| 1                 |          | j        |      |            |         |                                     |             | _a(3 u. 3)              |
| 27                | 21       | 17       |      | 23         | 18      |                                     |             | _ " \                   |
| 28                | 21       | 27       |      | 25         | 14      | 1                                   | l           |                         |
| 29                | 2 l      | 36       |      | 26         | 20      |                                     |             |                         |
| 30                | 21       | 45       |      | 26         | 3       | 1 :                                 |             |                         |
| 31                | 11       | 54       |      | 24         | 36      | į l                                 |             |                         |

50) Her fieht man die Wirtung der vorausgegangenen Mondes. Finsterniß; denn die schwache Doppelwelle würde ohne jene nicht die Kraft gehabt haben, eine Verfrühung von einem Tage zu erzeugen.
1854 Anni.

54. "28. Juni wiederum eine Erderschütterung zu Ber." (V.)

| Datum    | weich    | ung      | π     | Abwei | ichung<br>• | Stellung<br>des Dan ()<br>und () | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|----------|----------|----------|-------|-------|-------------|----------------------------------|------|-------------------------|
| 1        | +220     | 3′       | 8.46  | +22   | 3 4         |                                  | 55.4 | d (3 u, 6)              |
| 2        | 22       | 11       |       | 18    | 32          |                                  |      | - 0 (0 u. 0)            |
| 3        | 22       | 18       |       | 14    | 12          | į                                |      | ì                       |
| 4        | 22       | 25       |       | 9     | 10          |                                  | ŀ    | l                       |
| 5        | 22       | 32       |       | + 3   | 38          |                                  | 57.3 | -γ (14)                 |
| 6        | 22       | 39       |       | - 2   | 13          |                                  |      | 1 ()                    |
| 7        | 22       | 45       |       | 8     | 12          | 1                                |      | l i                     |
| 8        | 20       | 50       |       | 13    | 57          | 1                                |      |                         |
| 9        | 22       | 56       | 8,45  | 19    | 7           |                                  | 60.7 | — 8 (2 u. 28)           |
| 10       | 23       | 1        |       | 28    | 11          |                                  |      | - 0 (2 H. 20)           |
| 11       | 28       | 5        |       | 25    | 42          | <b>❸</b> P                       | 61.1 | _ a (2 n. 29)           |
|          | Ì        |          |       |       |             |                                  |      | 1                       |
| 12       | 28       | 9        |       | 26    | 20          |                                  |      | - β (26)                |
| 13       |          | 13       |       | 25    | ő           | t                                | 60.4 |                         |
|          |          | 16       |       | 21    | 57          |                                  |      | - d (2 n. 26)           |
| 14<br>15 | 23<br>23 | 19       |       | 17    | 35          |                                  | . :  | i i                     |
| 16       | 23       | 21       |       | 12    | 23          |                                  |      | ł                       |
| 17       | 23       | 33       |       | 6     | 43          |                                  |      |                         |
| 18       |          | 25       |       | _ ŏ   | 54          |                                  | 56.8 |                         |
| 1        | 28       | 26       |       | +4    | 46          |                                  |      | — γ (1 <b>2</b> )       |
| 19<br>20 | 23       | 20<br>27 |       | 10    | 46<br>9     | · .                              |      | . 1                     |
| 21       | 28       | 27       |       | 15    | 2           |                                  |      | ]                       |
| 22       | 23       | 27       |       | 19    | 14          |                                  |      |                         |
| 28       | 28       | 26       | 8,44  | 22    | 86          |                                  | 54.2 |                         |
| 24       | 28       | 26       |       | 24    | 57          |                                  |      | — 8 (1 u. 2)            |
| 25       | 28       | 24       |       | 26    | 10          |                                  | 58.9 | 1                       |
| ) 1      |          |          |       | 1     |             |                                  |      | – α (1 <b>π. 0</b> )    |
| 26       | 28       | 28       | أممما | 26    | 12          |                                  | 54.0 |                         |
| 27       | 28       | 20       | 8.44  | 25    | 2           |                                  | 94.U | _ ð (1 π. 1)            |
| 34,28    | 23       | 18       |       | 22    | 41          | 1                                |      | ` /                     |
| 29       | 33       | 18       |       | 19    | 27          |                                  |      | i i                     |
| 30       | 23       | 12       |       | 15    | 20          | 1                                |      | į.                      |
| i j      |          |          |       |       |             | 1                                |      |                         |

Die geringe Verspätung von 3 Tagen ift bei der Schmäche der Belle etwas auffallend.

1854 Juli.

56. "16. Juli, Morgens 10 Minuten nach 3 Uhr, verspürte man in Eglisau ein starkes Erdbeben, ähnlich einem sehr starken Kanonen-knalle, der die Zimmer erschütterte." (V.)

| Daftim   | weid<br>(  |          | Ж    |             | ichung<br>•     | DCB. | rellung<br>Dyn ()<br>nd () | p    | Gewicht<br>der Factoren        |
|----------|------------|----------|------|-------------|-----------------|------|----------------------------|------|--------------------------------|
| 1<br>2   | +23<br>28  | 4        |      | +10°<br>+ 5 | 33/<br>14       |      |                            | 56.7 | — Ţ (1 <b>2)</b>               |
| 3        | 22         | 59<br>54 |      | - o         | 23<br>11        |      |                            |      | 1 1                            |
| 5        | 12         | 49       |      | 11          | 53              |      |                            |      |                                |
| 7        | 22         | 43       |      | 17          | 10              |      |                            |      | :                              |
|          | 99         | 87       | 8.44 | 21          | 36              | !    |                            | 60,6 | – ծ (1 ս. 127)                 |
| 8        | 22<br>22   | 30<br>23 | l    | 24<br>26    | 50<br>17        | 1    |                            |      | (                              |
| 10       | 22         | 16       | 1    | 25          | 46              | P    | •                          | 60.3 |                                |
|          |            |          |      | i           |                 |      |                            |      | - β (27)                       |
| 11       | 22         | 8        | 8,44 | 23          | 20              |      |                            | 60.8 | — α (1 u. 30)<br>— δ (1 u. 28) |
| 12       | 22         | 0        |      | 19          | 19              |      |                            |      | - · (1 u. 20)                  |
| 18<br>14 | 21<br>21   | 52<br>43 |      | 14<br>8     | 12<br>27        |      | 1                          |      |                                |
| 15       | 21         | 34       |      | _ 2         | 29              | l    |                            | 57.4 |                                |
| 88)16    | 21         | 24       |      | + 3         | 28              |      |                            |      | -γ (14)                        |
| 17       | 21         | 14       |      | 8           | 58              |      | 1                          |      | ·                              |
| 18       | 21         | 4        |      | 14          | 2               | l    | i                          |      |                                |
| 19       | 20         | 53       | 8,44 | 18          | 25              |      |                            | 54.6 | 2 0 = in                       |
| 20<br>21 | <b>2</b> 0 | 42<br>31 |      | 91<br>24    | 58<br>33        | i    | 1                          |      | 8 (1 it. b)                    |
| 22       | 20         | 19       |      | 26          | 33<br>2         |      |                            |      |                                |
| 28       | 20         | 7        |      | 26          | 19              |      | •                          |      |                                |
| 24       | 19<br>19   | 55<br>49 |      | 25<br>23    | <b>24</b><br>20 | ŀ    |                            | 54,0 |                                |
| 26       | 19         | 29       | 8.45 | 20          | 14              | ·    | -                          | 54.4 | — a (2 u. 1)                   |
| 27       | 19         | 15       |      | 16          | 16              | -    |                            | ,    | - 8 (2 m. \$)                  |
| 28       | 19         | 2        |      | 11          | 85              |      |                            |      | ,                              |
| 29       | 18         | 48       | , [  | 6           | 23              |      |                            |      |                                |
| 30       | 18         | 33       | 1    | + 0         | 51              |      | <b></b>  .                 | 56.1 | γ (9 <del>)</del>              |
| 31       | 18         | 19       | ļ    | - 4         | 49              |      | ŀ                          |      | • (-9                          |

55) Hat Aehnstigkeit mit 48, nur mag hier die ungerordentlich schwache Sonnenwelle, die dort außerordentlich stark war, so wie die dem Bollmonde eigenthümliche Schwäche die Berspätung noch um einen Tag vermehrt haben.

## 1854 September,

56. "Am 16. September, Frith 5 Uhr, ward zu Schemn it in Ungarn ein Erdfieß, verbunden mit dumpfem, kanonenähnlichen Knall, empfunden; die Häuser zitterten, die Fenfter Airrien u. f. w. Alles dauerte jedoch nur einen Moment." (W.)

57. "Die Stadt Tauris in der perfischen Provinz Aderbeidschan ist am 23. September v. 3. früh, kurz nach Mitternacht, durch ein fürchterliches Erdbeben verwüstet worden. Es erfolgten 4 Stöße, von welchen der erste, als der stärkste. 20 Secunden dauerte. Mehrere Dörfer zwischen Tauris und der Stadt Khöi, so wie Lettere selbst, sind gleiche salls größtentheils zerstört worden." (W.)

| Datum                                                                         | ¥£6<br>weidh<br>⊙                                               |                                                                          | π    | Minei<br>I                                                          | , ,                                                               | Stellung<br>des Dzu ©<br>und & | p            | Gewicht<br>ber<br>Factoren             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                    | 7<br>7<br>7<br>6<br>6                                           | 20'<br>58<br>36<br>14<br>52<br>29                                        | 8,51 | 25° 26 25 22 18 13                                                  | 37<br>38<br>53<br>37<br>14                                        | P. <b>2</b>                    | 60,3<br>59,7 | — β (14)<br>— α (8 u. 24)              |
| 7<br>8                                                                        | 5                                                               | 7                                                                        | •    | - 0                                                                 | 11<br>58                                                          |                                | 59.3         | — d (8 u. <b>L</b> 2)                  |
| 9                                                                             | 5                                                               | 22                                                                       |      | + 5                                                                 | 16                                                                |                                | 57.9         | - γ (20)                               |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>24)16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 4<br>4<br>4<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>0<br>+ 0 | 59<br>36<br>13<br>50<br>27<br>4<br>41<br>18<br>55<br>31<br>8<br>45<br>21 | 8,55 | 11<br>16<br>20<br>23<br>25<br>26<br>26<br>24<br>22<br>18<br>14<br>9 | 1<br>7<br>22<br>37<br>45<br>41<br>22<br>52<br>15<br>37<br>10<br>3 | •                              | 56,2         | — δ (8 π. 16)  — α (12 π. 10) — γ (10) |
| *1)23                                                                         | - 0                                                             | <del></del>                                                              |      | - 2                                                                 | 20                                                                | ·                              |              | — 8 (12° n, 10)                        |
| 94                                                                            | 0                                                               | 25                                                                       |      | 8                                                                   | 10                                                                |                                |              | i                                      |
| 25                                                                            | 0                                                               | 48                                                                       |      | 18                                                                  | 43                                                                |                                | 1            |                                        |
| 26<br>27                                                                      | 1 1                                                             | 11<br>35                                                                 |      | 18<br>22                                                            | 52<br>46                                                          |                                |              |                                        |
| 28                                                                            | i                                                               | 58                                                                       |      | 25                                                                  | 88<br>88                                                          | 1                              | 1            |                                        |
| 29<br>30                                                                      | 2 2                                                             | 92<br>45                                                                 |      | 26<br>26                                                            | 47<br>17                                                          |                                |              |                                        |

<sup>56)</sup> Eine auffallende Verspätung von 10 Tagen.

<sup>57)</sup> Bollftandig der Theorie entsprechend. Die durch das lange Berweilen beider Bellen im Aequator bedingte fortmahrende Steigerung der einander sehr nahe ftehenden Bellengipfel, hat das

mittelmäßige Gewicht der Factoren bedeutend unterftüßt. (Man vergleiche die Theorie S. 44, Abs. 38, 2.)

#### 1854 Ottober.

58. Am 22. October | neue Erderschütterungen zu Ber ver" 23. "
" 24. " zeichnet. (V.)

|       |                      |          |       |         |          |            |      | يستنيب وسنسفاه بمسه   |
|-------|----------------------|----------|-------|---------|----------|------------|------|-----------------------|
| Datum | Ŋ                    |          |       | %fime   | łoung    | Stellung   |      | Gewicht               |
| 뜋     | wid                  |          | π     | auni    |          | bes Dau () | P    | ber                   |
| ଜ     | $oldsymbol{\square}$ |          |       |         |          | und 8      |      | Factoren              |
| 1     | - 30                 | 8'       |       | 24      | 4'       |            |      |                       |
| 2     | 3                    | 32       |       | 20      | 19       | P          | 59.4 | 1                     |
| 3     | 8                    | 55       |       | 15      | 21       |            |      | — β (3)               |
| 4     | 4                    | 18       | 8,59  | 9       | 35       |            | 58 7 | • • •                 |
| 5     | -                    | 41       | -0.00 | 3       | 23       |            | 58.4 | — в (16 и. 20)        |
| 6     | _                    |          |       |         |          | <u>-</u>   |      | — <sub>7</sub> (18)   |
| °     | . 5                  | 4        |       | + 2     | 52       | •          | 58.1 | — α (16 u. 17)        |
|       |                      |          |       |         |          |            |      | - 8 (16 H. 17)        |
| 8     | 5<br>5               | 27<br>50 |       | 8<br>14 | 53<br>21 |            |      | . (==/                |
| 9     | 6                    | 13       |       | 19      | 21       | ]          |      |                       |
| 10    | 6                    | 36       |       | 22      | 45       | 1          |      |                       |
| 11    | 6                    | 59       |       | 25      | 20       | 1 1        |      |                       |
| 12    | 7                    | 22       |       | 26      | 42       | 1          |      | Ť                     |
| 13    | 7                    | 44       |       | 26      | 48       | 1          |      |                       |
| 14    | 8                    | 6        | i i   | 25      | 41       |            |      |                       |
| 15    | 8                    | 29       |       | 28      | 24       |            |      |                       |
| 16    | 8                    | 51       |       | 20      | 6        |            |      |                       |
| 17    | 9                    | 13       |       | 15      | 54       | !!!        |      |                       |
| 18    | 9                    | 35       | 8,61  | 10      | 59       |            | 55.6 | ծ (18 u. 7)           |
| 19    | 9                    | 57       |       | + 5     | 30       |            | 568  | 7 (12)                |
| 20    | 10                   | 18       |       | - 0     | 19       |            |      | - ( (·-)              |
| 21    | 10                   | 40       |       | 6       | 17       | •          | 57.8 | α (18 μ. 16)          |
|       |                      |          |       |         |          |            |      |                       |
| 58)22 | 11                   | 1        |       | 12      | 6        | ]          |      | – δ (18 n. 16)        |
| 28    | 11                   | 23       |       | 17      | 26       |            |      |                       |
| 24    | 11                   | 44       |       | 21      | 55       | 1          |      |                       |
| 25    | 12                   | 4        |       | 25      | 9        | 1 1        |      |                       |
| 21    | 12                   | 25       |       | 26      | 48       | P          | 59.3 |                       |
| 27    | 12                   | 46       |       | 26      | 42       |            |      | — β ( <del>22</del> ) |
| 28    | 13                   | 6        |       | 24      | 51       | 1 1        |      |                       |
| 29    | 13                   | 26       | '     | 21      | 28       |            |      |                       |
| 30    | 18                   | 46       | 8,63  | 16      | 51       |            | 58.7 | д (20 и. 20)          |
| 31    | 14                   | 5        |       | 11      | 23       |            |      | 0 (20 H. 20)          |
|       | İ                    | į        |       |         |          | 1 1        | 1    | 1                     |

<sup>58)</sup> Bollftändig entsprechend; wie 51, 43 u. f. w.

#### November 1854.

59. "29. Rovember nene Erichütterungen zu Ber verzeichnet." (V.)

| Datum             | Ab<br>weichi<br>© | ung | π    | Abwei<br>I | chung<br>• | Stellung<br>des <b>3</b> 3 1 ©<br>und 5 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------------------|-------------------|-----|------|------------|------------|-----------------------------------------|------|----------------------------|
| , 1               | -14°              | 25' |      |            | 24 ′       |                                         | 57.7 | _ 7 (1 <b>6</b> )          |
| 2                 | 14                | 44  |      | 00         | 45'        | 1                                       |      | •                          |
| 3                 | 15                | 3   |      | 6          | 48         |                                         |      |                            |
| . 4               | 15                | 21  |      | 12         | 27         | €                                       | 56.5 | -a (00 11)                 |
| )                 |                   |     | 8.66 |            |            |                                         |      | _ a (23 u. 11)             |
| , 5               | 15                | 40  |      | 17         | 27         |                                         |      |                            |
| 6                 | 15                | 58  |      | 21         | 34         |                                         |      |                            |
| 7                 | 16                | 16  |      | 24         | 37         | į                                       |      |                            |
| 8                 | 16                | 33  |      | 26         | 27         |                                         |      |                            |
| 9                 | 16                | 51  |      | 27         | 0          | j                                       |      |                            |
| 10                | 17                | 8   |      | 26         | 17         | 1                                       |      |                            |
| 11                | 17                | 25  |      | 24         | 23         | '                                       |      |                            |
| 12                | 17                | 41  | 8.67 | 21         | 25         |                                         | 54.3 | - કે (24 u. 2)             |
| 13                | 17                | 57  |      | 17         | 33         | ĺ                                       |      | '('' ')                    |
| 14                | 18                | 13  |      | 12         | 56         | !                                       |      | •                          |
| 15                | 18                | 29  |      | 7          | 42         |                                         |      |                            |
| 16                | 18                | 44  |      | + 2        | 2          |                                         | 56.8 | _γ (12) .                  |
| 17                | 18                | 59  |      | 3          | 52         | ,                                       |      | '`'                        |
| 18                | 19                | 13  |      | 9          | 48         |                                         |      |                            |
| 19                | 19                | 27  |      | 15         | 26         |                                         | '    |                            |
| 20                | 19                | 41  |      | 20         | 23         | •                                       | 59.5 | _ " (                      |
|                   |                   |     | 8.68 |            |            | [                                       |      | _ δ (25 u. 23)             |
| 21                | 19                | 55  |      | 24         | 12         |                                         |      | -" \ /                     |
| 22                | 20                | 8   |      | 26         | 29         | ' P                                     | 60.2 | 0 (19)                     |
| 28                | 20                | 21  |      | 26         | 55         | 1                                       |      | β (13)                     |
| 24                | 20                | 33  |      | 25         | 30         |                                         |      | 1                          |
| 25                | 20                | 45  | 8.69 | 22         | 24         |                                         | 59.3 |                            |
| 26                | 20                | 56  |      | 17         | 59         | ,                                       |      | i (26 u. 22)               |
| 27                | 21                | 8   |      | 12         | 40         | ,                                       |      |                            |
| 28                | 21                | 18  |      | 6          | 49         |                                         |      |                            |
| <sup>50</sup> )29 | 21                | 29  |      | 0          | 46         | '                                       | 57.5 | (15)                       |
| 30                | 21                | 39  | į    | + 5        | 13         |                                         |      | γ (15)                     |
|                   |                   |     | :    |            |            |                                         |      |                            |

59) Bielleicht finden fich Beben um den 22. auf, wozu dann 59 der fecundare Stoft mare.

## 1854 December.

60. "Erdbeben in Sapan. Es liegen Berichte eines englischen Difficiers vor, die aus dem ruffischen Logbuch (Schiffstagebuch der Aregatte) überfest sind. Nach diesem muß die Erschütterung, die sich

unter der Meeresfläche bingog und den Bellen mittheilte, eine beispiellos lange anhaltende und überaus heftige gewesen sein. Die Fregatte lag eben in der Bai von Simoda auf der Infel Niphon, als fie am 23. December 1854 die erfte Birfung des Erdbebens verfpurte. Es äußerte fich bei wolkenlosem himmel zuerft dadurch, daß fich inmitten der fpiegelglatten Gee eine fehr hohe Belle bildete, die fich ber Bucht zuwälzte und das Dorf Simoda vollständig unter Wasser sette. einer Viertelstunde erst nahm die Welle ihren Rückzug, und da sah man vom Dorfe selbst nur noch einen im Bau begriffenen japanischen Lempel stehen; alles Andere war dem Erdboden gleich gemacht. Boote wurden zertrummert oder aufs hohe Meer hinausgeriffen, von einem Sugel im Innern des gandes sahen die Schiffsleute Rauch aufsteigen, die Luft war mit schwefligen Dampfen geschwängert; die Anter der Diana aber hielten zum Glud fest, mahrend fie fich, so weit die Ankertaue es gestatteten, so rasch im Rreise drehte, daß den altesten Matrosen qu schwindeln anfing. Diese Bewegung hielt eine volle Stunde an, und die Mannschaft gab jede Hoffnung auf Rettung auf. Um 10 Uhr 45 Min. waren die Antertaue geriffen, und das Schiff trieb dem Strande zu; fo heftig waren die Bellenftofe, daß eine Ranone über zwei andere hinweggeschleudert wurde; aber zum Glück rijsen die rückweichenden Wellen das Kahrzeug vom Ufer weg. Um 2 Uhr murde die See ruhiger, um 3 Uhr war feine Woge mehr zu sehen, und so mar die Mannichaft gerettet, bis fie den Englandern in die Sande fiel. Der Simmel war den ganzen Tag über flar geblieben, es wehte eine schwache Brife aus Nordoft, das Barometer stand unverrückt auf 29.87, das Thermometer auf 580 Fahrenh. Als die Schiffsmannschaft am Rachmittag an's gand ging, war das gange Dorf Simoda fo vollftandig verschwunden, daß es nicht möglich war, auch nur den Fleck zu bezeichnen, auf dem es gestanden hatte. 300 Japanejen sollen durch die Katastrophe um's Leben gekommen sein. Die Diana blieb noch bis zum 13. Sanner 1855 in der genannten Bucht; da sie jedoch zu schadhaft geworden war. um dort ausgebessert werden zu konnen, mußte sich die Mannschaft ent= schließen, sie im Stiche zu lassen. Die letten Aufzeichnungen des Logbuches find vom 18. Jan. und lauten: "Die Japanesen schickten 300 Boote, um die Fregatte die Bai hinaufzuschleppen (ein fünf Meilen langes Stud); fie mar bis über den weißen Streifen (im äußern Anftrich) im Baffer, und nachdem 31/, Meilen zuruchgelegt

worden waren, ließen die Japanesen sie im Stiche, da sich ein Wind erhob, der die Arbeit erschwerte. 10 Minuten später neigte sich das Schiff plöglich auf eine Seite, richtete sich noch einmal auf und sank dann in die Tiese. Bei später angestellten Sondirungen konnte man an der Stelle, wo sie versunken war, mit einem Senkblei von 1000 Faden nicht auf den Grund kommen" (W).

61. "Am 29. December, Morgens 21/2 bis 23/4 Uhr, erfolgte eine sehr heftige Erderschütterung in der Gegend von Pignerol in Piemont, welche sich bis nach Ligurien, Genua und Marseille und bis in das Baadtland in der Schweiz fühlbar machte. Ich sinde darüber solgende Nachrichten.

(Turin, 29. Dec.) In der heutigen Nacht um 23/4 Uhr des Morgens wurden die Bewohner des Festlandes von Sardinien durch ein Erdbeben aus dem Schlase gestört. Dasselbe erfolgte in drei rasch auseinander solgenden Stößen in wellenförmiger Richtung (sic! — V). Der Hinmel war der reinste Sternenhimmel; die Witterung blieb sich völlig gleich, sowohl norher, als Tags darauf, mit dem einzigen Unterzichede, daß der Nebel vom Vortage verschwunden war. Die Stöße wurden am stärksten verspürt in Genua, Pignerol, Coni und Turin.

(Turin, 31. Dec.) In der Nacht vom 29. auf den 30. Dec. (ohne Zweifel schon ein Irrthum im Datum — V) hat hier zu zwei verschiedenen Walen eine starke Erderschütterung stattgesunden, die jedesmal mehrere Minuten anhielt. — Die Landleute, welche heute Worgen zur Stadt kamen, erzählten, daß die Erschütterung auf den naheliegenden Anhöhen ungewöhnlich stark empfunden worden sei. In Genua hat man sie gleichzeitig und noch weit stärker verspürt; ebenso in Vignerol und Novara.

(Turin, 2. Jan.) Das Erdbeben, welches in der Nacht vom 29. auf den 30. (der obige Irrthum desselben Berichterstatters — V) die Erdrinde Piemonts und Liguriens erschütterte. hat leider an manchen Orten schreckliche Spuren zurückgelassen. Die Berichte aus den ligurischen Hafenstädten stimmen, was Zeit, Bewegung und Richtung betrifft, vollkommen mit den hiesigen überein. Ueberall machte sich der erste Stoß als der intensivste und langanhaltendste bemerklich. Seine Dauer wechselt nach den Beobachtungen an verschiedenen Orten zwischen 50 Secunden und 1 Minute und 18 Secunden; hier rein wellenförmig,

dort ein Stoß mit Zenithrichtung, an anderen Orten wieder mit einem Zenithstoße beginnend und undulatorisch verlaufend. Die zwei folgenden ichwächeren Stoke find von den verschiedensten Seiten als rein wellerförmige angezeigt. Auf hoher See verspürten die Schiffe nichts. Dagegen erdröhnten die Bauche ber in ben Gafen von Genua und Rigga liegenden Fregatten und Dampfichiffe. - In Mondovi-Piag:a stürzten die auf dem Frontispize der Kirche La Consolata stehenden vier Pyramiden herunter. Alles Volf lief auf die öffentlichen Plate und die breiteren Straßen. Die Glocken begannen zu läuten, als wären sie von Menschenhänden gezogen. — In Robilante wurden alle häuser mehr oder minder beichädigt. Das unnennbare und unheimliche Getofe, mit gewöhnlichen Windstößen nicht zu verwechseln, welches in der Regel die Erdbeben begleitet, icheint in Riederungen lärmender und erschreckender gewesen zu fein, als in den höheren Regionen, wie g. B. in Cuneo, von wo aus vollkommene Abwesenheit diefer infernalen Mufik bei fehr intensivem Stoße gemeldet wird. Es war dieses in Piemont die dritte Erderschütterung im Jahre 1854.

(Marfeille, 29. Dec.) Heute Morgen verspürten wir ein sehr heftiges, hier noch nie so stark vorgekommenes Erdbeben. Es mochte 2½ Uhr des Morgens sein, ich war so eben aufgewacht, als plötlich alle Gläser, Tassen, Wassertöpse u s. w. in meinem Zimmer gegen einander stießen und ein Pfeisen, wie auf der Eisenbahn ertönte. Ich war im Begriffe aus dem Bette zu springen, um zu sehen, was der Lärm bedeute, da hob sich plötlich meine Bettstatt ungefähr einen Fuß (?) hoch und siel dann wieder sehr unsanst zurück. Die Erderschütterung dauerte 14 bis 15 Secunden, und das Sonderbarste war, daß die Onartiere in der Nähe des Meeres nichts davon vernahmen.

Eine andere Nachricht sett die Zeit für Marseille auf 2 Uhr 35 Minuten; es sollen drei in ost-westlicher Richtung verlaufende Schwingungen zu unterscheiden gewesen sein. So große Angst das Erds beben bei der Bevölkerung dieser Stadt hervorries, so hat es doch keine Schädigungen veranlaßt.

Auch in Savonen. unter anderen Orten zu Chambern, mard die Erderschütterung empfunden. Am heftigsten und von gewaltigem Brausen in der Luft begleitet sollen die Stöfte in Turin gewesen sein.

Der (im September 1855 entschlafene) Salinen-Director Joh. v. Charpentier veröffentlichte, auf die Nachricht von diesem Erdbeben, folgende Mittheilung: "Das Erdbeben, welches am 29. December, Morgens 2 Uhr 30 Minuten, die Bewohner von Genua und Marfeille erschreckt hat, ließ sich zu gleicher Zeit auch in Ber und seiner Umgegend verspüren. Da ich schon seit 1 Uhr vollständig wach war, so war ich im Stande, die Dauer der Schwingungen ziemlich genau zu ichäpen; sie betrug 7 Secunden. Die Schwingungen waren kurz, rasch einander folgend und wenn auch nicht start genug, um mein Bett sehr sühlbar zu bewegen, so ließen sie doch das Getäfel, den Fußboden und die Mobilien start erfrachen." (V)

| Homographic   More in the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the p |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- 50) Man wird beim Anblicke der Factoren und ihrer Gewichte nicht mehr über die Katastrose verwundert sein. Es ist eine auffallende Analogie mit 36 und 48, wo Factoren, Gewichte und Zeit fast gan; dieselben waren.
- 61) Das Maximum vom 23. December war so hoch, daß es lange Zeit gebraucht hätte, wieder zum gewöhnlichen Niveau herabzusinken. Diese Zeit wurde ihm nicht vollständig gelassen. Der Factor r begann früh zu wirken und, obwohl nicht stark, gelang es ihm doch noch eine wirksame Wellenhöhe zu schaffen, welche am 29. Dec. zur Erscheinung kam. Man sieht, es ist ein secundärer Stoß, so wie in 10, nur daß diesmal die Kraft größer, daher die Verspätung kleiner war. In 10 hatten 2 vorausgegangene Beben die nöthige Höhe geschaffen, wozu die schwachen Factoren nicht ausgereicht hätten.

Interessant ist die Thatsache, daß die secundaren Stoße in den meisten Fällen 6—8 Tage nach dem ersten Stoße folgen. So 52, 61, 64, 72, 82, 91 u. A.

#### 1855 Januar.

- 62. 3. Sanner. "An diesem Tage wurde zu Cune o ein wiederholter Erdstoß verspürt, der sich um 3 Uhr Morgens bemerklich machte und in oscillirender Bewegung die unglaubliche Länge von 15 Minuten angedauert haben soll und daher für die Meisten unbemerkt vorüberging. Die Richtung war von Süd nach West." (V. III. 20.)
- 63. Am 15. ftarker Erdstoß in Karlstadt (Schweden) um 121/2 Uhr. (W 1855 Beil. 156.)
- 64. Am 23. Jänner Erdbeben in Wellington auf Reuseeland; erster Stoß Wends 9 Uhr. (W 1855 Beil. 25.)
- 65. Am 26. Erdbeben in Billach, Arnoldstein, Tarvis, Pontafel, Beigenfels und Rotschach.
- 66. Am 28. in Cesena (Süditalien) früh 83/4 Uhr ftarter Erdstoß mit Beschädigungen an Gebäuden.
- 67. Am 31. in Postenza 7 Uhr Früh Erdstoß von 5 Secunden Dauer. (W 1855 Beil. 20.)

| Datum                               | Ab."<br>weichung<br>⊙                   | π    | Abweichung<br><b>D</b>                   | Stellung<br>bes 3 zu ()<br>und 5 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1<br>2<br>82) 8<br>4                | 23° 24<br>22 57<br>22 51<br>22 45       |      | +25° 30′<br>26 46<br>26 46<br>25 31      | ₩                                | 54.1 | — а (29 п. 1)                                |
| 5<br>6<br>7<br>8                    | 22 39<br>22 32<br>22 25<br>22 17        | 8.72 | 23 9<br>19 47<br>15 38<br>10 51<br>5 38  |                                  | 54,0 | — <b>д (29 и</b> . 1)                        |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13           | 22 9<br>22 0<br>21 51<br>21 42<br>21 82 |      | 5 38<br>+ 0 6<br>- 5 82<br>11 7<br>16 24 |                                  | 55.5 | Y (7)                                        |
| 14<br><sup>63</sup> )15<br>16<br>17 | 21 21<br>21 11<br>20 59<br>20 48        | 8.72 | 21 2<br>24 36<br>26 38<br>26 47          |                                  | 59.0 | — ð (29 n. 21)                               |
| 18<br>19<br>20                      | 20 36<br>20 24<br>20 11                 | 8.72 | 24 55<br>21 13<br>16 8                   | • P                              | 61.4 | — α (29 n. 30)<br>— β (29)<br>— δ (29 n. 30) |
| 21<br>22<br>4)28<br>24              | 19 58<br>19 44<br>19 80<br>19 16        |      | 10 11<br>- 3 51<br>+ 2 28<br>8 29        |                                  | 58.8 | — γ (20)                                     |
| 25<br>65)26<br>27<br>66)28          | 19 2<br>18 47<br>18 31<br>18 16         | 8.71 | 18 56<br>18 39<br>22 26<br>25 9          |                                  | 55.8 | — ð (28 u. 8)                                |
| 29<br>30<br>67)31                   | 18 0<br>17 44<br>17 27                  | ٠    | 26 41<br>26 57<br>25 58                  |                                  |      |                                              |

- 62) Die vorausgegangenen Beben erflären zur Genüge ben Mangel einer Retardation trop ber Schwäche des Bollmondes.
- 63) Schließt sich mit seiner durch großes Gewicht und Miteinsluß bedingten Verfrühung von 3 Tagen sehr schön an die Theorie und die Beispiele 7, 21, 23, 26, 38, 92 u. s. w. an.
- 64— 67) Die durch 63 erlangte Sobe des Druckes bedingt natur= gemäß diese wiederholten fecund aren Stöße. (S... S. 95.)

## 1855 Februar und März.

- 68. "Am 4. Februar, Nachmittags 1 Uhr 50 Min. ward zu Rizza und San Remo ein neuer heftiger Erdstoß verspürt, welcher 5 Secunden anhielt und eine nordwestliche Richtung hatte. Die Erschütterung war von dem bekannten karmenden Tosen begleitet, welches die Furchtsamen stets mehr erschreckt als die Schwankungen selbst." (V III. 23.)
- 69. Am 8. in Fiume 12 Uhr 8 Minuten starter Erdstoß von 2 Secunden Dauer.
- Am 9. in Fiume Früh 3 Uhr 38 Minuten neuer stärkerer Erdstoß von 2—3 Secunden Dauer. Triest Früh 3 Uhr 55 Minuten ziemlich starke Erderschütterung.
- 70. Am 13. Februar, Worgens 11 Uhr 25 Minuten ward in Genf ein leichter Erdstoß verspürt und in die meteorologische Besobachtungsliste des Observatoriums eingetragen. Auf das gleiche Ereigniß bezieht sich vermuthlich die Nachricht ohne genauere Erinnerung des Tages am 23. Februar gelegentlich in einen Bericht über die nächstworhergegangene Zeit eingeslochten nach welcher in Savonen eine neue Erderschütterung geschehen sei, während zu Genua abermals einer jener surchtbaren Seestürme, Maramota genannt, stattgefunden hat, wobei alle im Hafen liegenden Schisseschweren Schaden erlitten." (V III. 24.)
- Am 13. in Montiers (Savoyen) 10½ Uhr Früh heftiger Erdstoß von W nach O (W 1855 Beil. Rr. 20).
- 71. Um 15. heftige Erderschütterung in Fredriksham (Finn- land).
  - 72. Am 24. Februar in Bruffa (W 1859, 22).
- Am 24.—25. in Smyrna und auf Samos ftarte Erderichütterung.
- 73. Am 28. in Bruffa sehr heftiges Erdbeben mit Umsturz vieler häuser und mit Berlust von 200 Menschen. In Smyrna leichte Erderschütterung von 3 Secunden Dauer. Pera leichtes und furzes Erdbeben. (W 1855 Beil. Nr. 20.)
- 74. 1. bis 5. Marz in Bruffa fortdauernde Erdstöße mit vielen Verwüftungen 12 Stunden im Umfreise und 2 Dörfer ganzlich verschwunden.

- 75. Am 16. in San Remo und Mondovi wurden in diesen Tagen mehrere, übrigens nicht sehr starke Erdstöße verspürt. Einer dersielben insbesondere ward zu Mondovi am 16. wahrgenommen (V III. 29).
- 76. Um 27. wurden die Einwohner von San Remo neuerdings durch einen Erdstoß erschreckt, der eine Secunde andauerte und welchem zwei gewaltige unterirdische Detonationen vorangingen.

Am 28. fand zu San Remo wieder eine Erderschütterung statt. (V III. 31.)

| Datum                         | Af<br>weich    | ung           | π    | Abwei<br>I     |                  | Stellung<br>bes 3 zu ©<br>und & | p            | Gewicht<br>der Factoren          |
|-------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
| € 2<br>2                      | —17°<br>16     | 10'<br>58     | 8.70 | +23°<br>20     | 50 '<br>39       | <br>                            | 53.9         | - α (27 n. 0)                    |
| 3<br>6A) 4                    | 16<br>16       | 36<br>18      |      | 16<br>11       | 38<br>57         |                                 |              | — ₹ (27 n. 0)                    |
| 5<br>6                        | 16<br>15<br>15 | 0<br>42<br>28 | !    | 6<br>+ 1       | 47<br>18         |                                 | 55,0         | _ ~ (5)                          |
| 7<br>%) 8<br>9                | 15             | 4             | 8.69 | 9              | 49               |                                 | 57.0         | — ∂ (26 u. 13)                   |
| 10<br>11                      | 14<br>14<br>18 | 26<br>6<br>47 |      | 19<br>28<br>26 | 49<br>39<br>18   |                                 | '<br>        |                                  |
| 12<br>1913<br>14              | 13             | 27<br>6       |      | 27<br>26       | 7                |                                 |              |                                  |
| <sup>71</sup> )15<br>16       | 12<br>12       | 46<br>25      |      | 23<br>18       | 1 <b>2</b><br>39 | P •                             | 61.2         | β (26)                           |
| 17                            | 12             | 4             | 8.67 | 12<br>— 6      | 55               |                                 | 61.0         | - α (24 n. 30)<br>- δ (24 n. 29) |
| 18<br>19<br>20                | 11<br>11<br>11 | 43<br>22<br>1 | 8.67 | + 0<br>6       | 29<br>7<br>82    |                                 | 59.6<br>58.0 | — γ (23)                         |
| 21<br>22                      | 10<br>10       | 39<br>17      |      | 12<br>17       | 26<br>33         |                                 |              | — 8 (24 u. 17)                   |
| 28<br><sup>72</sup> )24<br>25 | 9              | 55<br>33      |      | 21<br>24<br>26 | 44<br>48<br>38   |                                 | <b>,</b>     |                                  |
| 26<br>27                      | 8              | 49<br>26      |      | 27<br>26       | 12<br>30<br>36   | 1                               |              |                                  |
| ; 71,28<br>; —                | 8              | 4             |      | 24             | 30               | ŧ                               |              |                                  |

| Datum                                         | neiď                                                               |                                                                                                 | π    |                                                                                                          | ichung<br><b>D</b>                                                                                   | Stellung<br>bes C zu o<br>und o | p                                    | Gewicht<br>der Factoren                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 | 7<br>6<br>6<br>5<br>5<br>5<br>4<br>4<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>1 | 41<br>18<br>55<br>32<br>9<br>46<br>23<br>0<br>86<br>13<br>49<br>26<br>2<br>38<br>15<br>51<br>27 | 8.65 | 21<br>17<br>13<br>8<br>+ 2<br>- 3<br>8<br>14<br>18<br>23<br>25<br>27<br>26<br>24<br>20<br>15<br>9<br>- 2 | 38<br>46<br>10<br>2<br>32<br>7<br>45<br>7<br>58<br>0<br>52<br>15<br>53<br>48<br>51<br>37<br>27<br>49 | P                               | 54.5<br>54.8<br>55.1<br>60.7<br>60.2 | - α (22 u. 3) - δ (22 u. 4) - γ (5) - β (20) - α (18 u. 26) - δ (18 u. 26) |
| 19 20 21 22 23 24 25 26 16)27 28 29 30 81     | 0<br>-0<br>+0<br>0<br>0<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3         | 40<br>16<br>7<br>30<br>54<br>18<br>41<br>5<br>28<br>52<br>15<br>38<br>2                         |      | + 3<br>10<br>15<br>20<br>24<br>26<br>27<br>25<br>22<br>19<br>14                                          | 51<br>10<br>49<br>32<br>6<br>25<br>23<br>27<br>45<br>6<br>89<br>36                                   |                                 |                                      | 7 (26)                                                                     |

<sup>68)</sup> Ganz wie 62, nur ift hier der Bollmond noch schwächer, daher auch die Retardation.

<sup>69)</sup> Secundarer Stoß des vorigen.

<sup>70—71)</sup> Bollständig der Theorie entsprechende Verfrühung durch Gewicht und Miteinfluß bedingt, wie 7, 21, 23, 26, 38, 63, 92.

<sup>72)</sup> Wie 69.

<sup>73—74)</sup> Diese vielen Beben sind analog den 64—67, ein Resultat des bereits vorher hoch angewachsenen Druckes, der durch nachfolgende, wenn auch an sich schwache Factoren, am Sinken verhindert wird.

- 75) Schließt sich, volltommen mit der Theorie übereinstimmend, an 70 und cit. an. Nur gab die Stellung der Sonne im Aequator Erjat für den Mond.
  - 76) Secundare Stöße.

#### 1855 April.

- 77. Am 1. April, Palmsonntag, dem siebenten Tage des wachs senden Mondes, um 4 Uhr Morgens, geschah zu Tör bel ein so furchtsbarer Erdstoß, daß tief Schlafende darüber aufwachten. (V III. 32).
- 78. Am 11. Erdbeben in Bruffa. Dasielbe erstreckte sich über einen großen Theil Rlein-Asiens, die europäische Türkei und den griechischen Archipel. (W 1859, 22.)

| Datum                | neid<br>(            | ung                  | π    | Abwe                       | ichung<br><b>D</b>   | Stellung<br>des Dzu ()<br>und () | р                | Gewicht<br>ber<br>Factoren       |
|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 17) 1                | + 4'                 | 25'<br>48            | 8.58 | + 4°                       | 7 '                  | •                                | <b>55.4</b> 55.5 | _γ (6) '<br>- δ (15 μ. 7)        |
| 3<br>4<br>5          | 5<br>5<br>5<br>6     | 11<br>34<br>57<br>19 |      | 7<br>12<br>18<br>22        | 21<br>55<br>1<br>19  |                                  |                  | — α (15 <b>u.</b> 7)             |
| 7<br>8<br>9          | 6<br>7<br>7          | 42<br>5<br>27<br>49  |      | 25<br>27<br>27<br>27<br>25 | 30<br>15<br>19<br>38 |                                  |                  |                                  |
| 18)11<br>12<br>18    | 8<br>8<br>8          | 11<br>33<br>55       | 8.55 | 22<br>17<br>11             | 18<br>36<br>51       | P                                | 59.8             | — β (8)                          |
| 14<br>15<br>16       | 9<br>9<br>10         | 17<br>39<br>0        | 6,55 | - 5<br>+ 1<br>7            | 29<br>7<br>37        | •                                | 59.3             | — δ (12 n. 24)<br>γ (22)         |
| 17<br>18             | 10<br>10             | 21<br>42             | 8,54 | 13<br>18                   | 36<br>48             |                                  |                  | — α (11 n. 20)<br>— δ (11 n. 20) |
| 19<br>20<br>21<br>22 | 11<br>11<br>11<br>12 | 3<br>24<br>45<br>5   |      | 22<br>25<br>27<br>27       | 48<br>18<br>25       |                                  |                  |                                  |
| 23<br>24<br>25<br>26 | 12<br>12<br>13<br>13 | 25<br>45<br>5<br>24  | 8.52 | 26<br>23<br>20<br>16       | 13<br>50<br>27<br>15 |                                  | 54.5             | (0, -, -, 0)                     |
| 27<br>28<br>29<br>80 | 13<br>14<br>14       | 43<br>3<br>21<br>40  |      | $\frac{11}{6} + 0$         | 23<br>2<br>21<br>28  |                                  | 55.5             | _ (9 n. 8)<br>_ γ (7)            |

- <sup>77</sup>) Ganz wie 62 und 68, nur ift der Bollmond stärfer als dort, daher auch eine kleine Berfrühung.
- 78) Die starke Berfrühung ift ein Resultat der vorausgegangenen Beben.

#### 1855 Mai.

- 79. Am 8., Morgens um 3 Uhr, empfand man im oberen Bunen- und Suhren-Thale, Cantons Aargau, einen Erdstoß mit einem, dem Nachhalle eines Kanonendonners ähnlichen, Getöse. Auch in Sursee, Cantons Luzern, ward das Erdbeben verspürt. Das bald entstandene Gerücht, daß sich der Lägerenberg (im Jura, Cantone Zürich V) gespalten habe und ein Bulkan zu werden drohe, erwies sich ebenso bald als völlig grundlos. V III. 37).
- 80. Um 28. in Smyrna ziemlich heftiges Erdbeben. In der Nacht zum 29. in Bruffa abermals Erdbeben (W 1855 Beil. Rr 32.)

| Datum  | weid | ung | π    | Abwe     | i <b>c</b> hung | Stellung<br>des D zu ()<br>und z | р    | Gewicht<br>der<br>Factoren              |
|--------|------|-----|------|----------|-----------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------|
| त्य    |      | ,   |      | <u> </u> |                 | ano 5                            |      | Quewen                                  |
| 1      | +14  | 58' | 8.51 | _ 11 °   | 12'             | €                                | 57.0 |                                         |
|        | ·    |     |      | l        |                 |                                  | -    | - α (8 u. 13)                           |
| 2      | 15   | 16  |      | 16       | 34              |                                  |      | " \                                     |
| 3      | 15   | 34  |      | 21       | 14              | 1                                |      |                                         |
| 4      | 15   | 52  |      | 24       | 50              | 1                                |      |                                         |
| . 5    | 16   | 9   |      | 27       | 1               | ì                                |      | '                                       |
| 6      | 16   | 26  | 1    | 27       | 30              | 1                                |      | ,                                       |
| 7      | 16   | 43  | !    | 26       | 12              | 1                                |      | Ĺ                                       |
| 8 (ئات | 17   | 0   |      | 23       | 14              |                                  |      |                                         |
| 9      | 17   | 16  |      | 18       | 52              | P                                | 59.2 | i                                       |
|        |      |     | 8.49 |          |                 |                                  |      | - β (0)                                 |
| 10     | 17   | 32  |      | 13       | 27              |                                  |      | - 8 (6 u. 22)                           |
| 11     | 17   | 47  |      | 7        | 21              | ]                                |      |                                         |
| 12     | 18   | 3   |      | _ 0      | 56              | i                                | 58.8 | # (90)                                  |
| 13     | 18   | 18  |      | + 5      | 28              |                                  |      | γ ( <b>20</b> )                         |
| 14     | 18   | 33  |      | 11       | 33              | !                                |      |                                         |
| 15     | 18   | 47  |      | 17       | 0               | 1                                |      |                                         |
| 16     | 19   | 1   |      | 21       | 32              |                                  | 57.2 |                                         |
| i l    |      |     | 8.48 | ł        |                 |                                  |      | $= \frac{a}{\delta} (5 \text{ u. } 14)$ |
| 17     | 19   | 15  |      | 24       | 58              |                                  |      | _ ` ` /                                 |
| 18     | 19   | 28  |      | 26       | 55              | !                                |      |                                         |
| 19     | 19   | 42  |      | 27       | 31              | 1                                |      |                                         |
| 20     | 19   | 54  | .    | 26       | 46              |                                  |      |                                         |
| 21     | · 20 | 7   |      | 24       | 45              | 1                                |      |                                         |
| 22     | 20   | 19  | 8.47 | 21       | 40              |                                  | 54.2 | δ (4 u. 2)                              |
| 23     | 20   | 31  |      | 17       | 43              |                                  |      | 0 ( <del>4</del> H. 2)                  |
| 24     | 20   | 42  |      | 13       | 5               | i                                |      |                                         |
|        | l    |     |      |          |                 | 1                                |      | ļ d                                     |

| Datum    | meich<br>© | ung              | π    | Abwe     | iğung<br><b>D</b> | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | - p  | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------|------------|------------------|------|----------|-------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 25<br>26 | 20<br>21   | 58               | •    | 7<br>+ 2 | 55<br>23          |                                 | 55.5 | ,                          |
| 26<br>27 | 21         | 14               |      | 3        | 21                | -                               | ,    | - ĭ (7)                    |
| 28(""    | 21         | 24               |      | 9        | 6                 | 1                               |      |                            |
| 29<br>30 | 21<br>21   | 34<br>4 <b>3</b> | 8.46 | 14       | 38<br>38          | 1                               | 58.3 | > /9 : ie)                 |
| 81       | 21         | 52               | 1    | 23       | 42                | <b>⊗</b>                        | 58.6 | δ (8 u. 18)<br>α (3 u. 19) |

- 79) Schönes Beispiel von schwachen und zerstreuten Factoren, daher die große Berspätung von 7 Tagen. Ohne die Doppelwelle (Finsternis) würde sich das Beben noch später oder gar nicht geäußert haben. Aehnliche Fälle sind 11, 16, 18, 28 und A. (Vergl. Theorie  $\geq$  14).
- 80) Spricht zwar nicht gegen die Theorie, da das Beben doch nahe an den Vollmond fällt, ist aber jedenfalls auffallend.

# 1855 Juni und Juli.

- 81. Am 12. Juni in Spezia (Sardinien) Früh 21/2 Uhr heftiges 4 Sec. dauerndes Erdbeben. (W 1855 Beil. Nr. 32.)
- 82. Am 19. in Tiflis Abends 7 Uhr 46 Minuten zwei ftarke Erdstöße von Nordwest nach Südwest (?). begleitet von unterirdischem Donner. (W 1855 Beil. Nr. 32.)
- 83. Am 3. Juli hat in Scutari Nachmittags 4 Uhr ein heftiger Erdstoß von O nach W stattgefunden; es wehete ein leichter Südwind bei drückender Sige. Biele Häuser erhielten Riffe und drei wurden umgestürzt. Seitdem wiederholten sich die Erschütterungen oft 8= bis 10mal den Tag. (W 1855 S. 260.)
- 84. Am 19. Juli ward von J. v. Charpentier zu Devens bei Ber ein Erdstoß notirt. Derselbe scheint an keinem anderen Orte beobachtet worden zu sein. (V III. S. 53.)
- 85. Am 20. Morgens 5 Uhr ein schwacher Erdftoß zu Reuens burg (V III. S. 53)
- 86. Am 21. Morgens 2 Uhr wurde zu Eutry in La-Baux im Baadtlande am Genfersee ein oscillirendes Erdbeben beobachtet. (V III. 3. 53)

87. Am 24. Morgens um 11 1/2 Uhr wurden zu Thaingen im Canton Schaffhausen (453m = 1394' ü. M.) von einzelnen Personen zwei leichte Eroftoge verspurt. (V. III. 56.)

88. Am 25. Juli ward Bruffa abermals von einem Erdbeben heimgesucht. (W 1855 S. 260.)

89. Am 25. und 26.: "Durch eine Untersuchung aller, bis jest zu meiner Kenntniß gelangten, zuverläffigen Angaben und Nachrichten habe ich (G. A. Jahn) nachstehende Ergebnisse gefunden. Im Allgemeinen sind von diesem Erdbeben das südöstliche Frankreich, Viemont, Savonen, die weftlichen Gegenden der Lombardei, die ganze weftliche Hälfte der Schweiz, ferner Würtemberg, Baden und der Eljaß. endlich auch kleine Theile von Rheinpreußen, Herzogthum Nassau und Großherzogthum Hessen, außerdem noch einzelne Punkte, wie Schloß Callenberg bei Coburg, betroffen worden. Das Erdbeben hat fich von 22° öftl. Länge (v. Ferro) bis 290 und von 440 bis 510 nordl. Breite, mithin über einen Flächenraum von etwa 5500 🗆 Meilen erstreckt. Die stärksten und häufigsten Stope sowohl, wie auch wellenförmigen Bewegungen haben im Canton Ballis stattgefunden. Auffallend ift es, daß das Barometer in allen jenen Gegenden, sowie an den von ihnen entfernten Orten, mit wenigen Ausnahmen am 25. und 26. Juli keine sehr bemerkbaren Schwankungen und nur die Witterung des Monats Juli überhaupt einen stark gewitterhaften Charakter gezeigt hat. — Die einzelnen Gegenden und Ortschaften, wo die Erschütterungen bemerkt wurden, find, soweit mir dieselben bekannt geworden, folgende: Die Departements der Mosel, Maas, Ober-Marne, Jura, Ain, Sière. Drone, Meurthe, Ober= und Niederrhein, Cote d'Or, Doubs, Rhone und Loire; Turin, Genua, Betraz (bei Annemasse), Annecy, Chambery, Mailand; Strapburg, Colmar, Mühlhausen, Besancon, Lond-le-Saulnier, Dijon, Lyon, Nancy; Zürich, Bern, Kirchberg (Canton Bern), Luzern, Bifp (Canton Bern), St. Nikolas im Zermattenthal. Tesch, Rande, Törbel, Hurbruden, Sieders (im Rhonethal). Aofta, Loueche, Grächen, Genf, Neuenburg, Gingins, Paperne, La Chaur de Fonds, Bevay, Murten, St. Blaife, Solothurn, Bafel, Linftal; auf dem Rigikulm, Gotthard und Bernharden, Elg, Obwalden, Sion; Stuttgart, Beinsberg, Ludwigsburg, Tübingen, Tuttlingen, Dberndorf, Altenfteig, Calw, Eningen, Unterhausen, Neuffen, Hechingen, Sigmaringen, Zainingen auf der Alb, Rottweil, Freudenstadt, Aulendorf, Constanz, Radolphzell, Stockach, St. Gallen, Ittendorf (am Bodensee), Heiden; ferner Carlbruhe, Ravensburg, Eßlingen, Plochingen, Schloß Heiligensberg (in Baden); endlich zu Trier, Salzhausen (Großherz. Hessen), Schloß Schauburg (Nassau), Schloß Callenberg (bei Coburg). (W 1855 S. 265.)

| Datum                         | Ab-<br>weichung<br>©                      | π    | Abweichung<br>I                                                                                | Stellung<br>des Dzu ()<br>und 5 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1 2 3 4                       | +22° 1' 22 9 22 16 22 24                  | 8.45 | 26 U 27 '<br>27 29<br>26 40<br>24 3                                                            | . <u>P</u>                      | 59.8 | — β (3)                                        |
| 5<br>6<br>7<br>8              | 22 31<br>22 37<br>22 43<br>22 49          |      | 19 55<br>14 39<br>8 41<br>2 21                                                                 | <br> <br>                       | 58.4 | — δ (2 u. 24)<br>— γ (18)                      |
| 10<br>11<br>31)12<br>18       | 22 55<br>22 59<br>23 4<br>23 8<br>23 12   | 8.45 | + 3 58 10 3 15 34 20 18 23 58                                                                  |                                 | 56.2 |                                                |
| 14<br>15<br>16<br>17          | 28 15<br>23 18<br>23 21<br>23 23          | 8.44 | 26 23<br>27 25<br>27 5<br>25 26                                                                |                                 | 55.7 | - δ (2 u. 10)<br>- α (2 u. 8)<br>- δ (1 tt. 2) |
| 18<br>82)19<br>20<br>21<br>22 | 23 24<br>23 26<br>23 27<br>23 27<br>23 27 |      | 22 39<br>18 56<br>14 30<br>9 31<br>+ 4 10                                                      |                                 | 55.0 | _ 0 (1 <b>a</b> . 2)                           |
| 23<br>24<br>25<br>26          | 23 27<br>23 26<br>23 25<br>23 23          |      | 1 25<br>7 6<br>12 38<br>17 48                                                                  |                                 |      | - γ (5)                                        |
| 27<br>28<br>29<br>30          | 23 21<br>28 19<br>23 16<br>23 12          | 8.44 | 22 14<br>25 32<br>27 17<br>27 8                                                                | €                               | 60.2 | — δ (1 u. 20)<br>— α (1 u 26)                  |
| නි<br>2<br>83) 3              | 23 9<br>23 5<br>23 0                      | 8.44 | 25 4<br>21 15<br>16 6                                                                          | <u>P</u>                        | 60,6 | — δ (1 u. 27)<br>— β (18)                      |
| 5<br>6<br>7                   | 22 55<br>22 50<br>22 44<br>22 38          |      | $ \begin{array}{c cccc} 10 & 7 \\ - & 8 & 48 \\ \hline + & 2 & 43 \\ 8 & 58 & 58 \end{array} $ |                                 | 58.8 | — <sub>γ</sub> (20)                            |

| Datum.            | Al<br>weich | ung | π    | Abweichung<br><b>D</b> |            | Stellung<br>des D zu o<br>und o | р    | Gewicht<br>der Factoren |
|-------------------|-------------|-----|------|------------------------|------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 8                 | 22          | 32  | 1    | 14                     | 31         |                                 |      |                         |
| 9                 | 22          | 25  | 8.44 | 19                     | 23         |                                 | 56.3 | 8 (1 n. 10)             |
| 10                | 22          | 18  | •    | 23                     | 15         |                                 |      | " " (1 II. 10)          |
| 11                | 22          | 10  |      | 25                     | 56         |                                 |      | 1                       |
| 12                | 22          | 2   |      | 27                     | 18         |                                 |      |                         |
| 13                | 21          | 54  |      | 27                     | 17         |                                 |      |                         |
| 14                | 21          | 45  |      | 25                     | 57         | :                               | 54.5 | _ α (1 u. 3)            |
| 15                | 21          | 36  | 8.44 | 23                     | 27         |                                 | 54.1 | 1 ' '                   |
| 16                | 21          | 26  |      | 19                     | 57         | · ;                             |      | — ₹ (1 u. 1)            |
| 17                | 21          | 17  | 1    | 15                     | 41         |                                 |      |                         |
| 18                | 21          | 6   | .    | 10                     | 50         | ,                               |      |                         |
| 84)19             | 20          | 56  |      | 5                      | 34         | ;                               |      | •                       |
| 85) <b>20</b>     | 20          | 45  |      | + 0                    | 5          |                                 | 54.6 | <sub>- γ</sub> (8)      |
| 86)21             | 20          | 33  |      | 5                      | 29         |                                 |      | 1 (0)                   |
| 22                | 20          | 22  |      | 10                     | 58         | . i                             |      |                         |
| 23                | 20          | 10  | 8.44 | 16                     | 10         | ,                               | 57.5 | . (1                    |
| <sup>67</sup> )24 | 19          | 58  |      | 20                     | 48         | -                               |      | — д (1 н. 15)           |
| 88)25             | 19          | 45  |      | 24                     | <b>3</b> 0 | 1 .                             |      |                         |
| 80)26             | 19          | 32  |      | 26                     | 51         |                                 |      |                         |
| 27                | 19          | 19  |      | 27                     | 30         | 1                               |      |                         |
| 28                | 19          | 5   |      | 26                     | 11         | 1                               |      |                         |
| 29                | 18          | 51  | 8.45 | 22                     | 58         |                                 | 61.2 |                         |
| 30                | 18          | 37  |      | 18                     | 8          |                                 |      | — 3 (2 ii. 30)          |
| 31                | 18          | 22  |      | 12                     | 12         |                                 |      | 1                       |
|                   |             | i   |      |                        |            | !                               |      |                         |

<sup>81)</sup> Auffallende Berfrühung.

Es ift möglicherweise schon am 3. Juli dazu das Signal gegeben worden. Aber entschieden drangt fich uns dabei die Ueberzeugung auf,

<sup>82)</sup> Secundärer Stoß des Borigen (7 Tage).

<sup>83)</sup> Ein durch schwachen Miteinfluß (das Perigäum hat ein geringes Gewicht) mittelmäßig starker Vollmond, daher Verspätung 3 Tage.

<sup>84)</sup> Ein noch viel schwächerer Neumond, daher Verspätung = 5 Tage.

<sup>85)</sup> Die folgenden Beben sind offenbar eine Einleitung zur Catastrofe des 26. Juli, welche letztere wieder auffallend mit der Verswüstung von Brussa (25. Juli) harmonirt. — Großartige, plöhlich eintretende Dislocationen in einem dafür günstigen Theile der Erdrinde müssen auch deren Widerstandstraft modificiren.

daß die hier fo deutlich manifestirte Schwäche in der Consolidirung der Erdrinde doch unmöglich den "Auswaschungen" zuzuschreiben sei; denn wäre dies der Fall, dann — wehe uns! — dann müßte der gänzliche Zerfall derselben immer progreßiv beschleunigt werden, während nachweisbar die Erdbeben im Allgemeinen auf der Erde abnehmen.

Mit dem 26. Juli begann für die Schweiz und vorzugsweise für das Visperthal jene traurige Periode täglicher Erderschütterungen zum Theil der verwüstendsten Art, welche, wie es scheint, der Einsturztheorie das Leben gab. Ununterbrochen bis Anfang December fanden theils starke Stöße und Beben, theils donnerähnliche Schläge statt, begleitet von dumpfem unterirdischen Getöse.

Der Verfasser befand sich beim Studium dieser merkwürdigen Erscheinung anfangs in größter Verlegenheit, indem er nicht wußte, wie er dieselbe für seine Theorie verwerthen könnte, da Erdbeben, die vier Monate hindurch jeden Tag stattsinden, zur Stellung des Mondes wohl in keiner Beziehung zu stehen scheinen. Allein, ist denn dies nicht nahezu auch für einige Gegenden der Aequatorialzone der Kall? Wie würde ein Beobachter an solchen Orten, wie z. B. Quito; Lima n s. w. bei der theoretischen Verwerthung solcher Erdbeben versiahren? Es bliebe ihm offenbar nichts anderes übrig, als die Tage, an welchen die stärksten Erschütterungen und Stöße auftreten, herauszuheben und damit die Tage zu vergleichen, für welche seine Theorie die stärksen Beben fordert. So haben es auch wir gemacht, und glücklicher Beise in dem ausgezeichneten Werke Volgers Rotizen gefunden, welche die Marima von den Minimis zu unterscheiden möglich machten.

Der Lefer wird fich überzeugen, daß wir dabei ehrlich zu Werke gingen.

## 1855 August.

- 90. Am 10. "Bon diesem Tage ab begannen zu Bisp wieder die Stöße und Knallputsche stärker zu werden." (V III. 306.)
- Am 11. Ausbruch des Bultanes Mauna Loa auf hawaii. (W 1859. S. 22.)
- 91. 16. Aug. Cofenga (Neapel) Abende erneuetes Erdbeben. (W 1855 Beil. Nr. 41.)

92. Am 24. "In der Racht vom 23. zum 24. geschah zu Torbel um 1 Uhr 5 Min. ein sehr ftarter Erdftog.

Denselben verzeichnet herr Pfarrer Studer in Bisp=Terminen um 1 Uhr, nennt ihn aber dort weniger stark, als den vom Abend zuvor.

Bu Bifp war derselbe, Morgens gegen 1 Uhr, sehr bedeutend. Die zum Theil in ihre häuser zurückgekehrten Bewohner verließen von Neuem den Ort und zerstreuten sich in den Feldern, ängstlich das Ende der Erschütterung erwartend, die von startem und häusigem unterirdischen Getöse begleitet war. — Eine andere Angabe sett biesen Stoß auf 123/4 Uhr.

Denselben Stoß empfand man in Brieg und ebenso in Turtman.

Im Leuter-Bade fündigte fich etwa um 1 Uhr ein Erdbeben an, indem die herumliegenden Felsmände wie von fernem Donner erregt schienen.

In Sitten ward ¼ vor 1 Uhr, nach anderer Angabe 13 Min. vor 1 Uhr ein starker Erdstoß empfunden, welcher oberhalb Siders noch heftiger war. Derselbe ward von Sitten bis Brieg im Rhodan-Thale überall empfunden. An mehreren Orten eilten die Leute aus den Säusern.

Morgens 1 Uhr ward auch in Solothurn und zu Wangen an der Aar eine Erschütterung gefühlt, die aber keinen Schaden anrichtete.

Ebenso ward zu Stäffis (Estavayer) im Kanton Freiburg bald nach der Mitte der Nacht ein Erdbebenstoß verspürt.

Im Le u t er = Ba d e erfolgten eine halbe Stunde später — also um ½2 Uhr etwa — in der Richtung von Südwest gegen Rordost zwei hestige Stöße, welche von sehr starkem Anistern beglettet waren-Sehr viele Leute slohen aus den Häusern. (V III. S. 314.)

Am 24. "Bangen (Kanton Bern) ziemlich ftarter Erdftoß von S nach N." (W 1855 Beil. Nr. 41.)

93. Am 25. "Kanberfteg (Schweiz) früh zwischen 2h und 3h heftiger Erdstoß." (W 1855 Beil. Nr. 41.)

| Dakum    | neich<br>© | ung      | π     | Abweichung<br>I  | Stellung<br>bes dau ©<br>und o | p    | Gewicht<br>der Factoren      |
|----------|------------|----------|-------|------------------|--------------------------------|------|------------------------------|
| 1        | +180       | 7'       |       | — 5º <b>89</b> ′ |                                | 59,8 | _ γ (24)                     |
| 3        | 17<br>17   | 52<br>37 |       | + 1 2<br>7 30    |                                |      | (-·)                         |
| 4        | 17         | 21       | 8.46  | 13 25            |                                | 57.2 |                              |
| 5        | 17         | 5        |       | 18 33            |                                |      | — ծ (3 u. 14)                |
| 6 7      | 16         | 49       |       | 22 40            | 1                              |      |                              |
| 8        | 16<br>16   | 32<br>15 |       | 25 37<br>27 15   |                                |      |                              |
| 9        | 15         | 58       |       | 27 15            |                                |      |                              |
| 90) 10   | 15         | 41       |       | 26 27            |                                |      |                              |
| 11       | 15         | 23       |       | 24 11            | 1                              |      |                              |
| 12       | 15         | 6        |       | 20 53            | •                              | 58.9 | 44 0                         |
| 13       | 14         | 47       | 8.47  | 16 45            |                                | 53.9 | _ α (4 u. 0)<br>- δ (4 u. 0) |
| 14       | 14         | 29       |       | 11 59            |                                |      | - o (4 u. v)                 |
| 97) 16   | 14         | 11<br>52 |       | 6 47             | 1 (                            |      |                              |
| 17 18    | 18         | 38       |       | + 1 20<br>- 4 13 | <b>\</b>                       | 54.4 | _ · · (2)                    |
| 18       | 13         | 14       | 8.48  | - 4 18<br>9 42   |                                | 55.4 | , , ,                        |
| 19       | 12         | 54       | -0.10 | 14 56            |                                |      | — d (5 u. 6)                 |
| 90       | 12         | 34       |       | 19 39            |                                |      |                              |
| 21       | 12         | 15       |       | 23 35            |                                |      |                              |
| 22<br>23 | 11         | 55<br>34 |       | 26 22<br>27 39   | 1 1                            |      |                              |
| 92) 24   | 11         | 14       |       | 27 39<br>27 7    | 1                              |      | ,                            |
| 83) 25   | 10         | 53       |       | 24 41            |                                |      |                              |
| 26       | 10         | 33       |       | 20 30            |                                |      |                              |
| 27       | 10         | 12       | 8.49  | 14 54            | P 🚱                            | 61.3 | 0 (97)                       |
|          |            |          |       | •                |                                |      | _ β (27)                     |
|          |            |          |       |                  |                                |      | . 8 (6 n. 30)                |
| 28       | 9          | 51       |       | 8 24             |                                |      | α (6 u. 30)                  |
| 29       | 9          | 30       |       | <u> </u>         |                                | 60.5 | — γ (27)                     |
| 30       | 9          | 8        | 8.49  | + 5 20           |                                | 59.6 | _ & (6 n. 23)                |
| 31       | . 8        | 47       |       | 11 48            |                                |      | - v (v m. 20)                |

90) Entspricht mit seiner Verfrühung von 2 Tagen ganz der Theorie, nach welcher vorausgehende Beben oder anhaltende Aufzregung der inneren Masse sichon bei vergleichsweise fleinem Impulse das Eintreten des neuen Stofes beschleunigen.

Auch den Bulkan-Ausbruch am Tage darauf durfen wir nicht außer Beachtung laffen.

<sup>91)</sup> Secundarer Stoß des Borigen, 6 Tage später.

92—93) Durch Miteinfluß und Gewicht sehr startes a, daher die Berfrühung von 3 Tagen, was beim Vollmond viel sagen will. Man vergleiche 7, 21, 23, 26, 38, 63, 70 und ganz besonders 186.

#### 1855 September.

- 94. In der Nacht vom 7. zum 8. und im Laufe des Tages wurden zu Stalden fünfzehn Erschütterungen bemerkt, welche ftark genug waren, um Felsstürze zu bewirken, gleichwohl aber in Bifp nicht bemerkt wurden. (V III. S. 324.)
- 95. Am 10. Früh 3h und 5h Sitten (Kanton Ballis) zwei Erdstöße. (W 1855 Beil. S. 380.)
- 96. Am 13. Cilly 2h 54m Frsih sehr heftiger Erdstoß von SO nach NW 10 Sek. lang bei 330" 45 Bar. Stand. (W 1855 Beil. S. 380.)
- 97. Am 24. Abends 12 Uhr, Mitternacht, zu Bifp=Terminen wieder eine heftige Erschütterung mit Knallgetofe. — Zu gleicher Zeit eine Erschütterung "die stärkste seit längerer Zeit wieder."
- 98. Am 25. Auf den Abend dieses Tages bezieht sich folgende Nachricht eines am 26. von Visp abgesandten Zeitungsberichtes: "Seute Abend standen gegen 9 Uhr (?—V) mehrere Reisende vor dem Gasthose zur Sonne und erfreuten sich in traulichem Gespräche der wunderschönen, mondhellen Nacht. Da mit einem Male rollt aus dem Zermatt-Thale (Bisp-Thal V) ein Donner hervor, welcher lautete, als ob in weiter Ferne zwischen Bergen eine Kanone loszeschossen worden wäre. Eine unheimliche Schwantung folgte und gab dem Wirthe Verzanlassung zu der Bemerkung, daß, nachdem man in den letzen acht Tagen nichts (?—V) bemerkt habe, dies heute schon der dritte Donner sei, der sich hören lasse. "Nach demselben Berichte kamen sogleich die Leute aus allen Häusern.

Sehr auffällig ist das Zusammentreffen der gestrigen und heutigen Ereignisse mit der Erdnähe und dem Bollmonde. (V III. 23.2.)

| Datum | Ab-<br>weichung<br>©                                                                                                                                                                                                          | π            | Abweichung<br>D                                                                                                                                                                        | Stellung<br>bes yan ()<br>und & | P                                    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 8° 25′<br>8° 37<br>7° 41<br>7° 19<br>6° 57<br>6° 35<br>6° 12<br>5° 50<br>5° 27<br>5° 4<br>4° 42<br>4° 19<br>3° 56<br>3° 33<br>3° 10<br>2° 47<br>2° 23<br>2° 0<br>1° 37<br>1° 14<br>0° 50<br>0° 27<br>+0° 3<br>-0° 19<br>0° 42 | 8.52<br>8.53 | +17° 18' 21 52 25 12 27 11 27 46 26 59 24 58 21 52 17 53 13 13 8 4  + 2 35 - 3 0 8 34 13 53 18 44 22 51 25 55 27 37 27 42 25 59 22 32 17 34 11 27 - 4 38  + 2 22 9 9 15 17 20 27 24 22 | P - 3                           | 54.1<br>54.4<br>54.5<br>61.0<br>60.8 | α (9 u. 1) δ (9 u. 1) γ (2) δ (10 u. 3) α (13 u. 28) δ (13 u. 28) γ (28) δ (13 u. 28) |

<sup>94)</sup> Bollftändig analog dem Falle 90; eine schwache Anmeldung des Neumondes.

Es ift hier zu bemerken, daß der erfte Stoß oft noch schwach ift. wie es auch aus der Theorie eines allmälig wachsenden Druckes folgt.

<sup>95)</sup> Erfter fraftiger Stoß.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Zweiter, secundärer Stoß, analog dem Falle 91; ebenso wird dort 6 Tage nach der ersten Anmeldung.

Der darauf folgende secundare Stoß kann sich dann, seiner Stärke nach als Hauptstoß außern, bleibt aber immer der Zeit nach secundar. Durch Beschaffenheit des Bodens, welcher eben in das Bereich des "Wellengipfels" kommt, sobald letterer die nöthige "Höhe" erreicht") gestalten sich diese Berhältniße sehr compliciert.

97) und 98) Man vergleiche 7, 15, 21, 23, 26, 38, 63, 70, 92, 109, 117 u. s. W. Volger konnte das Zusammentreffen mit der Erdnähe und dem Vollmonde von seinem Standpunkte aus sehr auffällig nennen; denn wenn ein Massensturz seine Zeit so genau einhält, dann ist dies sogar mehr als auffällig. Für unsere Theorie tritt dieses Zusammentreffen nicht über das Vereich des Gesetz mäßigen hinaus.

1855 October.

99. Am 10. "Um 1/1 Uhr zu Bifp. Termineu eine ftarte Erichütterung und

um 1214 Uhr ftartes Erdbeben zu Törbel; daselbft am Tage noch öfters Zittern des Bodens.

In Bisp gegen 1 Uhr Nachmittags ein schwacher Stoß und wenige Augenblicke später ein Knallputsch und starke Erschütterung. Ein dumpfes unterirdisches Rollen ging voraus.

Abends 9½ Uhr, dann um 10 Uhr und um 10¼ Uhr schwache Erdbeben in Törbel. Dann um 12 Uhr ein fürchterlicher Stoß, begleitet von starkem Donner, daselbst. Alle Leute wurden aufgeschreckt. Mehr als eine Stunde lang hörte man vorher unterirdisches Rauschen und Zittern des Bodens.

Gegen 11% Uhr ward ein Knallputsch und starker Stoß, wieder mit vorangehendem unterirdischen dumpfen Rollen, zu Bisp verzeichnet." (V III. S. 342.)

100. Am 27. "Großer Erdstoß im Kanton Ballis." (W 1855 Beil. S. 381.)

"In der Nacht vom 27. zum 28. ward für Bifp aller Schrecken erneuert. Die ganze Nacht wüthete ein von tropischem Regen begleiteter Föhnsturm. Dabei wurden die Bewohner des Städtchens durch furchtbare Erdstöße und lange anhaltende Anallputsche und Bebungen aus den Häusern gescheucht.

<sup>\*)</sup> Diefe Ausbrilde mitffen ftets in bem G. 8 bezeichneten Sinne genommen werben.

Morgens 1/1 Uhr erhob sich über der Gegend ein wüthender Sturm, strömender Regen überstuthete die Straßen und die durch zersrüttete Dächer übel geschützten Häuser; Donnerschläge schreckten die Bewohner auf — dann begann der unterirdische Donner dem obersirdischen zu antworten. Von 11/4 bis 4 Uhr Morgens solgten sich dreißig Erschütterungen, von welchen vier heftig waren. Die meisten dieser Stöße waren begleitet von Knallputschen und es solgten ihnen unheimliche, dumpse Getöse und mehr oder minder verlängerte Schwankungen des Bodens. Alle Bewohner hielten sich in den Hausssluren auf, immer fluchtbereit; die Furchtsameren eilten auf die Straßen und suchten unter der bedeckten (hölzernen — V) Visp-Brücke einen Justuchtsort.

Um 11/2 Uhr traten zwei starke Donnerschläge und Blipe ein und mit diesen begann — einer anderen Rachricht zu Folge — die Zeit des Entsepens. Um 2 Uhr folgten binnen 2 Minuten zwei Erdstöße und ein Knallputsch und von diesem Augenblicke an trat alle zwei bis drei Minuten ein Knall ein, bis 23/4 Uhr, wo plöglich ein geräuschloser, aber so heftiger Erdstoß eintrat, daß Schauer und Grausen in alle Glieder suhren und die ganze Bevölkerung des Ortes aus den Wohnungen eilte, um draußen im strömenden Regen die Nacht zu verbleiben.

Um 21/2 Uhr trat du Törbel ein fehr ftarfes Erdbeben ein, mit Stoß und Donner.

Raum war jener Stoß zu Bisp vorüber, so begannen wieder einige Knalle, denen um 3 Uhr ein neuer heftiger Stoß folgte.

Bor 3 Uhr verzeichnete auch herr Tscheinen zu Torbel einen neuen sehr starten Stoß und Donner. Im ganzen Thale hörte man immerwährende Steinschläge, durch das Sturmwetter verursacht.

Bon 3 Uhr ab dauerten die Knallputsche, alle 2 bis 3 Minuten sich wiederholend, bis Morgens 7 Uhr fort.

Um 4 Uhr ward zu Torbel noch ein fehr ftarfes Erdbeben mit Stoß und Donner bemerft.

Morgens 63/4 Uhr geschah zu Bifp noch ein neuer, aber schwacher Stoß mit unterirdischem Getofe.

In St. Nikolaus waren die Erschütterungen dieser Nacht minder stark, als in Bisp. Bu Zermatt scheinen sie gar nicht beobachtet zu sein. Bu Bifp waren die Zerrüttungen der Häuser vermehrt durch die vereinte Gewalt des Regens und der Stöße. Auch die Erdriffe im Kipfer=Balde hatten zugenommen; viele Steinmassen hatten sich von den Thalwänden gelöst.

Im Andaffa-Thale find diese Erschütterungen nicht wahrgenommen; wenigstens schweigt herr Fantonetti in seinen Mittheilungen ganzlich darüber.

Bu Brieg ließ fich besonders das unterirdische Getose ftart vernehmen.

Bu Raron fturzte ein Effentopf ein. (V III. 348 f.)

| Datum                                                                                        | Mb.<br>weichung<br>⊙                                                                                                                                         | π                    | Abweichung<br>I                                                                                                                                                                       | Stellung<br>bes 3 zu ()<br>unb 3 | P                                            | Gewicht<br>ber<br>Factoren                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 100) 27 28 29 30 31 | 30 3 3 49 4 13 4 36 4 59 5 22 5 45 6 8 6 31 6 53 7 16 7 39 8 1 8 24 8 46 9 8 9 30 9 52 10 13 10 35 10 56 11 17 11 39 11 59 12 20 12 41 13 1 13 21 13 41 14 0 | 8.59<br>8.59<br>8.62 | + 26° 53′ 27 55 27 30 25 47 22 55 19 8 14 37 9 32 + 4 5 - 1 32 7 12 12 41 17 44 22 4 25 25 27 57 26 45 23 52 19 29 13 54 7 30 - 0 39 + 6 12  12 41 18 23 22 56 26 7 27 45 27 51 26 32 | P                                | 54.3<br>54.5<br>54.9<br>54.8<br>60.1<br>60.2 | δ (16 u. 2) - γ (3) - δ (16 u. 4) - α (16 u. 4) - δ (19 u. 25) - β (13) - γ (26) - δ (19 u. 24) |

- 99) Der "fürchterliche Stoß" mit seiner Berfrühung von einem Tage ift für unsere Theorie ein recht schones Zeugniß.
- 100) Diese "Erneuerung aller Schrecken" hätte sich nach unserer Theorie sehr gut voraussagen lassen. Die dreitägige Berspätung ist der Schwäche aller Factoren, so wie dem an sich schwächeren Bollmonde zuzuschreiben. S. S. 86.

Außerdem trifft dieses Beben noch mit der totalen Monde &finsterniß nahe zusammen, welche 3 Tage zuvor eintratt. (Siehe Theorie S. 44.)

#### 1855 November.

101. In der Racht vom 12. zu 13. nahmen die Erschütterungen (in Ballis - V.), beren wir (in Raron - V.) feit dem großen Stoße vorigen Monates (28. Oct. - V.) täglich bemerkten, neuerdings einen besonders heftigen Charafter an, wobei auch Raron und deffen Umgebung fehr ftart mitgenommen wurde. Besonders ließen die von den früheren Erderschütterungen erzeugten Riffe auf den Bergen von Burchen, Unterbach und Enscholl bedeutende Erdfturze befürchten. In ber ermähnten Nacht rutschte denn auch wirklich am westlichen Abhange des Unterbachen-Berges eine Baldftrede von ungefähr taufend Raftern in den Muhlbach und malzte fich unter donnerahnlichem Getofe ins Thal binab. Alle Bruden und Stege, drei Mühlen und zwei andere Gebande mnrben weggeriffen und zwei Saufer theilweise verschüttet. Man denke fich den Buftand der armen Bewohner! - Die Erde gitterte mahrend einer Stunde. In der finfteren Nacht das ichreckliche Buthen und Toben, ringsum Baffer, Solz und Steine, die mit Rrachen an die Bande der Saufer ichlugen - es war eine furchtbare Stunde! Bludlicher Beife hielten die meiften Bohnungen Stand; die Lebensmittel der armen Cente aber liegen in den Rellern unter hohem Schlamme, und ihre Biefen und Felder hat Sand und Gestein begraben. So traurig biefer Buftand ichon ift, fo wird er doch noch troftlofer durch ben Umftand, daß zur Stunde noch bedeutende Streden vom Erdbeben zerriffen find, die im Frühling vom Regen und Schneewaffer aufgeweicht, die Ratastrophe wiederholen fonnen. (V III. S. 356.)

Rachts zum 13. Raron und Umgebung (Kanton Ballis) großer Erdfturz in Folge bes früheren Erdbebens. (W 1856 Beil. S. 58.) 102. Am 24. "Bergen früh 11/eh bis 2h zwei nicht fehr ftarke Erderschütterungen von O nach W." (W 1856 Beil. S. 58.)

103. Am 28. "Um 11 1/4 Uhr Bormittage ein schwaches Erdsbeben zu Torbel.

Abende 51/2 Uhr ebenfalls.

Die ganze Nacht zu Törbel Sausen; öfteres Krachen des Hauses und Zittern des Bodens stärker als sonst. (V III. S. 360.)

104. Am 29. "Auch diese Nacht öfteres stärferes Sausen, Bittern und Beben des Bodens zu Törbel." (V III. S. 360.)

| Datum      | weich<br>(O | ung      | π    | Abwei<br>I | Hung                 | Stellung<br>bes 3 zu ()<br>und & | p      | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|------------|-------------|----------|------|------------|----------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|
| 1          | - 14°       | 20'      |      | +23°       | 59 '                 |                                  |        |                            |
| 2          | 14          | 39       |      | 20         | 26                   |                                  |        |                            |
| 8          | 14          | 58       | 8.65 | 16         | 6                    |                                  | 54.1   | — 8 (22 u. 1)              |
| 4          | 15          | 17       |      | 11         | 11                   |                                  |        | (22 4. 1)                  |
| 5          | 15          | 35       |      | 5          | 50                   |                                  |        |                            |
| 6          | 15          | 54       |      | +0         | 18                   |                                  | 54.6   | — y (3)                    |
| 7          | 16          | 12       |      | 5          | 27                   |                                  |        |                            |
| 8<br>9     | 16<br>16    | 29<br>47 | 0.00 | 11         | 3                    | _                                |        |                            |
| 9          | 10          | 41       | 8,66 | 16         | 19                   |                                  | 56.2   | - 7/00 (0)                 |
|            |             |          |      |            |                      |                                  |        | — α(23 u. 10)              |
| 10         | 17          | 4        |      | 20         | 58                   | ì                                |        | - "                        |
| 11 101) 12 | 17<br>17    | 21<br>37 |      | 24<br>27   | <b>4</b> 0<br>6      | 1                                |        |                            |
| 13         |             |          |      |            | _                    |                                  |        |                            |
|            | 17          | 58       |      | 27         | 58                   |                                  |        |                            |
| 14<br>15   | 18<br>18    | 9<br>25  |      | 27<br>24   | 8<br>38              |                                  |        |                            |
| 16         | 18          | 40       | 8.68 | 20         | 38                   | 1                                | 59.1   |                            |
| 17         | 18          | 55       | 0.00 | 15         | 27                   |                                  | - 33.1 | 8 (25 H. 21)               |
| 18         | 19          | 10       |      | 9          | 24                   | 1                                |        |                            |
| 19         | 19          | 24       |      | 2          | 52                   | P                                | 59.4   |                            |
|            |             |          |      | _          | -                    |                                  |        | — β (3)                    |
| 20         | 19          | 38       |      | 1 0        | 48                   |                                  |        | — γ (22)                   |
| 21         | 19          | 51       |      | + 3<br>10  | 17                   |                                  |        | ] '`` (                    |
| 22         | 20          | 5        | 8.68 | 16         | 12                   |                                  | 58.3   |                            |
| 28         | 20          | 17       |      | 21         | 12                   | 6                                | 58.2   | — ð (25 u. 18)             |
| 102) 24    | 20          | 80       |      | 94         | 57                   |                                  |        | _α(25 H 18)                |
| 25         | 20          | 42       |      | 27         | 14                   | ]                                |        | <b> </b> ` '               |
| 26         | 20          | 54       |      | 27         | 1 <del>4</del><br>56 |                                  |        | }                          |
| 27         | 21          | 5        |      | 27         | 7                    | 1                                |        | i                          |
| 103) 28    | 21          | 16       |      | 24         | 57                   |                                  |        | ] :                        |
| 104) 29    | 21          | 26       | 8.69 | 21         | 41                   |                                  | 54.7   |                            |
| 30         | 21          | 36       |      | 17         | 38                   |                                  |        | — д (26 ц. 4)              |

\*") Hier sieht man im Bergleich mit 99 deutlich, wie die Zerstreuung der Factoren den Neumond schwächte und in Folge dessen die Retardation verstärkte. Man vergleiche die Theorie S. 38.

Drei Tage vorher hatte eine totale Sonnenfinsterniß stattgefunden. (Theorie S. 44.) Sehr analog ist 190.

Interessant wird auch der Bergleich mit

102) wo die Sonn- und Mondwelle an Gewicht und Miteinfluß gewann, indem Perigäum und Aequatorialstellung voraus-gingen, daher auch — vollständig der Theorie entsprechend — die Verspätung kleiner wurde, und die größere Stärke sich auch durch die

103) und 104) bezeichneten fecundären Stöße verrieth.

## 1855 Dezember.

105. Am 5. "Abends. Bordeaur, Auch und an anderen Orten im füdweftl. Franfreich zwei ziemlich ftarte Erdftofe.

106. Am 17. "Abende. Bifp und St. Nitolaus ftarte Erderichütterung."

107. Am 18. "Smyrna früh 11/3h Erdbeben." (W 1856 Beil. S. 59.)

| Datum                                                        | weichung |                                                    | π    | Abweichung<br>I                                       |                                                       | Stellung<br>bes Dau ©<br>unb & | P                                    | <b>G</b> ewicht<br>ber<br>Factoren                           |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 10 17 10 13 19 |          | 46' 413 21 28 35 42 48 54 59 4 8 12 16 19 21 24 25 | 8.71 | +12° 7 +2 -3 9 14 19 23 26 27 27 25 21, 16 -4 +2 8 14 | 48 ' 36 6 31 8 31 25 30 25 49 27 18 33 39 16 17 41 37 | • P                            | 54.6<br>57.2<br>57.9<br>59.3<br>59.3 | δ (28 n. 14) α (28 n. 16)  — δ (28 n. 22)  — β (1)  — γ (21) |

|   | Datum | Mi<br>weid) | ung | π    | Abweichung<br>I |    | Stellung<br>bes Dau ()<br>und 3 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|---|-------|-------------|-----|------|-----------------|----|---------------------------------|------|-------------------------|
| I | 20    | 23          | 26  | 8.72 | 19              | 46 |                                 | 57.4 | . (22 14)               |
| ł | 21    | • 23        | 27  |      | 23              | 51 |                                 |      | ð (29 u. 14)            |
| ١ | 22    | 23          | 27  |      | 26              | 35 |                                 |      |                         |
| ı | 23    | 23          | 27  |      | 27              | 48 | ●                               | 56.4 | (00 10)                 |
| ı | 24    | 23          | 26  |      | 27              | 29 |                                 |      | — α (29 <b>μ.</b> 10)   |
| ł | 25    | 23          | 25  | 8.72 | 25              | 45 | 1                               | 55.1 | l                       |
| I | 26    | 23          | 23  |      | 22              | 48 | 1                               |      | — 8 (29 m. 5)           |
| ı | 27    | 23          | 21  |      | 18              | 53 | 1                               |      |                         |
| ı | 28    | 23          | 18  | l    | 14              | 17 | 1                               |      |                         |
| I | 29    | 23          | 15  |      | 9               | 12 | 1                               |      |                         |
| ł | 30    | 23          | 12  |      | + 3             | 48 | 1                               | 54,3 | (0)                     |
| 1 | 31    | 23          | 8   |      | 1               | 44 |                                 |      | — γ (2)                 |
| I |       |             |     |      |                 |    |                                 |      |                         |

103) Wie 90 und 94; eine schwache Anmeldung des Neumondes. Bedeutende Sonnenwelle; durch die Zerstreuung der Factoren traten dann auch die unter

106) und 107) verzeichneten secundären Stöße sehr spät hervor. Solche Källe von Berstreuung werden sich stets sehr complicitt gestalten, weil durch die Schwäche der angreisenden Kraft die Störungen der wiederstehenden größeren Spieltaum erhalten. Dagegen überwinden die concentrirten Factoren alle jene uns unbefannten Einflüße und schließen sich mit ihren Wirfungen an die nur den befannten Kräften Rechnung tragende Theorie entschiedenem an. Indes liegt auch hierin schon für jeden Denker ein sprechendes Zeugniß.

Interessant ist der Bergleich von 105—107 mit 143—145, wo dieselbe Zerstreuung ganz ähnliche Birkung beim Neumonde hervorbrachte.

# 1856 Jänner.

- 108. 2. Jänner. San Francisco Erdbeben. (W 1856 Beil. S. 120.)
- 109. Am 5. Ballis und Interlaten früh 4h ftarte anhaltende Erderschütterung;
- 110. Am 6. Marau, Interlaten und Brieg Erderschütterungen.
- 111. Nachts zum 8. & o c l e und Umgegend Erderschütterungen. (W 1856 Beil. S. 120.)

112. Am 24. Erdbeben zu Stanz in der Schweiz, zu Granadaund zu Erbach im Obenwalde. (W 1859 S. 22.)

113. Am 25. Stans früh 1h Erdbeben. (W 1856 Beil. S. 120.)

114. Am 28. Erdstoß in der Stadt P e t a l u m a. (Californien) 3h Worgens. (W 1858 S. 14.)

115. Am 29. 12h 45m Morgens, leichter Stoß zu San Francisco, wurde auch in der Mission Dolores beobachtet. Drei Erzitterungen in kurzen Zwischenräumen. (W 1858 S. 114.)

116. Am 31. Lebhafter Stoß um 4h Abends besonders in San Francisco. (W 1858 S. 14.)

| 100   6   22   34   27   29   27   47   8   22   19   26   12   60.1   -α   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -δ   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta   60.2   -\delta | ewicht<br>Factoren |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 4 22 47 8.72 22 5 56.9 - δ(9) 5 22 41 25 28 110) 6 22 34 27 29 111) 7 22 27 27 47 8 22 19 26 12 56.1 59.6 60.1 - δ(111) 7 22 2 11 8.72 22 51 60.1 - δ(111) 12 15 3 12 8 - 5 39 59.3 - 7(111) 13 21 34 14 21 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 100   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 110)   6   22   34   27   29   27   47     8   22   19   26   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (29 u. 12)         |
| 111)   7   22 27   26 12   59.6   60.1   -α     9   22 11   8.72   22 51   60.2   -δ     10   22 2   18 1   P   60.2   -δ     11   21   53   12   8   -5   39     13   21   34   -5   39     14   21   24   7   31     15   21   13   13   34     16   21   2   8.72   18   51     17   20   51   23   7   -δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 8     22     19     8.72     26     12     59.6     60.1     - α       10     22     2     51     18     1     P     60.2     - δ       11     21     53     12     8     - 5     39     59.3     - γ       13     21     34     - 5     39     59.3     - γ       14     21     24     - 7     31       15     21     13     13     34       16     21     2     8.72     18     51       17     20     51     23     7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 9 22 11 8.72 22 51 60.1 - α 6<br>10 22 2 18 1 P 60.2 - δ 6<br>11 21 53 12 8 - 5 39 59.3 - γ 6<br>13 21 34 - 1 0 7 31 15 21 13 13 34 16 21 2 8.72 18 51 57.7 - δ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 10 22 2 18 1 P 60.2 - δ (18 1 12 18 18 1 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (29 n. 28)         |
| 11 21 53 12 8 51 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3 7 59.3                                                                                                                           | (29 u. 25)         |
| 12 21 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (13)               |
| 14 21 24 . 7 31<br>15 21 13 13 34<br>16 21 2 8.72 18 51<br>17 20 51 28 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (00)               |
| 15 21 13 13 34 15 16 21 2 8.72 18 51 57.7 17 20 51 28 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (22)               |
| 16 21 2 8.72 18 51 57.7 57.7 30 51 28 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 17 20 51 23 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (29 u. 1 )         |
| 18 20 39 26 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 19 20 27 27 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 20 20 14 27 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 21 20 1 26 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 22 19 48 23 46 2 55.0 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 u. 5)           |
| 23 19 34 8.72 20 6 54.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 u. 3)           |
| 15 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ' '                |
| 115) 25 19 5 10 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>26</b> 18 50 + 5 17 54.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1)                |
| 1 27 18 35   — 0 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | `                  |
| 1M) 28 18 20 5 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 1t5) 29 18 4 11 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Į                  |
| 30 17 48 8.71 16 13 55.8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 u. 6)           |
| 110) 31 17 31 20 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

- 109) Anmeldung des durch Miteinfluß bedeutend ftarten Neumondes; deshalb die bedeutende Berfrühung, welche auch der geografischen Lage der Ausbruchsstelle entspricht, insofern der Druck in geringen Breiten der Theorie nach viel stärker als in höheren sein muß.
  - 100)-111) Analog den unter 97) citirten Fällen.
- 118) und 143) Dem schwächeren a entsprechende Verspätung, an welcher, im Vergleiche mit den jo eben behandelten Fällen auch die unter
  - 114)-115) notirten fecundaren Stoge participiren.

### 1856 Februar.

117. Am 1. Zittau in Sachsen wurde an diesem Tage Früh 10 Uhr erschüttert; um 9 Uhr 20 Min. bemerkte man zu Bern, Zürich, Neuenburg, Solothurn ein starkes Erdbeben. Ebenso wurden an demselben Tage in Cosenza, Nicastro, Catanzaro und Sessa in Unteritalien zwei leichte Erdstöße wahrgenommen. (W 1859 S. 22.)

Bern, Interlaten, Cocle Erdbeben. (W 1856 Beil. S. 121.)

- 118. Am 3. Erdbeben in Glarus, Baden, Solorthurn, Lugern. (W 1856 Beil. S. 21.)
- 119. Am 7. Erbstoß in Bisp, Raron, Sitten, Bern, Zürich, Weuenburg, Lausanne und Genf. (W 1856 S. 12.)
- 120. Am 9. Erdftoß in Laufanne, Genf, Sitten, Interlaten. (W 1856 Beil. S. 121.)
- 121. Am 13. Bern ftarte Erderschütterung. (W 1856 Beil. S. 121.)
- 122. Am 15. 5h 25m Morgens, starter Erdstoß zu San Francisco mit 8 Set. Dauer. Personen, welche schliefen, wurden geweckt und verließen das Haus, der Stoß war wellenförmig und wirbelnd zugleich. Man spürte deutlich zwei Erschütterungen, zu Ende der ersten vernahm man ein heftiges und unterirdisches Geräusch. Ein Ramin von 70 Fuß Höhe stürzte ein. Der Erdstoß wurde deutlich wahrgenommen zu Monteren um 5h 20m und Bodega. Die

Schiffe, an Zahl zwanzig, sowohl auf der Küste von San Pedro, als auch in einer Entsernung von 8—100 Seemeilen haben nicht den geringsten Stoß verspürt. (W 1858 S. 14.)

123. Rachts jum 20. 3m Engebin Erdftog.

124. Nachts zum 21. in Palermo drei ftarte Erdftoge während eines heftigen Sturmes. (W 1856 Beil. S 121.)

| Datum                                | Ali<br>weich<br>©    | ung                       | π    | Abwei<br>I                 |                                  | Stellung<br>bes 3 zu ©<br>und & | p            | Gewicht<br>der Factoren        |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 117) 1<br>2<br>130) 8<br>4<br>5<br>6 | -17 ° 16 16 16 16 15 | 57<br>40<br>22<br>4<br>46 | 8.70 | 27<br>28<br>27<br>24<br>20 | 28 '<br>0<br>0<br>13<br>33<br>11 | •                               | 60.8         | α (27 u. 28)<br>δ (27 u. 28)   |
| 119) 7<br>8<br>120) 9<br>10          | 15<br>15<br>14<br>14 | 28<br>9<br>50<br>31       |      | 14<br>7<br>- 0<br>+ 5      | 29<br>55<br>59<br>52             | P                               | 60.5         | - β (23)<br>- γ (27)           |
| 11<br>12<br>121) 18<br>14            | 14<br>13<br>13<br>18 | 51<br>81<br>11            | 8.69 | 12<br>17<br>22<br>25       | 17<br>54<br>29<br>47             |                                 | 59.1         | — d (26 u. 21)                 |
| 123) 15<br>16<br>17<br>18            | 12<br>12<br>12<br>11 | 51<br>30<br>9<br>48       |      | 27<br>28<br>26<br>24       | 39<br>2<br>59<br>37              |                                 |              |                                |
| 19<br>123) 20<br>124) 21<br>22       | 11<br>11<br>10       | 27<br>6<br>44<br>23       | 8.67 | 21<br>16<br>11<br>6        | 54<br>59<br>41                   | <b>8</b>                        | 54.1<br>54.0 | — α (24 u. 1)<br>— δ (24 u. 1) |
| 23<br>24<br>25<br>26                 | 10<br>9<br>9<br>8    | 1<br>39<br>17<br>54       |      | + 1<br>- 4<br>9<br>15      | 9<br>25<br>52<br>1               |                                 | 54.0         | <b>-</b> γ(1)                  |
| 27<br>28<br>29                       | 8<br>8<br>7          | 32<br>9<br>47             |      | 19<br>23<br>26             | 41<br>36<br>29                   |                                 |              |                                |

117)—122) Was foll ich noch fagen? Konnte das fehr starke a bei ohnedem schon durch vorausgegangene Beben erreichtem großen Druckshöhe nach der Theorie etwas anderes als eine bedeutende Versfrühung (von 5 Tagen) und darauf eine Meihe von secundären Stößen zur Folge haben?

123) und 124) Durch vorausgehenden hochst and gefräftigter Bollmoud, daher die Retardation = 0 und 1 Tag.

### 1856 März.

125. Am 15. San Francisco Erderschütterungen von Rordost nach Südwest. (W 1856 Beil. S. 208.)

126. Am 24. Leichter Stoß zu Canal-Gulch (Californien). Horizontale Bewegung. (W 1858 S. 14.)

127. Am 31. Leichter Stoß zu San Francisco, 9h 10m Abends (W 1858 S. 14.)

| Datum                                                                    | Ap-<br>weichung<br>•                                              | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                                     | Stellung<br>bes 3 gu ()<br>und & | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                               | 7 94 7 1 6 38 6 18 5 52 5 28                                      | 8.64 | -28° 1′ 27 57 26 5 22 28 17 19 11 1                                        |                                  | 61.4 | α (2 f u. 30)<br>δ (21 u. 30)<br>β (29)<br>γ (30) |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>125) 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 4 49 4 18 3 55 3 31 3 4 2 44 2 20 1 57 1 33 1 9 0 46 — 0 25 + 0 1 |      | + 3 9  10 3 16 14 21 23 25 12 27 31 28 16 27 31 25 26 22 13 18 6 13 19 8 4 |                                  | 61.0 | δ (21 u. 29)                                      |
| 22<br>23<br>126) 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30                  | 0 48<br>1 15<br>1 35<br>2 25<br>1 46<br>3 33<br>3 56<br>4 19      |      | - 3 3 8 36 13 53 18 42 22 49 25 58 27 52 28 17 27 3 24 9                   | •                                | 58.9 | — α (18 μ. 0)<br>— γ (0)<br>— δ (18 μ. 0)         |

126) Einer der wenigen Fälle, wo wir gezwungen find, anzunehmen, daß ein Erdbeben nicht berichtet worden fei, welches etwa um den 7. ftattgefunden haben mag und von dem diefes den fecun= dären Stoß darftellen murde.

128) Schwaches a, Verspätung = 3 Tage.
127) Secundärer Stoß, 7 Tage nach dem ersten. (Man vergleiche S. 132.)

1856 April.

128. Am 6. 1h 30m Abende lebhafter Stoß zu Cos=Angeles und Monte (Californien). (W 1858 S. 14.)

129. Am 8. Bafel 9h 35m drei Erdftoge, 9h 40m ein vierter Stoß, fammtlich von NW nach SO. (W 1856 Beil. S. 209.)

| Datum  | weich | ung | π      | Abwei    |                   | Stellung<br>bes Dzu ()<br>und & | р    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|--------|-------|-----|--------|----------|-------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| _ Q    | •     | )   |        |          |                   | nuo o                           |      | Rativien                   |
| 1 2    | + 40  | 42' |        | -19°     | <b>42</b> ′<br>58 |                                 | •    |                            |
| 3      | 5     | 28  | - 8,57 | 7        | 19                |                                 | 61.1 |                            |
| 4      | 5     | 51  |        | - 0      | 11                | P                               | 61.3 | — 8 (14 n. 29)             |
| •      | -     | ٠.  | 0.57   |          |                   | <del></del>                     |      | β (27)                     |
| 5      | _     |     | 8.57   | <b>-</b> |                   |                                 |      | — უ (80)                   |
| 9      | 6     | 14  | ľ      | + 6      | 57                |                                 |      | — α(14 u. 29)              |
|        |       |     |        |          |                   |                                 | 61.1 | _ 2(14 tt. 29)             |
| 128) 6 | 6     | 37  |        | 13       | 39                | 1 .                             | -    | *`                         |
| 7      | 6     | 59  |        | 19       | 27                |                                 |      |                            |
| 129) 8 | 7     | 22  |        | 23       | 58                |                                 |      | i i                        |
| 9      | 7     | 44  |        | 26       | 57                |                                 |      |                            |
| 10     | 8     | 6   |        | 28       | 17                | 1                               |      |                            |
| 11     | 8     | 28  |        | 27       | 58                |                                 |      |                            |
| 12     | 8     | 50  |        | 26       | 12                |                                 |      |                            |
| 18     | 9     | 12  |        | 23       | 14                | 1 1                             |      | i i                        |
| 14     | 9     | 34  |        | 19       | 18                | 1                               |      |                            |
| 15     | 9     | 55  | 8.55   | · 14     | 40                |                                 | 54.2 | _ 8 (12 u. 2)              |
| 16     | 10    | 16  |        | 9        | 31                |                                 |      | - 0 (12 11. 2)             |
| 17     | 10    | 37  |        | + 4      | 8                 | '                               | 54.0 | —γ (1)                     |
| 18     | 10    | 58  |        | - 1      | 33                | •                               |      | -   (.)                    |
| 19     | 11    | 19  | 8.53   | 7        | 10                |                                 | 54.2 |                            |
| 20     | 11    | 40  |        | 12       | 84                | <b>⊗</b>                        | 54.5 | _a(10 m. 3)                |
| 21     | 12    | ol  | 1      | 17       | 34                |                                 |      | ~`                         |
| 22     | 12    | 20  |        | 21       | 54                | 1                               |      |                            |
| 28     | 12    | 40  |        | 25       | 20                | 1                               |      | 1                          |
| 24     | 18    | 0   |        | 27       | 33                | 1                               |      |                            |
| 25     | 13    | 20  |        | 28       | 20                | i                               |      |                            |
| 26     | 18    | 39  |        | 27       | 32                | 1                               |      |                            |
| 27     | 18    | 58  |        | 25       | 6                 |                                 |      | ·                          |
| 28     | 14    | 17  | ٠., ا  | 21<br>16 | 11<br>0           |                                 | 59.5 |                            |
| 29     | 14    | 36  | 8.51   |          |                   | ļ                               |      | — d (8 n. 23)              |
| 30     | 14    | 54  | `      | 9        | 51                | }                               | 1    | 1                          |
|        |       | ı   |        | ı        | •                 | 1                               | ٠,   | •                          |

120) Stärferes a Beripatung = 1 Tag. Zusammentreffend mit der in Auftralien totalen Sonnenfinsterniß. Man vergleiche die Theorie S. 44.)

120) Secundarer Stoß.

#### 1856 Mai.

130. Am 2. lebhafter Stoß zu &o s = Angeles um Mittag. Richtung von Nordwest. (W 1858 S. 14.)

131. Am 10. leichter Stoß zu San Francisco, 9h 10m Abends, begleitet mit einem Geräusche, ähnlich einem entfernten Kanonenschuße. Burde auch zu Monteren und Costa=Ricagespurt. (W 1858 S. 14.)

|   | Datum               | Mi<br>weich | ung       | π    | Abwei<br>I | <b>d</b> ung | Stellung<br>des C zu ()<br>und () | P     | Gewicht<br>der Factoren   |
|---|---------------------|-------------|-----------|------|------------|--------------|-----------------------------------|-------|---------------------------|
|   | 1 130) 2            | +15°        | 12'<br>30 |      | - 3°       | 4 '<br>56    | P                                 | 60.6  | γ (27)                    |
| ì | 3                   | 15          | 48        | 8.50 | 10         | 47           |                                   | 60.5  | — β (20)<br>— ĉ (7 n. 27) |
| H | 4                   | 16          | 5         |      | 16         | 59           | •                                 | 60.8  | — α (7 u. 26)             |
| ı | 5                   | 16          | 22        |      | 22         | 9            |                                   |       | (, ,, ,,                  |
|   | 6                   | 16          | 39        |      | 25         | 52           | 1                                 |       |                           |
| ı | 7                   | 16          | 56        |      | 27         | 55<br>14     |                                   | '     |                           |
| I | 8                   | 17          | 12        |      | 28<br>26   | 55           |                                   |       |                           |
| ł | 9                   | 17<br>17    | 28        |      | 24         | 16           |                                   | •     |                           |
| ı | <sup>131</sup> ) 10 | 17          | 44<br>59  | 8.49 | 20         | 33           |                                   | 55 0  |                           |
| l | 12                  | 18          | 14        |      | 16         | 3            |                                   |       | (,, 0)                    |
| I | 13                  | 18          | 29        |      | 11         | 1            | 1 1                               |       |                           |
| H | 14                  | 18          | 44        |      | 5          | 87           | 1                                 |       |                           |
| Ħ | 15                  | 18          | 58        |      | + 0        | 2            |                                   | 54.1  | ا) ۲ (۱)                  |
| l | 16                  | . 19        | 12        |      | - 5        | 34           | 1                                 |       | , , ,                     |
| ۱ | 17                  | 19          | 25        |      | 11         | 8            | 1                                 | 54.9  |                           |
| ı | 18                  | 19          | 39        | 8.47 | 16         | 11           | .                                 | 34.5  | — ह (4 n. 4)              |
| ı | 19                  | 19          | 51        |      | 20         | 46           |                                   | 55.6  |                           |
| ı | 20                  | 20          | 4         |      | 24         | 29           | •                                 | 33.0  | _ α (4 u. 7)              |
|   | 21                  | 20          | 16        |      | 27         | 4            |                                   |       |                           |
|   | 22                  | 20          | 28        |      | 28<br>27   | 13<br>46     | 1                                 |       |                           |
| I | 28                  | 20          | 40<br>51  |      | 25         | 41           | 1                                 | '<br> |                           |
| ı | 24<br>25            | 20<br>21    | 1         | 8.46 | 22         | 6            | !                                 | 58.8  | — გ (3 g. 18)             |
|   | 26                  | 21          | 12        |      | 17         | 14           |                                   |       | - " (o a. 10)             |
| ı | 27                  | 21          | 22        |      | 11         | 25           |                                   |       |                           |
| ı | 28                  | 21          | 32        | '    | - 4        | 58           |                                   | 59.6  | — y (23)                  |
|   | 29                  | 21          | 41        |      | +1         | 48           |                                   |       | '``                       |
| ۱ | 30                  | 21          | 50        |      | 8          | 31           | , 1                               |       | . '                       |
| ı | 81                  | 21          | 59        |      | 14         | 49           | i                                 |       | 1                         |
| H |                     | l           | •         | 1    | I          |              | •                                 |       | •                         |

- 130) Sehr starfes a. daher Berfrühung = 2 Tage. (Man vergleiche 7, 15, 21, 23, 26, 38, 63, 70, 92, 108, 117 u. A.)
  - ") Um 8 Tage entfernter fe cundarer Stoß des Borigen.

### 1856 August.

- 132. Am 2. leichter Stoß zu San Francisco, 5h 20 m Morgens, start genug, um die Schlafenden aufzuweden. (W 1858 E. 15.)
- 133. Am 21. und 22. Erdbeben zu Bona und Conftantine, sowie im Westen von Algerien, namentlich in Collo und Dichibschelli. (W 1856 Beil. S. 352.)
- 134. Rachts zum 25. wiederholte Erdftoße zu Philippes ville. (W 1856 Beil. S. 352.)
- 135. Am 27. Stoß in der Miffion San=Juan 8h 45 m Abends. Zwei entschieden verschiedene Stöße, durch einen fleinen Zwischenraum getrennt. Bewegung wellenförmig. (W 1858 S. 15.)

| Datum      | Wi<br>weich | ung      | π    | Abtoe    | ichung<br>• | Stellung<br>bes 3 zu ()<br>unb & | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|------------|-------------|----------|------|----------|-------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| Iuli 81    | +18°        | 11'      | 8.45 | +940     | 7 1         | •                                | 55.5 | (0 - 5)                    |
| Rug. 1     | 17          | 56       |      | 200      | 16'         |                                  | 55.3 | - α (2 11. 7)              |
| 132) 2     | 17          | 41       |      | 15       | 36          |                                  |      | — ð (2 u. 6)               |
| - 3        | 17          | 25       |      | 10       | 25          |                                  |      | 1                          |
| 4          | 17          | 9        |      | + 4      | 54          |                                  | 54,1 | 1                          |
| 5          | 16          | 53       |      | - 0      | 42          |                                  |      | - γ (1)                    |
| i 6        | 16          | 36       |      | 6        | 17          |                                  |      | i '                        |
| . 7        | 16          | 19       | 8.46 | 11       | 39          |                                  | 54.2 | 2/9 = 9\                   |
| 8          | 16          | 2        |      | 16       | 89          |                                  |      | δ (3 n. 2)                 |
| 9          | 15          | 45       |      | 21       | 4           | 1                                |      | l                          |
| 10         | 15          | 28       |      | 24       | 41          |                                  |      | f                          |
| 11         | 15<br>14    | 10<br>52 |      | 27<br>28 | 12<br>20    |                                  |      | j                          |
| 13         | 14          | 34       | ,    | 27       | 49          |                                  |      | 1                          |
| 14         | 14          | 15       |      | 25       | 38          |                                  |      | 1                          |
| 15         | 13          | 56       |      | 21       | 88          |                                  |      | (                          |
| 16         | 18          | 37       | 8.48 | 16       | 16          | ●                                | 60.3 | /5 0.6\                    |
|            |             |          |      | 1        |             |                                  |      | - α (5 u. 26)              |
| 17         | 18          | 18       |      | 9        | 58          |                                  |      | — ð (5 n. 26)              |
| 18         | 12          | 59       |      | 8        | 3           | P                                | 60.7 | 0 (00)                     |
| Į) į       |             |          |      | !        |             |                                  |      | - β (20)                   |
| 19         | 12          | 89       |      | + 8      | 58          |                                  |      | — γ (28)                   |
| 20         | 12          | 20       | 8,48 | 10       | 44          |                                  | 60.0 | . /                        |
| <b>l</b> . |             |          |      |          |             |                                  |      | — ∂ (5 u. 25)              |

| Datum                                                                   | weich<br>(                                          | ung                                                     | π    | Abwe                                                     | i <b>c</b> ung                                    | Stellung<br>des Dau ()<br>und 3 | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|
| 133) 21<br>22<br>28<br>24<br>134) 25<br>26<br>135) 27<br>28<br>29<br>30 | 12<br>11<br>11<br>10<br>10<br>9<br>9<br>9<br>9<br>8 | 0<br>39<br>19<br>59<br>38<br>17<br>56<br>35<br>13<br>52 | 8.49 | 16<br>21<br>25<br>27<br>28<br>27<br>25<br>21<br>16<br>11 | 48<br>52<br>36<br>49<br>25<br>25<br>1<br>26<br>58 | •                               | 54.4 | _ α (6 v. 2)<br>_ δ (6 u. 2) |

<sup>132)</sup> Schwaches α, daher Verspätung = 2 Tage.

134) und 135) verzeichneten secundären Stößen. Wir bemerken hier zugleich, daß die zu einem Hauptstoß gehörigen sekundären Stöße sich nicht nothwendiger Weise an demselben Orte äußern müssen, und daß dies der Theorie nach sogar in den selkensten Fällen vorkommen könne, da in dem Momente, wo der Druck nach dem Rückschlage neuerdings stark genug wurde, ganz andere Punkte der Erdoberstäche sich ihm entgegengestellt haben werden. Auch mögen dann wohl noch locale Verhältnisse als wirksam hinzutreten, sobalt einmal der kräftigste Stoß stattgefunden hat, indem die Beschaffenheit der Erdrinde dabei gewiß nicht unveränderlich bleiben wird. Vieles harrt noch der Aufklärung.

### 1856 September.

136. Am 6. Sept. lebhafter Stoß zu Santa-Cruz 3h Morsgens. (W 1858 S. 14.)

<sup>133)</sup> Durch die dem Vollmond eigenthümliche Schwäche (S. 86) hat hier das starke « eine Verspätung von 5 Tagen. Doch zeigt sich das Gewicht und der Miteinfluß in den

- 137. Am 20. Sept. sehr heftiger Erdstoß in verschiedenen Gegenden der Grafschaft San Die go 11h 30m Abends. Die Bewegung war ofcillatorisch. (W 1858 S. 15.)
- 138. Aus dem Sitzungsbericht der Academie der Biffenschaften zu Paris entnehmen wir folgende Details über das Erdbeben in Algier: Am 21. September 10 Uhr Abends, in dem Angenblick, wo der Mond aufging, wurde der erste Stoß in der Gbene von Bou-K' Saiba verspürt; er war sehr heftig.
- 139. Am 22. September 11 Uhr Morgens fand die zweite sehr intensive Erschütterung statt; die Richtung der wellenförmigen Bewegung war die vom Norden nach Süden; die Schwankungen wiedersholten sich während mehr als einer Viertelstunde. Denselben Tag fanden noch sechs Stöße statt.
- 140. Am 24. September von 1 Uhr Morgens an verspürte man bis ju 30 Stofe in gemiffen 3mifchenraumen. In der gangen Ebene unterhalb Diebel-Salia bildeten fich auf dem Boden meite Spalten, aus denen fich eine beträchtliche Menge Baffer ergoß, bis gu einer Sohe von mehreren Metern; an einigen Stellen führte das Baffer große Maffen Riefelerde mit fort, an anderen dagegen eine schlammige Maffe, aus der fich übelriechende schwefelige Ausdunftungen erhoben. Diefe Bafferergießungen dauerten nur wenige Minuten, und heute erkennt man die Stellen, wo fie ftattfanden, an dem grünen Grafe, das fie umgibt, und welches mit der Trodenheit des umliegenden Grund und Bobens contraftirt. In Philippeville hat der erfte Stoff gleichfalls Abends 10 Uhr ftattgefunden und die Ginwohner gewarnt, welche sofort ihre häuser verließen. Die Stöße am 22. und 23. September veranlagten den Ginfturg einer Menge Saufer in Philippeville und das Auseinanderreißen vieler anderer; das Saus des Dber-Commandanten ift fehr beschädigt. Die heftigften Erbftoge murden zwischen Bougie und Philippeville verspurt; man fennt das Schicksal von Diidielli mo nur das Militairproviantgebäude fteben geblieben ift; waren die Ginwohner hier nicht beim erften Stofe aus ihren Saufern gefturzt, jo hatte eine schreckliche Kataftrofe fintigefunden; die 75 Saufer von Callo und feine Moschee liegen gleichfalls in Trummern. (W 1856 S. 316.)

|          | Mb.           | 1      | Abweichung                                       | Stellung   |        | Gewicht         |
|----------|---------------|--------|--------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|
| Datum    | weichung<br>O | π      | 3                                                | des y zu 💿 | P      | ber<br>Factoren |
| 1        | + 80 8'       |        | + 0° 47'                                         |            | 54.0   |                 |
| 2        | 7 46          | 8.50   | 4 49                                             |            | 53.9   | <b>-</b> γ (1)  |
| 8        | 7 24          |        | 10 17                                            | -          |        | — à (7 u. 0)    |
| 4        | 7 2           |        | 15 24                                            | 1          |        | 1               |
| 5        | 6 40          | 1      | 19 59                                            |            |        |                 |
| 136) 6   | 6 18          |        | 28 49                                            | 1          |        | 1               |
| 7        | 5 55          |        | 26 40                                            |            | !      | ! !             |
| 8        | 5 38          |        | 28 16                                            | İ          | !      | !               |
| 9        | 5 10          |        | 28 22                                            |            |        | ł I             |
| 10<br>11 | 4 47          |        | 26 49<br>23 36                                   |            |        | 1 1             |
| 12       | 1 7 7         | i      | 18 51                                            | 1          | i      | 1               |
| 18       | 3 38          | i      | 12 52                                            | 1          | 1      |                 |
| 14       | 3 15          | 8.53   | - 6 2                                            | ●          | 61.1   |                 |
| ¥I       | i             |        | ,                                                |            |        | a (10 u 29)     |
|          |               | -      | ·                                                | -          | ·      | . & (10 u. 29)  |
| 15       | 2 52          | 8.53   | + 1 10                                           | P          | 61.3   | _ ~ (29)        |
|          | ""            | 1 0.00 | T ' '"                                           |            | - 01.5 | - β (27)        |
| 16       |               | -      | <del> </del>                                     |            | -      | _ \$ (10 u. 80) |
| 17       | 2 29<br>2 6   |        | 8 19<br>14 55                                    |            |        | , , ,           |
| 18       |               | 1      | 20 33                                            |            | 1      |                 |
| 19       |               |        | 24 51                                            |            | 1      | 1               |
| 137) 20  | 0 56          | 1      | 27 38                                            |            |        | ì               |
| 138, 21  | 0 38          |        | 28 33                                            |            | 1      |                 |
| 139) 22  |               | 1      | 27 54                                            | 1          | -      | 1               |
| 23       | 1, .          | 1      | 25 47                                            |            |        |                 |
| 140, 24  |               |        | 25 47                                            |            | 1      | 1 .             |
| 25       |               | 1      |                                                  | İ          | 1      |                 |
| 26       |               |        | 18 11                                            | i          |        |                 |
| 27       |               |        | 7 52                                             |            | 1      | 1               |
| 28       |               |        | + 2 16                                           |            | 54.0   |                 |
| 1        |               |        | <del>                                     </del> | _          | -      | — д (18 n. l)   |
| Ħ        |               |        |                                                  |            | -      | - (ו) ץ -       |
| 29       | 2 34          | _      | - 3 23                                           | -          | 53.9   | - 8 (13 m 0)    |
| 80       |               | 1      | 8 56                                             |            | -      | - - a(" " ")    |
|          | 1 - "         | ;      | 1 ""                                             |            |        |                 |

<sup>136)</sup> Bedeutende Verfrühung wegen der Stärke des Bollmondes.

### 1856 October.

141. Am 12. Erdbeben in der Schweig und den angrenzenden gandern. (W 1859 S. 22.)

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>)— <sup>146</sup>) Bedeutende Berfrühung wegen dem darauf folgenden ftark unterstützten Neumonde.

Ein Beweis, daß fich Luden in den hier benügten Quellen finden ist der Umstand, daß ein an diesem Tage in Griechenland stattgehabtes Erdbeben erst im Jahrgange 1867, S. 92 zufällig erwähnt wird. Dort heißt es:

"Niemals fand auf Santorin während der einjährigen Dauer der Eruption ein allgemein fühlbares Erdbeben statt. Schwache Bebungen wurden constatirt, aber sie hingen wohl mit tretischen Erdbeben zusammen, wie dies auch bei der Katastrofe des 12. Detaber 1856 der Kall war." S. auch S. 169.

| $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | Datum                                                                            | At<br>weich                                                       | ung                                                                            | π    |                                                                            | i <b>c</b> jung<br><b>D</b>                                                      | Stellung<br>bes I zu ()<br>und (5 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 14                                                     | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                 | 3<br>4<br>4<br>5<br>5<br>6<br>7<br>7                              | 44<br>7<br>30<br>53<br>16<br>39<br>2<br>25<br>48<br>11                         |      | 18<br>22<br>26<br>28<br>28<br>27<br>25<br>21<br>15<br>9                    | 55<br>58<br>5<br>1<br>85<br>86<br>3<br>0<br>38<br>15                             | ,<br>P ⊛                          | 61.8 | — β (29)                |
| - α (20 π.                                             | 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>28<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28 | 8<br>9<br>9<br>10<br>10<br>10<br>11<br>11<br>11<br>12<br>12<br>13 | 40<br>2<br>24<br>46<br>8<br>30<br>51<br>12<br>83<br>54<br>15<br>86<br>56<br>16 | 8.62 | 18<br>23<br>26<br>28<br>28<br>26<br>23<br>19<br>14<br>9<br>+ 3<br>- 1<br>7 | 19<br>21<br>48<br>26<br>17<br>30<br>25<br>19<br>31<br>14<br>41<br>57<br>82<br>52 | •                                 |      | δ (19 n. 8)             |

"") Ein Fall schöner als der andere! Sehr ftartes a aber doch tein Reumond daher mäßige Verfrühung von einem Tage. (Man vergleiche S. 86.) Schön ift hier wieder das S. 44 gerechtsfertigte Zusammentreffen mit der totalen Mondesfinsterniß.

### 1856 November.

142. Am 12. lebhafter Stoß zu humboldt=Ban (Californien) 3h Morgens. (W 1858 S. 14.)

| Datum   | Ai<br>weich | ung     | π    | Abwei      |      | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und & | p           | Gewicht<br>der Factoren |
|---------|-------------|---------|------|------------|------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1       | 14°         | 35/     |      | 270        | 38 1 |                                  |             |                         |
| 2       | 14          | 54      |      | 28         | 31   |                                  |             | ,                       |
| 3       | 15          | 12      |      | 27         | 57   | 1 .                              |             | 1                       |
| 4       | 15          | 31      |      | 25         | 51   |                                  |             | i                       |
| 5       | 15          | 49      |      | 22         | 19   |                                  |             | Ì                       |
| 6       | 16          | 7       | 8.66 | ,17        | 31   | 1                                | 58.4        |                         |
| 7       | 16          | 25      |      | 11         | 41   |                                  |             | — <b>ծ (23 ս.</b> 18)   |
| 8       | 16          | 42      |      | <b>—</b> 5 | 6    | 1                                | 60.5        |                         |
| 9       | 17          | 0       |      | +1         | 53   |                                  |             | — γ (27)                |
| 10      | 17          | 17      |      | ' 8        | 54   |                                  |             |                         |
| 11      | 17          | 33      | 8.67 | 15         | 30   | P .                              | 61.0        |                         |
|         |             |         |      |            |      | 1                                |             | β (23)                  |
| 142, 12 | 17          | 49      |      | 21         | 9    | 8                                | 60.8        | — d (24 u. 29)          |
| 18      | 18          | . 5     |      | 25         | 24   |                                  |             | - α (24 n. 28)          |
| 14      | 18          | 21      |      | 27         | 53   |                                  |             |                         |
| 15      | 18          | 36      |      | 28         | 27   | }                                |             | l                       |
| 16      | 18          | 52      |      | 27         | 13   |                                  |             |                         |
| 17      | 19          | 6       |      | 24         | 27   |                                  |             |                         |
| . 18    | 19          | 21      | 8,68 | 20         | 34   |                                  | 56.0        |                         |
| 19      | 19          | 35      |      | 15         | 52   |                                  |             | — д (25 и. 9)           |
| 20      | 19          | 48      |      | 10         | 39   | 1 1                              |             | <i>,</i>                |
| 21      | 20          | 1       |      | + 5        | 8    |                                  | 54.1        |                         |
| 22      | 20          | 14      |      | - 0        | 29   |                                  | <del></del> | — γ (1)                 |
| 23      | 20          | 27      |      | 6          | 4    |                                  |             | 1                       |
| 24      | 20          | 39      |      | 11         | 28   |                                  |             |                         |
| 25      | 20          | 51      | 8.69 | 16         | 80   | 1                                | 54.2        |                         |
| 26      | 21          | 2 ·     |      | 20         | 57   |                                  |             | — d (26 u. 2)           |
| 27      | 21          | 18      | ľ    | 24         | 34   |                                  | 54.9        |                         |
| 28      | 21          | 24      |      | 27         | 7    |                                  |             | — α (26 n. 4)           |
| 29      | 21          | 34      |      | 28         | 20   |                                  |             |                         |
| 80      | 21          | 44      |      | 28         | 4    |                                  |             |                         |
|         | ) OK        | '  <br> |      | ŀ          |      |                                  |             | . !                     |

Muffallend ftreng nach der Theorie! In ") war a fehr wenig stärker als jest, daher ift nun keine Verfrühung, aber wegen dem noch immer fehr hohen Gewichte und bedeutendem Miteinfluße auch keine Verspätung.

## 1856 Dezember.

143. Am 22. Dezember wurden in dem Collego di S. Lazzaro zwei Erdbeben innerhalb weniger Sekunden Zwischenraum wahrgenommen. Die Richtung derfelben ging von Nordost nach Süd= west. (W 1857 S. 32.)

"In der Nähe des Sorullo in Mexico, der vor etwa 100 Sahren durch Eruptionen die ganze Umgegend verwüftete, in einer Gegend, wo früherhin keine vulkanische Erscheinung bekannt war, nördelich von Guadalarara, hat Ende des Jahres 1856 ein vulkanischer Ausbruch stattgefunden." (W 1858 S. 232.)

144. Am 25. Dezember Mitt. Erdbeben zu Tiflis. (W 1857 Beil. S. 121.)

145. Bon Metelia hört man, daß in der Nacht vom 26.—27. Dezember um 3 und 5 Uhr Morgens starte Erdstöße statt hatten. Hier zu Smyrna wurden 3 heftige, horizontal von Nordwest nach Südwest (sic!) gehende Stöße bei nebliger Atmosphäre und einem Luftdrucke von 343 & verspürk. (W 1857 S. 56.)

| $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | Datum                                               | Ab-<br>weichung                                                                                                                                                            | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                                                                     | Stellung<br>bes D zu O<br>unb o | p                    | Gewicht<br>der Factoren                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 21 23 27 10 0                                          | 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 | -21° 53′<br>22° 2<br>22° 11<br>22° 19<br>22° 26<br>22° 34<br>22° 47<br>22° 53<br>23° 7<br>23° 11<br>23° 15<br>23° 18<br>23° 21<br>23° 23<br>23° 23<br>23° 23° 25<br>23° 26 | 8.71 | 28 4  18 36 13 7 6 54 0 15 +- 6 31 13 4 18 58  23 44 26 58 28 21 27 49 25 35 21 59 17 26 12 15 6 44 +- 1 4 | P                               | 59.4<br>60.2<br>59.5 | — γ (22)  — β (13)  — δ (28 u. 26)  — α (28 u. 23)  δ (29 u. 16) |

| Datum   | Al<br>weich | ung | π    | Abwei        | i <b>c</b> jung | Stellung<br>des 3 zu (1)<br>und (3) | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------|-------------|-----|------|--------------|-----------------|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 143) 22 | - 28        | 27  | •    | <u> · 15</u> | 8               |                                     |      |                            |
| 23      | 23          | 26  |      | 19           | 45              |                                     |      |                            |
| 24      | 23          | 25  | 8.72 | 23           | 87              | ].                                  | 54.9 | . (00 4)                   |
| 144) 25 | 28          | 24  |      | 26           | 29              |                                     |      | — г (29 п. 4)              |
| 145) 26 | 23          | 22  |      | 28           | 6               |                                     |      | į                          |
| 27      | 23          | 19  |      | 28           | 14              |                                     | 56.4 | (00 10)                    |
| 28      | 23          | 16  |      | 26           | 48              |                                     |      | _ α (29 μ. 10)             |
| 29      | 23          | 13  | 8.72 | 23           | 50              | 1                                   | 57.4 |                            |
| 30      | 23          | 9   |      | 19           | 33              |                                     |      | — & (29 u. 14)             |
| 31      | 23          | 4   |      | 14           | 12              | 1                                   |      |                            |

143) - 143) Die Fälle 8—10, 16, 55, 105—107, bieten zu dem Borliegenden durch die dort ebenfalls stattgefundene Zerstreuung der Factoren, wodurch sich das Maximum dann spät bildete, eine auffallende Analogie. Man vergleiche das S. 38 darüber Gesagte.

### 1857 Jänner und Februar.

146. Am 26. Janner Morgens 91/2 Uhr verspürte man zu Epon einen Erdstoß, der etwa 4 Setunden mahrte. Die Mobel rudten und frachten, einzelne Mauern erhielten Rife, auch wurde ein Gerausch ahnlich dem Rollen eines Bagens bemerkt. (W 1857 S. 44.)

147. Herr Colla schreibt aus Parma vom 3. Februar: "Am letten Januar, 7 Uhr 10 Min. Abends, wurde in unserer Stadt ein schwacher, wellenförmiger Erdstoß bemerkt, in der Richtung, wie sie ein Sismograf unseres Observatoriums anzeigte, von OSO nach WNW; er wurde nur von wenigen wahrgenommen. Es solgte ihm füns Stunden ipäter, gegen 12 Min. nach Mitternacht, ein zweiter, ziemlich starker und anhaltender Stoß, von aufstoßender und zugleich wellenförmiger Bewegung, welchem unmittelbar ein Krachen vorherging, ähnlich dem eines Sturmwindes, wenn er herannaht, immer an Intensität wachsen; es hörte zugleich mit dem Erdbeben auf.

Bas die Richtung dieses heftigen Stoßes betrifft, so war sie gemäß den Angaben eines Quecksilber= und ebenso eines Pendel-Sis= mografs dieselbe, welche der Stoß des vorigen Abends verfolgte, von OSO nach WNW; diese beiden Instrumente haben sie mittelst ihrer aufsteigenden und schwingenden Bewegung angezeigt. Bas die Dauer des Stoßes betrifft, so mährte er, wenn man zugleich das Sausen in

Rechnung bringt, länger als 6 Sefunden, obwohl die meiften, welche ihn verfolgt haben, ihn viel länger angeben.

Der Himmel änderte sich fast unmittelbar nach der ersten Erschütterung am Abend vom Wolfigen in's Helle, und die Helligkeit dauerte fort während der zweiten bei einer unmittelbar nachher zwischen + 0° 8 und + 0° 5 R. schwankenden Temperatur, bei einem zwischen 92° bis 94° schwankenden Hygrometerstande und einem sehr empfindelichen Westwinde.

Die Barometerfäule, welche an den dem Erdbeben vorangebenden Tagen ploblic außerorbentliche Schwantungen zeigte, hatte fich im Laufe des letten Sanuars nur einige Millimetertheilchen geandert, nach dem Stoße mit einem Streben zum Steigen, welches mit einigen fehr ichwachen Abweichungen den gangen Tag hindurch fortdauerte. Unfere jehr empfindliche magnetische Declinationsnadel, welche in Rudficht auf ihre gange von 1:30 Centimeter und ihres Noniensnftems, in Folge der Gintheilung der feften Scala, nabezu die Beranderungen anzeigt, welche innerhalb einer Bogenfefunde vor fich gehen, und melde mehrmals ichon durch ihre Bewegungen fehr ferne Erdbeben vorher angezeigt hatte, wie es ftattfand bei dem fehr heftigen und ungludlichen Erdbeben vom 12. October, das auf den Infeln Malta, Creta, Rhodus Berwüftungen anrichtete und sich bis nach Afrika ausbehnte : konnte nicht weniger influirt merden bei dem herannahen der Stofe in Folge der augenblicklichen Beränderungen der magnetischen Kraft; fie hat in der That Unregelmäßigfeiten gezeigt in ihrem Berhalten am 31. Sanner, an welchem fich die erften Bewegungen des Bodens fühlen ließen.

Kurze Zeit nach dem größeren Stoße bewegte sie sich in Folge der mechanischen Erschütterung aus ihrer Stellung, indem sie rasch einige Grade der Scala durchlief, zur Rechten und zur Linken des magnetischen Meridians, und kam erst eine Stunde nach dem Stoße allmälig in ihre ursprüngliche Lage zurück. Die Intensität des stärkern Stoßes war groß genug, um die Menschen aus dem Schlase zu wecken, einige Häuser und Gebäude, selbst sehr seste, zu beschädigen, ein Dach von einem Hause herunterzuwersen, einige Baumstämme am Wege niederzureißen, Geräthschaften in den Hügern durch einander zu wersen, die Pendel der Uhren in Ruhe, und die an den Wänden und Decken der Zimmer hängenden Gegenstände in Bewegung zu bringen, vorzüglich

an den Stellen der Stadt, welche etwas höher liegen, ohne irgend ein anderes Unglud verurfacht zu haben

Dieses Erdbeben muß, so weit es bis jest scheint, keine große Ausdehnung gehabt haben, wie man vermuthet, weil wir durch den Telegrafen benachrichtigt sind, daß es weder in Mailand, noch in Piacenza und Genua, noch in Spezia und Massa wahrgenommen ist. Man weiß auch nur durch den Telegrafen, daß der größere Stoß vom 1. Februar in Reggio mit gleicher Intensität wie in Parma und sast mit denselben Wirkungen bemerkbar geworden und nur mit geringerer Kraft in Modena und Mantua wahrgenommen worden ist. Privatnachrichten melden, daß in Guastalla sowohl der erste als auch der zweite Stoß gefühlt worden ist, und daß dieser letztere stark, wellensförmig, von einem Brausen begleitet war, und fünf Sekunden lang gedauert hat; daß Colorno und Borgo San Donnino nicht frei von einem Erdbeben von mäßiger Kraft waren, und daß das Erdbeben in Pontremoli und Borgotara gänzlich unterblieben ist.

Nach dem starken Stoße vom 1. Februar folgte kein anderer in unserer Stadt, wie sich durch genaue und wiederholte Beobachtungen unserer Instrumente ergeben hat; wir haben in der That am gestrigen Tage nach Mittag um 6 Uhr Abends einige kleine Bewegungen an unserer Magnetnadel bemerkt, aber diese haben wir als eine ganz gewöhnliche Veränderung mit größerer Schnelligkeit gedeutet. In allen diesen Tagen haben wir einen außergewöhnlichen Zuwachs des atmosphärischen Dzon. so wie ein Steigen der elektrischen Spannung der Atmosphäre erkannt. (W 1857 S. 69 sf.)

In Parma, Mailand, Benedig, Padua murden am 31. Janner 11, Uhr Morgens Erdftoge verfpurt. (W 1857 G. 75.)

148. Am 5. Februar. Erbstöße in Genf um 93 4 Morgens und 2 Uhr Abends. (W 1857 S. 75.)

149. In der Racht vom 13.—14. Februar Erdbeben in Smyrna. (W 1857 S. 75.)

| 8                | Ab-            | 1    |                   | Stellung    | 7.7  | Gewicht         |
|------------------|----------------|------|-------------------|-------------|------|-----------------|
| Datum            | weichung       | π    | Abweichung        | des D ju 🗿  | p    | ber             |
| ଜ                | o ိ            |      | 3                 | und 3       | •    | Factoren        |
|                  | -22° 59'       | 1    | + 80 6'           | ,           |      |                 |
| San. 1           | 22 54          |      |                   | ! !         | 59.0 |                 |
| 3                | 22 48          |      | $\frac{-1}{+5}$ 5 |             | 33.0 | _γ (21)         |
| 4                | 22 40          | 1    | 11 33             | 1 1         |      | 1 '` '          |
| 5                | 22 35          |      | 17 28             | P           | 59.4 | _               |
| . 6              | 22 28          | 8.72 | 22 27             |             | 59.3 | β (3)           |
| 7                | 22 21          | -    | 26 6              |             |      | — გ (29 u. 22)  |
| 8                | 22 13          |      | 28 5              | - 1         |      |                 |
| 9                | 22 4           |      | 28 14             |             |      |                 |
| 10               | 21 55          |      | 26 37             | <b>⊗</b>    | 57.9 | /90 16\         |
| 11               | 21 46          | 8.72 | 23 28             | -           | 56.9 | - α (29 μ. 16)  |
| 12               | 21 36          |      | 19 10             |             |      | — δ (29 n. 12)  |
| 13               | 21 26          | 1    | 14 6              |             |      |                 |
| 14               | 21 16          |      | 8 34              |             |      |                 |
| 15               | 21 5           | 1    | + 2 50            |             | 54.6 | γ (3)           |
| 16               | 20 54          |      | - 2 52            |             |      | '`'             |
| 17<br>18         | 20 42<br>20 30 |      | 8 26              |             |      | !               |
| 19               | 20 30          | 8.72 | 13 41<br>18 28    |             | 54.4 | [               |
| 20               | 20 4           | -    | 22 34             |             | J4.4 | _ ∂ (29 u. 2)   |
| 21               | 19 51          |      | 25 46             | 1           |      |                 |
| 22               | 19 37          |      | 27 49             |             | •    | 1               |
| 23               | 19 23          | 1    | 28 27             |             | :    | 1               |
| 24               | 19 9           | 1    | 27 31             |             | l    |                 |
| 25               | 18 54          |      | 25 0              |             |      |                 |
| 146) 26          | 18 39          | 8.71 | 20 59             |             | 58.0 | _ α (28 u. 17)  |
|                  |                | -    |                   |             |      | — ð (28 u. 17)  |
| 27               | 18 24          |      | 15 45             |             |      | 0 (20 11)       |
| 28<br>29         | 18 8<br>17 52  |      | 9 39              |             | F0.4 |                 |
| 80               | 17 35          |      | B .               | P           | 59.4 | —γ (22)         |
| 1 30<br>1 HT) 31 | 17 35          |      | + 3 47            | r           | 59.4 | _ β (3)         |
| · '-             |                | i    | 10 24             |             |      |                 |
| Sebr. 1          | 17 2           | 8.71 | 16 27             |             | 59.1 | 3 (98 91)       |
| 2                | 16 44          |      | 21 37             |             |      | — d (28 u. 21)  |
| 3                | 16 27<br>16 9  |      | 25 31             |             |      |                 |
| 148) 5           | 15 51          |      | 27 53<br>28 30    |             |      | [               |
| 6                | 15 31          | 1    | 27 24             |             |      | ]               |
| 7                | 15 13          |      | 24 48             |             |      | 1               |
| 8                | 14 55          | 1    | 20 47             |             |      |                 |
| 9                | 14 35          | 8.69 | 15 56             | <b>⊗</b>    | 56.3 | (90 10)         |
|                  |                | 1    | İ                 |             |      | — α (26 n. 10)  |
| 10               | 14 16          |      | 10 29             | <del></del> |      | — हे (26 u. 10) |
| 11               | 13 56          | 1    | + 4 45            |             | 54.5 | (0)             |
| 12               | 13 36          |      | - 1 4             | i           |      | γ (3)           |
|                  |                | 1    | i                 | ;           |      | ]               |
| ≣i               | l              | ı    | ı                 | I .         | i    | I l             |

| Datum                | Ab.<br>weicht<br>O  |                      | π    | Abwei<br>3           | chung<br>d           | Stellung<br>des C zu ①<br>und & | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                   |
|----------------------|---------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 14v) 13<br>14<br>15  | -13<br>12<br>12     | 16<br>56<br>35       | 8.68 | $\frac{-6}{12}$      | 46<br>10<br>8        |                                 | 54,1 | — & (25 u. 1)                                |
| 16<br>17<br>18<br>19 | 12<br>11<br>11      | 15<br>54<br>32<br>11 |      | 21<br>24<br>27<br>28 | 28<br>57<br>24<br>33 |                                 |      |                                              |
| 20<br>21<br>22<br>23 | 10<br>10<br>10<br>9 | 50<br>28<br>6<br>44  |      | 28<br>26<br>22<br>18 | 14<br>19<br>51<br>0  |                                 | 59.7 | 1                                            |
| 24<br>25<br>26       | 9 9 8               | 22<br>0<br>37        | 8.67 | 12<br>- 5            | 22                   | P                               | 60.2 | - α (24 u. 24)<br>- δ (24 u. 24)<br>- γ (26) |
| 27<br>28             | 8<br>7              | 15<br>52             |      | + 1<br>  8<br>  15   | 39<br>36<br>4        | <u> </u>                        |      | <u> —</u> β (13)                             |

- 116) Starfer Druck, fast eine Doppelwelle, daher feine Ber- fpätung.
- 147) Sekundärer Stoß des Borigen. In Bezug auf die Richtung \*) vergleiche man die Theorie S. 54, 2.
  - 148) Sekundärer Stoß.
- 149) Ziemlich schwaches Maximum des Druckes; Verspätung = 4 Tage.

## 1857 April.

150. Die "Presse d'Orient" berichtet vom 28. April über die drei Erdbeben, die man in Musch im Laufe des Aprilmonates verspürte. Das erste erfolgte in der Nacht vom 9. auf den 10. und die Erschütterungen dauerten 36 Sekunden. Auf den ersten Stoß stürzten 4 Dörser'in der Ebene von Bulanok zusammen. In Erzerum haben die drei Erdbeben keinen erheblichen Schaden angerichtet. (W 1857 S. 216.)

<sup>\*)</sup> Bas bie Beobachtungen über bie Richtung betrifft, find faft nur bie auf Inftrumente bafirten verläßlich.

| Datum                                                                                         | Ab-<br>weichung<br>①                                                                                                                                                  | π                    | Abweichung<br>I                                                                                                                                                                | Stellung<br>bes D zu ①<br>unb * |                                                      | Gewicht<br>der<br>Factoren                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 150) 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ? 24 25 26 27 28 29 30 | + 4° 37′ 5 0 5 23 5 46 6 9 6 31 6 54 7 16 7 39 8 1 8 23 8 45 9 7 9 28 9 50 -10 11 10 32 10 53 11 14 11 35 11 55 12 15 12 35 12 55 13 15 13 34 13 53 14 12 14 31 14 49 | 8.56<br>8.56<br>8.53 | +28° 18 26 20 22 59 18 37 13 32 8 0 + 2 15 3 30 9 7 14 23 19 6 23 6 26 10 28 5 28 41 27 52 25 36 21 58 17 5 11 12 -4 33 + 2 30 9 35 16 12  21 49 25 27 28 14 28 31 26 59 23 54 | • P                             | 54.9<br>54.4<br>54.1<br>54.1<br>59.2<br>60.5<br>61.3 | δ (13 u. 4) γ (2) δ (13 u. 1) α (13 u. 1) δ (10 u. 22) γ (27) δ (10 u. 30) α (10 u. 30) β (29) |

150) Sehr nahe zusammengedrängte Factoren; keine Verspätung. Bon den übrigen 2 Beben, die im Texte noch angedeutet werden, ist wahrscheinlich, daß eines davon um den 24. stattfand.

# 1857 Juni.

151. Am 7. Juni Nachmittags 3h 7m 30s mittl. Zeit wurde sowohl in Gera als in den umliegenden Ortschaften ein circa 2—3 Setunden dauerndes schwaches Erdbeben in der Richtung von Sud nach Nord oder vielleicht etwas Abweichung nach SO und NW wahrgenommen. Der Stoß wurde nicht überall in der Stadt von

gleicher Stärke verspürt, und scheint befonders die mit der Front nach Sud stehenden Häuser am stärksten betroffen zu haben; dort wirkte er so, daß Mauern, Fenster und Möbels erzitterten. Gläser und Tassen klirrten 2c.

Auch im Freien ist der Stoß wahrgenommen worden und zugleich von einem Getöse ähnlich dem entfernten Rollen des Donners, oder dem Rollen eines etwas entfernt scharf fahrenden schweren Bagens begleitet gewesen. Das Barometer, welches am 5. Morgens mit 337" 6 (reduc.) sein erstes Marimum in diesem Monat erreichte, stand am 6. Ab. 336", 4, am 7. Ab. 334", 0 und erreichte nach einer geringen Schwanfung auswärts am 8. sein erstes Minimum am 10. Ab. mit 331", 5.

Das Thermometer zeigte am 7. Morg. 5 Uhr + 12°, 4; Mittags 2 Uhr + 24°, 8; Abends 8 Uhr + 18°

Windrichtung den ganzen Tag aus Sud (Abends Eintritt des Vollmondes).

Nach den bis jest bekannt gewordenen Nachrichten erstreckt sich der Erschütterungskreis durch einen großen Theil des Königreiches Sachsen vom Erzgebirge abwärts bis an die Elbe bei Dresden und Meißen, nordwärts bis Leipzig, Halle und Naumburg; südlich und südwestlich bis an das Fichtelgebirge bei Wunsiedel; westlich die ganzen fürstl. Reußischen Gebiete, den Neustädter Kreis des Großherzogthums Weimar und den größten Theil von Sachsen-Altenburg. Am stärksten scheint das Beben im sächsischen Voigtland und dem reußischen Ober- land gewesen zu sein.

Nach der Kölnischen Zeitung wurde die Erderschütterung am 7. Juni hauptsächlich in den Orten wahrgenommen, welche in der Richtung von Zeiß nach Naumburg, also von Südost nach Nordwest liegen. Nach der allgemeinen Zeitung wurde das Erdbeben beobachtet in Zwickau, Mittelweida, Freiberg, Zwöniß, Waldheim, Ischopau, Hohnstein, Weimar und an anderen Orten. Ebenso wird aus Gotha berichtet: Vorgestern Nachmittags einige Minuten nach 3 Uhr wurde in Weißenfels ein starker Erdstoß bemerkt, es schwankten in den Häusern die Möbel und Geräthe und einander nahe stehende Tassen und Gläser klirrten zusammen. Denselben Erdstoß besmerkte man zur selben Zeit in Gera und in den umliegenden Orts

ichaften. Der Stoß, der von Süden nach Norden, gleich einem untersirdischen Donner, ging, dauerte etwa 3 Sekunden. Die Mauern bebten, die Gläser und Fenster klierten und auf dem Rathhausthurme nahm man ein Schwanken wahr. (W 1857 S. 199.)

| Sofum |           | 21       |          |      | Mhme           | idung    | Stellung   |      | Gewicht       |
|-------|-----------|----------|----------|------|----------------|----------|------------|------|---------------|
|       |           | weid     |          | π    |                | 3        | bes 3 gu 💿 | P    | ~ der         |
| 6     | <u> </u>  |          | )        |      |                |          | und 8      |      | Factoren      |
| l     | 1         | +22      | 5'       |      | - 0            | 47 /     |            |      |               |
| ,     | 2         | 22       | 13       |      | 6              | 27.      | !          |      | 1             |
| !     | 3         | 22       | 20       | i    | 11             | 51       | ! !        |      | ]             |
| i     | 4         | 22       | 27       |      | 16             | 49       | į i        |      | į į           |
|       | 5         | 22       | 34       | 8.45 | 21             | 9        |            | 54.1 | ð (2 u. 1)    |
|       | 6         | 22       | 41       |      | 24             | 40       |            |      | ] ((/         |
| 151)  | 7         | 22       | 46       |      | 27             | 9        | <b>⊗</b>   | 54.5 | - α (2 π. 3)  |
|       | 8         | 22       | 52       |      | 28             | 21       |            |      | u (* 11. U)   |
|       | 9         | 22       | 57       |      | 28             | 11       |            |      | 1             |
|       | 10        | 28       | 2        |      | 26             | 85       | 1          |      | 1             |
| li.   | 11        | 23       | 6        | 8.45 | 23             | 87       |            | 56,3 | - 8 (2 n. 10) |
| 1     | 12        | 23       | 10       |      | 19             | 27       |            | •    | 0 (2 0. 10)   |
| 1     | 13        | 23       | 14       |      | 14             | 17       | !          |      | l i           |
| 1     | 14<br>15  | 23<br>23 | 17       |      | 8              | 22       | 1          | 58,7 |               |
| 1     |           |          | 20       |      | <u>- 1</u>     | 56       | ·          | 90,1 | — γ (20)      |
|       | 16<br>17  | 23<br>28 | 22       |      | + 4            | 42       |            |      |               |
| •     | 18        | 23       | 24<br>25 | į    | 11<br>17       | 16<br>23 |            |      | 1             |
|       | 19        | 28       | 26       | 8.44 | 22             | 33       |            | 60.5 |               |
|       | 20        | 28       | 27       |      | 26             | 19       | P          | 60,6 | — д (1 п. 27) |
| ٧.    | 21        |          |          |      |                |          |            |      | β (18)        |
| 13    |           | 28       | 27       |      | 28             | 15       |            | 60.1 | α (1 u. 25)   |
|       | 22<br>23  | 23       | 27       |      | 28             | 9        |            |      | ì             |
| H     | -         | 28       | 26       | 8.44 | 26             | 8        |            | 58,5 | _ ծ (1 u. 19) |
|       | 24        | 28       | 25       |      | 22             | 82       |            |      | ( )           |
|       | 25,<br>26 | 23<br>28 | 24<br>22 |      | 17             | 49       | }          |      |               |
|       | 27        | 28       | 20       |      | 12<br>6        | 24<br>37 | 1          |      |               |
|       | 28        | 23       | 17       |      | + 0            | 45       | !          | 55.1 |               |
|       | 29        | 23       | 14       |      | <del>- 5</del> | 0        | [          |      | —γ (5)        |
| 14    | 30        | 23       | 11       |      | 10             | 31       | 1 1        |      |               |
|       | -         |          | •••      |      | ١ ،            | 01       |            |      |               |
| •     | •         |          | 1        |      | ,              |          | , ,        |      |               |

<sup>251)</sup> Das genaue Eintreffen ohne Berfpätung ift hier auffallend.

## 1857 Juli.

152. Aus Wien wird berichtet: Die Erdstöße, welche in Komorn zu Anfange dieses Monats Juni verspürt wurden, wiedersholten sich am 5. um 4 und 5 Uhr Morgens und 7 Uhr Abends, so wie am 6. und 9. um 8 Uhr 15 Min. Morgens, aber in schwächerem

Grade. Die lette leichte Erschütterung war am 7. um 12 Uhr Mittags. Die Temperatur war + 22" bei schwachem Südostwinde.

Die größte Birkung der Erdflöße scheint sich auf die Spipe, welche die Baag mit der Donau bildet, auszudehnen.

Die lette größere Erschütterung fand 1851 statt. Die stärtste war jene von 1763, wobei Gebäude einstürzten, Menschen getödtet wurden und die Erde sich spaltete.

153. Am 9. um 3 Uhr 15 Min. Nachmittags wurde zu Schlößl im nordwestlichen Böhmen ein Erdbeben verspürt, das in der nördlichen. Umgebung ziemlich stark gewesen sein soll. Bemerkenswerth ist, daß am selben Tage in Komorn ebenfalls wieder Erdstöße verspürt wurden. Bei dieser Gelegenheit tritt wieder das Bedürsniß der Aufstellung autograser Erdbebenmesser, nach der Erfindung des Directork Kreil hervor, da man nur mittelst dieser Borrichtung über die Zeit, Stärke und Richtung der Stöße genaue Aufschlüße erhalten kann; besonders wäre im Interesse der Wissenschaft die Aufstellung solcher Apparate in jenen Gegenden wünschenswerth, wo z. B. wie in Komorn, die Erderschütterungen häusiger sich zu ereignen pslegen. (W 1857, 231.)

154. Am 27. Heute Mittag etwa 10 Minuten vor und 35 Min. nach 12 Uhr wurden in Aachen zwei Erdstöße verspürt, von denen der letztere der stärkste war und besonders in den oberen Stockwerken sich sehr fühlbar machte. Die Stöße scheinen in den verschiedenen Theilen der Stadt nicht gleich start gewesen und in der Richtung von Südost nach Nordwest gegangen zu sein; an einigen Stellen bemerkte man eine Bewegung der Möbel und Zittern der Mauern, mit starkem rollendem Geräusche verbunden. Die Stöße waren vertifal; eine Abweichung des Barometers wurde nicht beobachtet. (W 1857 S. 256.)

| Datum |                       | Pil<br>weich           | ung \pi zoweicht                |      | ichung<br>•          | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und * | P | Gewicht<br>der<br>Factoren |            |
|-------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------|------------|
| 152)  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | +23° 22° 22° 22° 22° - | 7'<br>2<br>58<br>53<br>47<br>41 | 8.44 | 23<br>26<br>28<br>28 | 37'<br>8<br>53<br>38<br>11<br>22 |   | 54.2                       | À (1 u. 2) |

| Datum    | Al<br>weich | ung      | π    | Abwei<br>1 | chung<br>D | Stellung<br>des C zu O<br>und 3 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|-------------|----------|------|------------|------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 7        | 22          | 35       |      | 27         | 5          | •                               | 55.7 | α (1 <b>μ</b> . 8)         |
| 8        | 22          | 28       | 8.44 | 24         | 22         |                                 | 56.5 | , ,                        |
| 153) 9   | 22          | 21       |      | 20         | 24         |                                 |      | — 8 (1 u. 11)              |
| 10       | 22          | 14       |      | 15         | 22         |                                 |      |                            |
| 11       | 22          | 6        |      | 9          | 33         | i i                             |      |                            |
| 12       | 21          | 58       |      | 8          | 12         |                                 | 58.4 | (10)                       |
| 13       | 21          | 49       |      | + 3        | 21         |                                 |      | - γ (18)                   |
| 14       | 21          | 40       |      | 9          | 52         |                                 |      | ł i                        |
| 15<br>16 | 21<br>21    | 31<br>21 | 0.44 | 15         | 58         |                                 |      |                            |
|          |             |          | 8,44 | 21         | 17         |                                 | 59.6 | _ d (1 u. 23)              |
| 17       | 21          | 11       |      | 25         | 23         | P                               | 59,7 | _ β (7)                    |
| 18<br>19 | 21          | 1        |      | 27         | 53         | 1                               |      |                            |
| 20       | 20<br>20    | 50<br>39 |      | 28         | 28         |                                 |      | j i                        |
| 21       | 20          | 28       | 8.44 | 27<br>24   | 8<br>4     |                                 | 58.6 |                            |
|          |             |          | 0.77 | -7         | 7          |                                 | 30.0 | - α (1 u. 19)              |
| 22       | 20          | 16       |      |            |            |                                 |      | - สิ (โน. 19)              |
| 28       | 20          | 4        |      | 19<br>14   | 41<br>24   |                                 |      |                            |
| 24       | 19          | 51       |      | 8          | 24<br>37   | 1                               |      |                            |
| 25       | 19          | 38       |      | + 2        | 39         |                                 | 55.4 |                            |
| 26       | 19          | 25       |      | - 3        | 16         |                                 |      | γ (6)                      |
| 134) 27  | 19          | 12       |      | 8          | 58         | 1                               |      |                            |
| 28       | 18          | 58       | 8.45 | 14         | 15         |                                 | 54.3 |                            |
| 29       | 18          | 44       |      | 18         | 59         |                                 |      | — d (2 u. 2)               |
| 30       | 18          | 29       |      | 22         | 59         |                                 |      |                            |
| 31       | 18          | 15       |      | 26         | 2          |                                 |      |                            |
|          |             | ``       |      |            | -          |                                 |      |                            |

<sup>152)</sup> Eine auffallende Verfrühung.

Dieser Monat liefert wieder einen Beweiß der Richtigkeit deffen, was schon früher S. 78 über die scheinbare Regellosigkeit der Beben in Monaten mit sehr zerstreuten und schwachen Factoren gesagt worden ist. Man vergleiche damit 1, 2, 8, 9, 16, 27, 28, 42, 47, 55, 81, 158, 171, 173, 174, 175, 178, 180, 196, 200, 203, 207, 226, 228, 230, 231, 233 u. A.

### 1857 October.

155. Am 19. October Nachmittags um 1 Uhr 9 Minuten erfolgte in Triest eine leichte, wellenförmige Erderschütterung. (W 1857 3. 344.)

<sup>13)</sup> Cefindarer Stoß des Borigen.

<sup>154)</sup> Schwacher Druck, starke Verspätung.

| Datum    | Neid<br>weid | ung      | π    | Abwei<br>I     | dung     | Stellung<br>des C zu ()<br>und (5 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|----------|--------------|----------|------|----------------|----------|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 1        | — 3°         | 15'      | 8.58 | _ 9º           | 38 '     |                                   | 59.6 | 1 (15 00)               |
| 2        | 3            | 38       | 8.58 | - 2            | 57       |                                   | 59.8 | - 8 (15 u. 23)          |
|          |              |          |      |                |          |                                   |      | - 7 (24)                |
| 8        | 4            | 1        |      | + 4            | 1        | <b>❷</b>                          | 60.2 | - 8 (15 H. 24)          |
| 4        | 4            | 25       |      | 10             | 55       |                                   |      | — α (15 μ. 26)          |
| 5        | 4            | 48       | 1    | 17             | 16       | P                                 | 60.7 | _ β (20)                |
| 6        | 5<br>5       | 11       |      | 22<br>26       | 34<br>24 | '                                 |      | F (1.7)                 |
| 7 8      | 5            | 34<br>57 | ĺ    | 28             | 24<br>25 | 1 1                               |      |                         |
| و        | 6            | 20       |      | 28             | 30       |                                   |      |                         |
| 10       | 6            | 42       |      | 26             | 46       | 1                                 |      | 1                       |
| 11       | 7            | 5        |      | 23             | 81       |                                   |      | l                       |
| 12       | 7            | 28       |      | 19             | 6        | 1 1                               |      | I                       |
| 13<br>14 | 7 8          | 50<br>13 | 8.61 | 13<br>8        | 54<br>12 |                                   | 55.7 |                         |
| 15       | 8            | 35       |      | + 2            | 17       | -                                 | 55.0 | 8 (18 u. 8)             |
| 16       | 8            | 57       |      | <del>- 3</del> | 37       | ·                                 |      | — 7 (5)                 |
| 17       | 9            | 19       | 8,61 | 9              | 20       |                                   | 54.4 |                         |
|          | _            |          | **** |                |          |                                   |      | — α (18 u. 2)           |
| 18       | 9            | 41       |      | 14             | 39       | ·                                 |      | — გ (18 u. 2)           |
| 155) 19  | 10           | 3        |      | 19             | 22       | 1 1                               |      |                         |
| 20       | 10           | 25       |      | 28             | 19       | 1 1                               |      |                         |
| 21       | .10          | 46       |      | 26             | 17       |                                   |      |                         |
| 22       | 11           | 7        |      | 28             | 6        | l i                               |      | 1                       |
| 28<br>24 | 11<br>11     | 28<br>49 |      | 28<br>27       | 38<br>49 | 1                                 |      |                         |
| 25       | 12           | 10       |      | 25             | 40       |                                   |      |                         |
| 26       | 12           | 31       |      | 22             | 14       |                                   |      |                         |
| 27       | 12           | 51       | 8.64 | 17             | 41       |                                   | 57.3 | 8 (21 u. 14)            |
| 28       | 13           | 11       |      | 12             | 9        |                                   |      | - 0 (21 H. 14)          |
| 29       | 13,          | 31       |      | <b>—</b> 5     | 58       |                                   | 59.7 | y (24)                  |
| 30       | 13           | 51       | j    | + 0            | 53       |                                   |      | [ (34)                  |
| 81       | 14           | 11       | ì    | 7              | 49       |                                   |      | <b>!</b>                |
|          |              | Ì        | i    |                |          |                                   |      | 1                       |

136) Das schwache Gewicht der einzelnen Factoren wird durch das enge Zusammenwirken derselben (Miteinfluß) ersett. Sehr intercssant ist der Vergleich mit 24, wo dieselben Factoren, in derselben Reihenfolge, fast mit demselben Gewichte und derselben Annäherung auch dieselbe Wirkung in derselben Zeit hervorgebracht haben. Eine große Aehnlichkeit in den Factoren und im Gewichte derselben hat auch 210 und noch in höherem Grade 224. Annähernd verhält sich auch der Fall 229.

#### 1857 November.

156. Erdbeben und Bulkanausbrüche in Salvador und Nicaragua, die am 6. November 1857 Statt hatten, werden von dem königl. Vice-Consul zu San Miguel berichtet. Die Stöße gingen von einem Berge an der Nordwestseite des Sees von Ilopargo aus und verliefen sich in ercentrischen Halbkreisen. (W 1858 S. 264.)

157. Am 22. November 31/, Uhr Nachmittags ward in Scherschel in Algerien ein Erdbeben verspürt, das jedoch keinen erheblichen Schaden anrichtele. (W 1857 S. 384.)

| Datum.                | Nb:<br>weicht<br>O   |                    | π    | `Abwei<br>I                | фиng                 | Stellung<br>bes D zu ()<br>und * | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 2                     | -14°                 | 49                 | 8.65 | +14°0<br>20                | 24                   | <b>⊗</b> P                       | 61.0 | - δ (22 u. 29)<br>- α (22 u 30)<br>- β (26) |
| 3<br>4<br>5<br>156) 6 | 15<br>15<br>15<br>16 | 8<br>27<br>45<br>3 |      | 24<br>27<br>28<br>27<br>24 | 59<br>48<br>33<br>19 |                                  |      | — p (20)                                    |
| 8<br>9                | 16                   | 38<br>56           | 8.66 | 24<br>20<br>15             | 8                    | 1                                | 56.8 | d (23 u. 12)                                |
| 10<br>11<br>12        | 17<br>17             | 13<br>29<br>46     |      | + 3                        | 26<br>34             | <br>                             | 55.1 | Y (5)                                       |
| 13<br>14<br>15        | 18<br>18<br>18       | 2<br>17<br>33      | 8.68 | 8<br>15<br>18              | 0<br><b>22</b><br>12 |                                  | 54,0 |                                             |
| i 6<br>17             | 18<br>19             | 48                 |      | 22<br>25                   | 20<br>32             | •                                | 53.9 | _ δ (25 u. 1)<br>_ α (25 u. 0)              |
| 18<br>19<br>20        | 19<br>19<br>19       | 17<br>31<br>45     |      | 27<br>28<br>27             | 37<br>28<br>59       | 1                                |      |                                             |
| 157) 21<br>22<br>23   |                      | 58<br>11<br>24     | 8.69 | 26<br>23<br>18             | 10<br>7<br>58        |                                  | 55.5 | ð (26 u. 7)                                 |
| 24<br>25<br>26        |                      | 36<br>48<br>0      |      | 13<br>8<br>— 1             | 53<br>2<br>40        |                                  | 58.4 | (10)                                        |
| 27<br>28<br>29        | _                    | 11<br>21<br>32     | 8.69 | + 4<br>11<br>17            | 59<br>37<br>47       |                                  | 61.2 | _ γ (18)                                    |
| 30                    |                      | 42                 |      | 22                         | 59                   |                                  |      | — d (26 u. 30)                              |

- 206) Die viertägige Berfpätung ist aus der kleinen Zahl der zusammentreffenden Factoren erklärlich; namentlich aus dem Mangel des z. Gerade so verhielt es sich auch mit dem Falle 60.
- 137) Schmäche und Berftreuung der Factoren vermischen, wie bereits wiederholt gefunden murbe, die Gesehmäßigkeit der Erscheinung. Wir erinnern nur ähnlichen Constellationen an den Fall 226 und den fehr auffallend ahnlichen 204.

### 1857 Dezember.

158. Ueber ein am 12. Dezember 1857 um 2 Uhr Nachmittage Statt gehabtes Erdbeben in verschiedenen Gegenden der Provinz Semipalatinst in Rußland enthält die Zeitschrift für allgemeine Erdfunde (V. 2) einen Aufsak von Abramow. Dasselbe hatte die Richtung von SO nach NW. Auf dem Nor Saisan an der chinesischen Grenze war die Erschütterung so start, daß das starke und seste Sied an vielen Stellen des Sees in seiner ganzen Dicke mit lautem Krachen, wie Kanonendonner, zerbarst und das Wasser aus den Spalten hervorquoll. Das Erdbeben soll im Gebiet von Urumtsi in der chinesischen Dschungarei, wo sich Vulkane besinden, angesangen haben. (W 1859 S. 367.)

Ueber den Ausbruch des Befuns ftattet der Director des Objervatoriums auf diesem Berge, Valmieri, Bericht ab. Nach der mertwürdigen Eruption von 1855 ichien anfangs der Besur wieder auf längere Zeit fich völlig beruhigt zu haben. Jedoch ließen die Fumarolen, welche nie aufhörten, aus dem Gipfel des Berges fich zu erheben, eine neue baldige Eruption vorherkunden. Am 19. Dezember 1856 fah man aus einem tiefen Abgrunde des Berges theils Rauch, theils Afche und kleine Steine fich erheben. Wenige Monate darauf ftiegen Flammen aus den Kratern von 1850 auf. Bom Oftober und Rovember 1857 an fanden häufige Ausbrüche von Laven Statt. Am 12. Dezember, 4 Tage nach jenem schrecklichen Erdbeben von Bafilicata, fand eine gewaltige Explosion des Vefuvs Statt, der alsbald eine folche Ruhe folgte, daß man hatte glauben follen, der Berg habe ausgetobt. Bald aber fraten wieder gewaltige Ausströmungen von Rauch ein. Am 24. Mai verspurte man eine Erderschütterung; am 27. öffnete sich ber Berg etwa auf der Mitte feiner Sohe nach der Beftfeite hin und bald darauf nach der Nordseite bin. Aus der erftern Deffnung ergoß sich eine geringe

Menge, aus der letteren ein gewaltiger Strom von Lava. Am 30. Mai iuchte sich Palmieri dem mit großer Geschwindigkeit fließenden Lavasstrome zu nähern. Der unermüdliche Director des Observatoriums hat bei Gelegenheit dieser letten Eruption interessante Beobachtungen über die atmossärische Elektricität und über den Erdmagnetismus gemacht, welche er in den Annalen des Observatoriums veröffentlichen wird. (W 1858 S. 216.)

159. Am 18. Dezember Abends gegen 81|, Uhr wurde in mehreren Orten Burtembergs, so namentlich in Calw und Liebens gell ein Erdftof verspurt. (W 1858 S. 8.)

| Datum   | Ab-<br>weichn<br>(•) |          | π        | Abwei<br>I      |          | Stellung<br>bes D zu ()<br>und & | р     | Gewicht<br>der Factoren |
|---------|----------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------------------------------|-------|-------------------------|
| , 1     | 21°                  | 51'      |          | - <b> -26</b> º | 40 ′     | P 😥                              | 61.4  | 5 (22)                  |
| 1,      |                      | 1        |          |                 |          |                                  |       | _β (29)                 |
| 2       | 22                   | 0        |          | 28              | 21       |                                  |       | — α (28 n. 30)          |
| 3       | 22                   | 9        |          | 27              | 54       | 1                                |       | !                       |
| •       | 22                   | 17       | 8.71     | 25              | 28       |                                  | 59,4  | _ 8 (28 n. 22)          |
| , 5     | 22                   | 25       |          | 21              | 29       |                                  |       | - 0 (20 11. 22)         |
| 6       |                      | 32       |          | 16              | 28       |                                  | I     | i                       |
| 7       |                      | 39       |          | 10              | 49       | 1 1                              |       | !                       |
| 8       |                      | 45       |          | + 4.            | 54       | · j                              | 55.5  | _ y (7)                 |
| .9      | 22<br>22             | 51<br>57 |          | - 1<br>6        | 1<br>47  |                                  |       | 1                       |
| 10      | 23                   | 2        |          | 12              | 14       | i                                |       |                         |
| 158) 12 | 23                   | 6        |          | 17              | 10       | 1                                |       |                         |
| 7 13    | 23                   | 11       | 8.72     | 21              | 26       |                                  | 53.9  |                         |
| 14      | 23                   | 14       |          | 24              | 51       | -i                               |       | — გ (29 u. 0)           |
| 15      | 23                   | 18       |          | 27              | 91<br>11 | 1                                |       | !                       |
| 16      | 23                   | 20       |          | 28              | 19       | •                                | 54.0  | '                       |
| 17      | 23                   | 28       | <b>'</b> | 28              | 6        | ,                                |       | α (29 μ. 1)             |
| 150) 18 | 23                   | 24       |          | 26              | 33       | 1                                |       |                         |
| 19      | 23                   | 26       | 8.72     | 23              | 45       |                                  | 55.0  |                         |
| 20      | 23                   | 27       | 0. 2     | 19              | 49       | -                                |       | — გ (29 n. 5)           |
| 21      | 28                   | 27       |          | 14              | 57       |                                  |       |                         |
| 22      | 23                   | 27       |          | 9               | 23       | 1                                |       |                         |
| 23      | 23                   | 26       | }        | - 3             | 17       |                                  | 57.7  | (16)                    |
| 24      | 23                   | 25       | (        | + 3             | 5        | -                                | ,<br> | _ · (16)                |
| 25      | 23                   | 24       |          | 9               | 81       | į                                | İ     |                         |
| 26      | 23                   | 22       |          | 15              | 39       | 1                                |       |                         |
| 27      | 23                   | 20       | 8.72     | 21              | <u> </u> |                                  | 60.6  | & (29 n. 27)            |
| 28      | 23                   | 17       | ĺ        | 25              | 19       | -                                | 63.6  | (                       |
| 29      | 23                   | 13       | !        | 27              | 51       | P                                | 61.0  | - β (29)                |
| 30      | 28                   | 10       | •        | 28              | 20       | ●                                | 60.7  | - α (29 n. 28)          |
| 31      | 23                   | 5        |          | 26              | 48       |                                  |       | . (20 4. 20)            |

- <sup>156</sup>) Schwäche und Zerstreuung der Factoren, wie beim Vorigen. Aehnliche Constellationen und Retardationen bieten die Beben 16 und 203.
- 100) Unregelmäßigkeit aus den oben angeführten Gründen. Man vergleiche 17, 214, 238 u. A.

### 1858 Januar und Februar.

160. Das am 15. Januar ftattgehabte Erdbeben murbe gleichzeitig gefpurt in Brobed 8 Uhr 10 Min., Dimus 8 Uhr 15-30 Min., Troppau 8 Uhr 28 Min., Prerau 8 Uhr 40 Min., dann zu Oftrau, Beigkirchen, Stunberg, Tobitschau, Profinis, Sohenftadt, dann an vielen Puntten Preug. Dberichlefiens. Gbenfo treffen Rachrichten aus Rrafau, aus Szent=Marton und Burc=Barallya ein, die 81/4-81/2 Uhr als den Zeitpunkt eines dafelbst beobachteten Erdbebens bezeichnen. Ueber die Erderichütterung liegen Nachrichten von beinghe 100 größeren Ortschaften por; eine wissenschaftliche Ueberficht derfelben ift aber zur Stunde noch nicht möglich. Die Landschaft zwischen dem Sudeten- und Karpaten-Gebirge mar der Schauplat bes seltenen Naturereignisses, ein Raum von ungefähr 200 Duadratmeilen, und die größte dort vorkommende Entfernung zwischen zwei erschütterten Orten beträgt 32 österr. Meilen. Die frumme Linie, welche den erschütterten Raum einschließt, berührt die Ortschaften Jägerndorf, Gleiwig, Krakau, Bielty, Rlobank, Kremsier, Namiest und hohenstadt. Der hauptsit bes Erdbebens scheint in einem der nördlichen Comitate Ungarns gewesen zu sein, wo die Erschütterung (in Silein) am heftigften auftrat, und mo fich diefelbe ftrablenförmig nach Galizien, Mähren und Schlefien fortgepflanzt bat. mag bei diefer Gelegenheit noch ermähnt werden, daß vor etwa 80 Jahren der gleiche Diftrict von einer ahnlichen Erderschütterung beimgefucht worden ift. (W 1858 S. 55.)

Der Professor der Naturgeschichte am f. k. Dbergymnafium zu Troppau Herr &. H. Jeitteles, hat viele Daten über das am 15. Jänner in Mähren, Schlessen und Ungarn stattgehabte Erdbeben, namentlich aus Schlefien mit Benutung der an das f. f. gandes-Prafidium in Troppau eingelangten Berichte, gesammelt. Denfelben zu Folge murde diefes Erdbeben in gang Schlefien beobachtet, und ftimmen auch hier alle Angaben darin überein, daß die heftigfeit der Erschütterung in den öftlichen gandestheilen bedeutend ftarter, als in den westlichen war. Die Richtung derfelben wird fehr verschieden angegeben; so in Troppau theils von Nordweft nach Sudoft, theils von Nordoft nach Sudweft; in Freistadt, Mistet, Schwarzwaffer, Bagftadt und Oderberg, fo wie in Freiwaldau, Freudenthal und Holdit oftweftlich; in Bielit, Konigs= berg, Radun, Jagerndorf, Olberedorf, Wildichut von Gudoft nach Rordoft, in Tefchen von Weftnordweft nach Offindoft und in Oftrau von Nord nach Sud. Bas die Zeit des Gintreffens der Stoffe betrifft, so variiren die Angaben zwischen 8h 20m und 8h 40m, wollte man aus den angegebenen Beiten auf eine Geschwindigkeit der Erdbebenwellen schließen, fo wurde fie fich ungefähr mit einer halben Meile in der Minute oder 200 Jug in der Sefunde ergeben. Allgemein wurde ein auffallendes Sinten des Barometerstandes unmittelbar nach der Erschütterung, fo wie ein Sudwestwind nach vorangegangener Bindftille beobachtet. Mehrfach erwähnt ferner S. Seitteles der Ginwirfung der Erichütterung auf die Quellen, welches theils für furzere, theils für längere Zeit zu fließen aufhörten, so wie endlich eines Feuermeteors, welches zur Stunde der Erschütterung an zwei Orten in der Rahe von Troppau beobachtet wurde. (W 1858 S. 104.)

üeber das Erdbeben vom 15. Inner gibt H. Markichieder Heers in Rybuck brieflich Nachrichten, die dadurch von Interesse sind, daß die Zeit genau angegeben wird. "Am 15. Inner Abends 8 Uhr, 33 Minuten nach einer auf mittlere Zeit regulirten Pendeluhr fand bei und eine Erderschütterung statt. In meiner ein Stockwerk hoch liegenden Wohnung auf einem Sopha sigend, mit dem Kopfe an eine Giebelwand gelehnt, empfand ich die erschütternde Bewegung ganz deutlich. Die Giebelmauer wankte oscillirend hin und her, zwei bis dreimal. Das ganze Phänomen dauerte etwa ½—1 Sekunde. Die Erderschütterung war so bedeutend, daß die Fensterscheiben klirrten. Das Thermometer zeigte während der Erscheinung + 0°, 5, das Barometer stand auf 331, 1". (W 1858 S. 159.)

- 161. Am 17. Abende 6h 30m und 6h 40m Grderschütterung in Silein (Ungarn). (W 1859 &. 31?.)
- 162. Am 19. Morgens 9h 30m Erdbeben in Silein. (W 1859 S. 312.)
- 163, 164 und 165. In Bitschip bei Silein wiederholten sich die Erderschütterungen in der Nacht vom 21.—22. Jänner und mit besonderer Heftigkeit am 24. um  $4^{3}/_{4}$  Uhr Nachmittags. Letzten war seit dem 15. Jänner die einunddreißigste. In Turnau und Fellberg bei Passau wurden am 28. Jänner mehrere Erdbeben bemerkt. Der erste Stoß ereignete sich um 12 Uhr Mittags, ein zweiter Abends  $6^{1}/_{2}$ , ein dritter Nachts 12 Uhr. In Passau selbst wurden die Stöße nicht wahrgenommen. (W 1858 S. 88.)
- 166. Am 2. Februar 3h Morgens drei wellenförmige Erschütterungen in Rom. (W 1864 S. 15.)
- 167. Am 19. Februar Morgens 9 Uhr Erdbeben in Silein. (W 1859 S. 312.)
- 168. Um 22. Februar Morgens 11h 30m abermalige Erderschütterung in Silein. (W 1859 S. 312.)

In der Nacht vom 21.—22. Februar gegen 3 Uhr Morgens verspürte man in Beaupreau in der Bretagne und in vielen anderen Gemeinden des Arrondissements einen sehr heftigen Erdstoß. An demselben Tage des 21. 11h 25m zerstörte ein gewaltiges Erdbeben, welches acht volle Sekunden dauerte, die Stadt Corinth, wari alle Häuser in Trümmern zusammen. (W 1858 S. 104.)

169. Am 24. Februar hat man auf den Antillen ein starfes Erdbeben veripurt. Im Königreich Reapel dauern die Erderschütterungen fort, ohne jedoch erheblichen Schaden anzurichten. (W 1858 S. 104.)

Auch in Silein fand am 24. ein Erdbeben um 4 Uhr Morgens statt. (W 1859 S. 312.)

| Datum               | Nb.<br>weicht<br>① |          | π       | Abwei<br>3     |                 | Stellung<br>bes D zu O<br>und & | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|---------------------|--------------------|----------|---------|----------------|-----------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 3an. 1              | - <b>28</b> º      | ľ        | 8.72    | +230           | 16'             | [ [                             | 59.9 | 2.00                    |
| 2                   | 22                 | 55       |         | 18             | 28              |                                 |      | d (29 u. 24)            |
| 8                   | 22<br>22           | 50<br>44 |         | . 12           | 50              |                                 |      |                         |
| 5                   | 22                 | 37       |         | + 0            | 47<br>89        |                                 | 56.8 |                         |
| . 6                 | 22                 | 30       |         | - 5            | 19              |                                 | 30.0 | -γ (10)                 |
| 7                   | 22                 | 23       | !       | 10             | 56              |                                 |      |                         |
| 8                   | 22                 | 15       |         | - 16           | 4               |                                 |      |                         |
| i 9                 | 22                 | 6        | 8.72    | 20             | 32              |                                 | 54.1 | _ & (29 n. 1)           |
| 10                  | 21<br>21           | 58<br>48 |         | 24             | 10              |                                 |      | , (== == :,             |
| 12                  | 21                 | 39       |         | 26<br>28       | 47<br>13        |                                 |      |                         |
| 13                  | 21                 | 29       |         | 28             | 20              |                                 |      |                         |
| 14                  | 21                 | 18       |         | 27             | 5               |                                 |      |                         |
| <sup>160</sup> ) 15 | 21                 | 7        | 8.72    | 24             | 31              | •                               | 55.0 | — a(29 u. 5)            |
|                     |                    |          |         |                |                 |                                 |      | , ,                     |
| 161, 17             | 20                 | 56       | •       | 20             | 46              | '                               |      | — გ (29 u. 5)           |
| 18                  | 20                 | 45       |         | 16             | 2               |                                 |      |                         |
| 162) 19             | 20<br>20           | 82<br>20 | !       | 10             | 31<br>29        |                                 | 57.4 |                         |
| 20                  | 20                 | 7        |         | + 1            | 49              |                                 | 31,4 | — ¡ (14)                |
| 163) 21             | 19                 | 54       |         | 8-             | 10              |                                 |      |                         |
| 722                 | 19                 | 40       |         | 14             | 16              |                                 |      |                         |
| 23                  | 19                 | 26       | 8.72    | 19             | 45              |                                 | 59.2 |                         |
| 194) 24             | 19                 | 12       | ,       | 24             | 14              |                                 |      | — 8 (29 u. 22)          |
| 25                  | 18                 | 58       | '       | 27             | 17              |                                 |      |                         |
| 26                  | 18                 | 43       |         | 28             | 30              | P                               | 60.2 | — β (13)                |
| 27                  | 18                 | 27       | 1       | 27             | 42              |                                 |      | — p (13)                |
| 165) 28             | 18                 | 12       |         | 24             | 59              |                                 |      |                         |
| 29                  | 17                 | 56       | 8.71    | 20             | 42              | _ <del>©</del>                  | 59.5 | — α (28 u. 28)          |
|                     | - <u></u> -        |          |         |                |                 |                                 |      | 8 (28 u. 23)            |
| 30<br>31            | 17<br>17           | 39<br>23 |         | 15<br>9        | 18<br>15        |                                 |      | , (= 2 <b>a.</b> 20)    |
| Sebr. 1             | _17°               | 6'       | · · · · | + 2º           | 58 <sup>4</sup> |                                 | 56.8 |                         |
| 165) 2              | 16                 | 48       |         | <del>- 3</del> | 15              | ·                               |      | — γ (12)                |
| / <del>-</del> 3    | 16                 | 31       | ļ       | 9              | 10              |                                 |      |                         |
| 4                   | 16                 | 13       | 8.70    | 14             | 36              |                                 | 54.8 |                         |
| 5                   | 15                 | 55       |         | 19             | 22              |                                 |      | — ? (27 u. 4)           |
| 6                   | 15                 | 87       |         | 23             | 18              |                                 | •    |                         |
| 7                   | 15<br>14           | 18<br>59 | !<br>!  | 26             | 15              |                                 |      |                         |
| 8 9                 | 14                 | 59<br>40 | Į       | 28<br>28       | `8<br>34        |                                 |      | -                       |
| 10                  | 14                 | 21       |         | 27             | 43              |                                 |      |                         |
| 11                  | 14                 | 1        |         | 25             | 32              |                                 |      |                         |
| 12                  | 13                 | 41       |         | 22             | 4               |                                 |      |                         |
|                     | l                  |          |         | 1              |                 |                                 |      |                         |

| Datum |    | Neich<br>weich | ung | π    | Abwe     | ichung | Stellung<br>bes D zu ()<br>und 5 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|----|----------------|-----|------|----------|--------|----------------------------------|------|----------------------------|
|       | 18 | 13             | 21  | 8,69 | 17       | 32     | •                                | 56.5 | — α (26 u. 11)             |
| i     |    |                |     |      |          |        |                                  |      | 8 (26 u. 11)               |
|       | 14 | 18             | 1   |      | 12       | 6      |                                  |      | 0 (30 11.11)               |
|       | 15 | 12             | 40  |      | <u> </u> | 3      |                                  | 57.8 | — γ (16)                   |
|       | 16 | 12             | 20  |      | + 0      | 20     |                                  |      | - ((.9)                    |
| l     | 17 | 11             | 59  | 8.68 | 6        | 49     | İ                                | 58.4 | — <b>გ (2</b> 5 u. 18)     |
|       | 18 | 11             | 37  |      | 13       | 4      |                                  |      | 0 (20 11. 10)              |
| 167)  | 19 | 11             | 16  |      | 18       | 44     |                                  |      |                            |
|       | 20 | 10             | 55  |      | 23       | 26     | 1                                |      |                            |
| 168)  |    | 10             | 38  |      | 26       | 48     |                                  |      |                            |
|       | 22 | 10             | 11  |      | 28       | 28     | P                                | 59.4 | 0 (9)                      |
|       | 23 | 9              | 49  |      | 28       | 16     |                                  |      | — β ( <b>3</b> )           |
| 169)  | 24 | 9              | 27  |      | 26       | 11     |                                  |      | ·                          |
|       | 25 | 9              | 5   |      | 22       | 29     | i l                              |      |                            |
|       | 26 | 8              | 48  |      | 17       | 31     |                                  |      |                            |
|       | 27 | 8              | 20  | 8.66 | 11       | 43     | ₩ 🕏                              | 57.8 |                            |
|       |    |                |     |      |          |        | i                                |      | _a(23 u. 16)               |
|       | 28 | 7              | 58  |      | 5        | 30     |                                  |      | 1—0 ( )                    |

- 1809) Besonders günstige, von geotektonischen Verhältnissen abshängende Umstände scheinen hier mitgewirft zu haben; so lassen est wenigstens die häusigen daraussolgenden Beben vermuthen. Analogien dazu bieten: 45, 62, 215, ganz besonders aber 232 und 221.
- 101—164) Durch die erwähnten Umstände wahrscheinlich begünsstigte, secundäre Stöße.
  - 165) Unregelmäßigkeit aus der Zerftrenung der Factoren.
- 1869) Biertägige Berspätung, erklärlich durch den Mangel an Miteinfluß.
- 107) u. 100) Die schwachen und zerstreuten Factoren waren erst mit der Annäherung des Perigäums im Stande die Erdrinde zu erschüttern. was aber beim Eintressen desselben durch den secundaren Stoß 108) wiederholt gelang.
- Dreitägige Berfrühung, wozu die vorausgegangenen Beben vielleicht beitrugen. So auch 39, 184, 193, 207 u. A.

# 1858 März.

170. In Lagonero, Königreich Reapel, find am 6. und 7. Marz wiederholt heftige Erdstöße verspürt worden. (W 1858 S. 120.)

| Datum        | Ab=<br>weichu |                | π    | Abweichung           | Stellung<br>des D zu 🔾 | р           | <b>G</b> ewicht<br>ber    |
|--------------|---------------|----------------|------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| Pa<br>Ge     | <b>⊕</b>      | n.R            | 71   | 3                    | und 4                  | r           | Factoren                  |
| 27           | - 8°          | 20 '           | 8.66 | +110 434             | ₩                      | 57 8        | - 3/00 (0)                |
|              |               |                |      |                      |                        |             | – <sup>2</sup> (23 u. 16) |
| 28<br>Mäng 1 |               | 58  <br>35'    |      | 5 30<br>+ 0° 49′     |                        |             |                           |
| 2            |               | 12             | 8.65 | 6 58                 |                        | 56.2        | — გ (22 u. 10)            |
| 3            | _             | 49             |      | 12 42<br>17 48       |                        |             | Ì                         |
| 4<br>5       | 6             | 26<br>3        |      | 22 6                 |                        |             | ļ                         |
| 170) 6       | 5             | 40             | -    | 25 26                |                        |             |                           |
| 7            | 5             | 17             |      | 27 39                |                        |             |                           |
| 8            |               | 53             |      | 28 36<br>28 14       |                        |             |                           |
| 9<br>10      | 4 3           | 80             |      | 26 30                |                        |             | İ                         |
| 11           |               | 43             |      | 23 30                |                        |             |                           |
| 12<br>13     |               | 19<br>56       |      | 19 20<br>14 11       |                        |             |                           |
| 14           |               | 82             | 8.62 | 8 16                 |                        | <b>58.1</b> | _ ð (19 u. 17)            |
| 15           | 2             | 8              | 8.62 | <u> </u>             | •                      | 58.2        |                           |
|              |               |                |      |                      |                        |             | — α(19 u. 18)             |
| 16           | 1.            | 45             |      | + 4 47               |                        |             | —γ (18)                   |
| 17           |               | 21             |      | 11 18                |                        |             |                           |
| 18           |               | 57<br>33       | ı    | 17 19<br>22 24       | P                      | 59.5        |                           |
| 19<br>20     | -             | 10             |      | 26 10                |                        |             | β (4)                     |
| 21           | + 0           | 13             |      | 28 16                |                        |             |                           |
| 22<br>28     | 0             | 37<br>0        |      | 28 29<br>26 51       |                        |             |                           |
| 24           |               | 24             |      | 28 35 .              |                        |             | •                         |
| 25           | _             | 48             |      | 19 2<br>13 34        |                        |             |                           |
| 26<br>27     |               | 11<br>85       | 8.59 | 7 34                 |                        | 56.7        | — ð (16 u. 12)            |
| 28           | 2             | 58             | 8.59 | + 1 20               |                        | 56.6        | -γ (11)                   |
| ľ            |               |                |      |                      |                        |             | 8 (16 n. 11)              |
| 29           | _             | 21             |      | 4 50                 | <b>Ø</b>               | 56.2        | - α (16 H. 10)            |
| 30<br>31     | 3<br>4        | <b>45</b><br>8 |      | 10 <b>42</b><br>16 3 |                        |             |                           |
|              |               |                | İ    |                      |                        |             | 1                         |

170) Schwäche an Gewicht und Miteinfluß, daher die große Berspätung. Ginen schönen Bergleich gewährt 79, wo gleichfalls eine Mondesfinsterniß vorausging.

#### 1858 Mai.

171. Die lette Erderschütterung in Silein soll am 5. Mai stattgefunden haben. (W 1859 S. 312.)

172. Auf Rhodus haben wiederholte Erdstöße namentlich am 16. und 25. Mai die Bevölferung in Augst und Schrecken versetzt. In Marmorizza wurden binnen 24 Stunden nicht weniger all 15 Erderschütterungen verspürt. (W 1858 S. 200.)

173. Am 24. verspurte man am Berge Besuv eine Erderichütterung. (W 1858 S. 216.)

Am nämlichen Tage eine ftarke Erschütterung in Rom 4h Morgens. (W 1864 S. 15.)

Bon Oppenheim meldet man vom 25. Mai: Geftern Abende kurz vor 6 Uhr wurden hier drei rasch auf einandersolgende, ziemlich heftige Erdstöße verspürt. Die wellenförmige Bewegung des Bodens von Südwest nach Rordost war unverkennbar. Seit dem Sommer 1846 ist unsere Gegent schon zum vierten Male von solchen Erdstößen heimgesucht worden. Auch aus anderen Orten laufen über die Erderschütterung Nachrichten ein, aus Wiesbaden, Bieberich, Eppstein. Die "Mainzer Zeitung" spricht von drei rasch auf einandersolgenden Erdstößen. Die Gloden auf dem St. Quintinsthurme schlugen an einander und man fühlte unter den Füßen eine schwankende Bewegung, ähnlich wie wenn man über ein schwankendes Brett geht. — Im herzoglichen Schloße zu Vieberich verursachten die Erdstöße ebenfalls große Bestürzung; in Wiesbaden geriethen die Kronleuchter des Kursaals sichtbar ins Schwanken. — Auch in Mannheim wurde die Erderschütterung verspürt. (W 1858 S. 240.)

Aus Neapel wird vom 27. Mai berichtet: Neue Erdstöße haben in den letten Tagen stattgefunden und die Einwohner von Votenza in große Bestürzung verset. Das Schrecklichste ereignete sich in Salä, indessen ohne großes Unheil anzurichten. Zwei Bergmassen über diesem Städtchen haben sich losgelöst; die eine fiel mit surchtbarem Getöse am Eingange der Stadt nieder, die andere blied über der Stadt hängen. Dis jest ist noch alles weitere Unglüd durch große Wachsamkeit vermieden worden. Führer vom Besurhaben in Neapel gemeldet, daß ein surchtbarer Ausbruch stattges

funden hat; noch wußte man nicht, wohin der Lavastrom sich wenden würde, der mit großer Gewalt vordringt. Man fürchtete, dieser Außsbruch werde sehr ernstlich werden. (W 1858 ©. 240.)

| Datum.                                                                                     | Ab-<br>weichung<br>© | π            | Abweichung<br>D                                                                                                                                                     | Stellung<br>des D zu O<br>und & | p                                                    | (Newicht<br>der Factoren                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 171, 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 172, 16 177 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |                      | 8.49<br>8.48 | -27° 57′ 28 24 27 32 25 24 22 7 17 49 12 40 6 50 -0 31 +6 1 12 29 18 27 23 25 26 50 28 18 27 41 25 8 21 3 15 56 10 10 +4 8 -1 56 7 48 13 18 18 12 22 20 27 31 28 16 | unb 8                           | 55.5<br>58.1<br>60.5<br>60.9<br>61.1<br>58.6<br>56.2 | - δ (7 u. 7) - γ (17) - δ (6 u. 27) - α (6 u. 28) - β (25) - δ (5 u. 19) - γ (10) - λ (4 u. 2) - α (4 u. 1) |
| 30<br>31                                                                                   | 21 46<br>21 54       |              | 27 43<br>25 54                                                                                                                                                      |                                 | `                                                    |                                                                                                             |

<sup>1111)</sup> Zerstreuung und Schmäche der Factoren.

<sup>122)</sup> Berspätung von 3 Tagen, sehr gut stimmend. Aehnlich sind 13, 83, 100, 216 u. A.

<sup>173)</sup> Unregelmäßigkeit durch Schmache und Berftreuung der Factoren; vielleicht auch durch das vorausgegangene Beben verfrüht.

# 1858 Juli.

174. Am 25. um 6 Uhr Abend8- zwei wellenförmige Erfchüt= terungen in Rom. (W 1854 €. 15.)

| Datum                                 | Ab,<br>weidbung                  |                                 | π    | Abwei<br>I                       |                                   | Stellung<br>ides Dzu ()<br>und 5 | р            | Gewicht<br>der<br>Factoren                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5                 | +28° 23 22 22 22 22              | 18'<br>4<br>59<br>54<br>49      | 8,44 | - 9° - 3 + 2 8 14 19             | 47<br>58<br>7<br>18<br>17         |                                  | 56,6<br>59,8 | — Ţ (11)                                   |
| 7<br>8<br>9<br>10                     | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22 | 37<br>30<br>23<br>16            | 0,44 | 24<br>27<br>28<br>27             | 12<br>12<br>17<br>15              | P •                              | 61.2         | — δ (1 n. 24)<br>— β (26)                  |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15            | 22<br>22<br>21<br>21<br>21       | 8<br>0<br>51<br>43<br>33        | 8.44 | 24<br>19<br>18<br>7<br>+ 1       | 35<br>53<br>87<br>13              |                                  | 60.7<br>57.6 | - α (1 n. 30)<br>- δ (1 n. 28)<br>- γ (15) |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20            | 21<br>21<br>21<br>20<br>20       | 24<br>14<br>4<br>58             | 8.44 | - 5<br>10<br>16<br>20            | 1<br>52<br>9<br>40                |                                  | 54.8         | & (1 u.4)                                  |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>174) 25<br>26 | 20<br>20<br>20<br>19<br>19       | 30<br>19<br>7<br>54<br>41<br>28 | 8.44 | 26<br>28<br>28<br>26<br>24<br>20 | 49<br>9<br>11 '<br>54<br>23<br>46 | •                                | 54.5         | (1 - 9)                                    |
| 27<br>28<br>29<br>30                  | 19<br>19<br>18<br>18             | 15<br>1<br>47                   |      | 16<br>10<br>— 5                  | 14<br>59<br>13                    |                                  | 56.5         | α (1 π. 3)<br>δ (1 π. 3)<br>γ (11)         |
| 30                                    | 18                               | 38<br>18                        |      | + 0                              | 58<br>58                          |                                  |              |                                            |

<sup>231&#</sup>x27;) Zutreffend wie 53; hier wurde jedoch Finsterniß nicht ganz erreicht, obgleich nicht viel mehr dazu fehlte.

#### 1858 October.

175. Nach den Berichten des herrn Paul Laurent hat am 16. Oktober in Umgebung von Remiremont ein Erdbeben stattgefunden. (W 1858 S. 368.)

Bon Ittendorf am Boden see wird ein Erdstoß gemeldet, der daselbst am 16. Oktober 12h 29m Mittags statt hatte. An demselben Tage fand am Abende ein heftiges Erdbeben in Schweden statt. An einem Zusammenhange zwischen diesen beiden Erdstößen ist wohl nicht zu zweiseln. (W 1858 S. 408.)

| Datum   | At<br>weich | ung | π    | Abwe     | i <b>ğ</b> ung | Stellung<br>bes D zu (1)<br>und (5) | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|---------|-------------|-----|------|----------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------------|
| 1       | 8º          | 9,  |      | +24      | 92 '           |                                     |      |                         |
| 2       | 3           | 32  |      | 20       | 2              | ;                                   |      |                         |
| -8      | 3           | 56  |      | 14       | 39             | 1                                   |      |                         |
| . 4     | 4           | 19  | 8.58 | 8        | 34             |                                     | 58,1 | _ 8 (15 u. 17)          |
| 5       | 4           | 42  |      | + 2      | 10             |                                     | 57.6 |                         |
| 6       | 5           | 5   | 8.59 | 4        | 13             |                                     | 57.4 | -γ (15)                 |
| 7       | 5           | 28  |      | 10       | 19             | •                                   | 57.1 | - 8 (16 H. 14)          |
| 8       | 5           | 51  |      | 15       | 52             | <del>-</del>                        |      | α (16 u, 13)            |
| 9       | 6           | 14  |      | 20       | 86             |                                     |      |                         |
| 10      | 6           | 37  |      | 24       | 20             |                                     |      |                         |
| 11      | 7           | 0   |      | 26       | 58             | 1                                   |      | !                       |
| 12      | 7           | 22  |      | 28       | 9              |                                     |      |                         |
| 13      | 7           | 45  |      | 28       | 6              | 1                                   |      |                         |
| 14      | 8           | 7   |      | 26       | 45             | 1                                   |      |                         |
| 15      | 8           | 30  |      | 24<br>20 | 12<br>35       |                                     |      |                         |
| 175) 16 | 8           | 52  |      |          |                |                                     |      |                         |
| 17      | 9           | 14  |      | 16       | 2<br>45        | 1                                   | 55.9 |                         |
| 18      | 9           | 36  | 8.62 | 10       |                | -                                   | 57.4 | - d (19 n. 8)           |
| 19      | 9           | 58  |      | - 4      | 54             |                                     | 57.4 | - y (14)                |
| 20      | 10          | 19  |      | + 1      | 19             |                                     |      | 1 (1-3)                 |
| 21      | 10          | 41  | 8,63 | 7        | 89             |                                     | 58,5 | _ 8 (20 n. 19)          |
| 22      | 11          | 2   |      | 18       | 48             | <b>❸</b>                            | 58.9 | — α (20 n. 20)          |
| 23      | 11          | 23  |      | 19       | 22             |                                     |      | - u (20 a. 20)          |
| 24      | 11          | 44  |      | 23       | 53             |                                     |      |                         |
| 25      | 12          | 5   |      | 26       | 57             | P                                   | 59.9 | — β (9)                 |
| 26      | 12          | 26  |      | 28       | 11             |                                     |      | '`'                     |
| 27      | 12          | 46  |      | 27       | 29             | 1 .                                 |      |                         |
| 28      | 18          | 6   |      | 24       | 58             |                                     |      |                         |
| 29      | 18          | 26  | 8-64 | 20<br>15 | 56<br>49       |                                     | 58,5 |                         |
| 80      | 13          | 46  | 0'04 |          |                | -                                   |      | — 8 (21 n. 19)          |
| 31      | 14          | 6   |      | 9        | 59             | 1                                   |      | 1                       |
| •       |             |     | 1    | •        |                | •                                   | •    | 13                      |

Da sich die schwachen Factoren nach dem 7. zu zerstreuen begannen, so konnte der Druck erst fpat fühlbar werden.

#### 1858 November.

176. Am 11. November wurde im Südwesten der pyrenäischen Halbinsel um 7 Uhr 20 Min. ein Erdbeben verspürt. In Lissundauerte dasselbe bei horizontaler Bewegung 6 Sekunden an. (W 1858 S. 384.)

Man schreibt aus San-Ubes in Portugal von einem heftigen, am 12. November \*) 7h 36m Morgens eingetretenen Erdbeben, durch welches ein Theil der Stadt in einen Schutthaufen verwandelt wurde. (W 1858 S. 415.)

Am 11. November 1858 war das schwere Erdbeben, welches die ganze Südwesthälfte des Pyrenäenhalbinsel umsaßte. Die Hauptork die es berührte, waren Madrid, Oporto, Figunira, Lissabon nebst Belen, Masra und Cintra, St. Ubes sammt den kleineren Städten Alcacer, Grandola und der oceanischen Spige Sines und Sevilla. Die Erdbebenbahn war so gut als ganz dieselbe, wie im Jahre 1855, nur scheint der Durchmesser des Abschnittes des diesmaligen Erdbebenkreises etwas kleiner als damals gewesen zu sein. Besonders verheerend wirkte dasselbe auf die Seestadt St. Ubes. Der schwere Stoß, 26 Min. nach 7 Uhr Morgens warf den ganzen unter den Namen Bairro de Traino bekannten Stadtheil in eine ungeheure Trümwermasse zusammen. Lissabon war glücklicher als vor 103 Jahren.

Am 12. November, 5 Uhr Abende, eine wellenformige Erichutterung in Rom. (W 1864 S. 15.)

177. Am 14. November 9 Uhr Abends eine leichte Erschütterung in Rom. (W 1864 S. 15.)

178. Am 29. Nov. 1 Uhr Morgens eine leichte Erichütterung in Rom. (W 1864 S. 15.)

<sup>\*)</sup> Es scheint, daß hier ein Fehler im Datum borliegt und daß alle hier genamten Erdbeben in Spanien und Portugal au einem und demselben Tage pattgefunden.

Der äußerste Südwesten Frankreichs wurde, nachdem er mehrere Jahre verschont geblieben, am 29. November 1858 durch heftige Erdstöße heimgesucht. Die Ausdehnung des Kreisraumes, den die Bahn des Erdsbebens einschloß, ging vom Adour im Norden bis St. Jeanspiedsdes Port im Süden und von Bayonne und St. Jean de Luz oder dem Ocean im Besten bis in die Gegend von St. Palais und Salies de Bearn im Osten. Zu Biarris und Anglet schlugen die Thüren mit Geräusch zu, Leute sielen zu Boden. Zu St. Palais danerte der Stoß 10—12 Selunden. Die Oscilationen schlienen von SW nach NO zu gehen. (W 1859 S. 348.)

| Datum    | Ab-<br>weichung<br>O | π        | Abweichung<br>I | Stellung<br>des D zu 🔾<br>und 🛧 | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------|----------------------|----------|-----------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1        | —14° 2               | 51       | + 3 0 47'       |                                 | 57.8 | _γ (14)                    |
| 2        | 14 44                |          | <b> 2 28</b>    |                                 |      | - 7 (1-3)                  |
| 3        | 15 8                 | - 1      | 4 82            | 1                               |      |                            |
| 4        | 15 29                | _        | 14 10           |                                 | 56.1 | _ ð (23 u. 9)              |
| 5        | 15 40                | 1        | 19 6            | •                               | 55.5 | _ α (23 u. 7)              |
| 6 7      | 15 59<br>16 16       |          | 28 8            | 1                               |      |                            |
| 8        | 16 16                |          | 26 3<br>27 43   | :                               |      |                            |
| 9        | 16 5                 |          | 28 4            |                                 |      |                            |
| 10       | 17 8                 | <b>3</b> | 27 6            |                                 |      |                            |
| 176) 11  | 17 28                | <b>i</b> | 24 55           |                                 |      |                            |
| 12       | 17 49                | 8.67     | 21 40           |                                 | 54.7 | _ 8 (24 u. 4)              |
| 13       | 17 58                |          | 17 29           |                                 |      | _ (                        |
| 177) 14  | 18 14                |          | 12 33           | 1                               |      |                            |
| 15       | 18 29                |          | 7 1             |                                 |      |                            |
| 16       | 18 44                | 1        | 1 4             |                                 | 56.8 | _ 7 (12)                   |
| 17       | 18 59<br>19 14       |          | + 5 7           |                                 |      | '` '                       |
| 18<br>19 | 19 14<br>19 28       |          | 11 18<br>17 7   |                                 | 59.7 |                            |
| 20       | 19 45                |          | 22 8            | -                               | 55.7 | — d (25 u. 24)             |
| 21       | 19 55                |          | 25 51           | . €                             | 60.5 |                            |
| 22       | 20 8                 | 1        | 27 49           | P                               | 60.8 | — α (25 u. 27)             |
| 23       | 20 21                | i        | 27 45           |                                 |      | — β (21)                   |
| 24       | 20 83                |          | 25 40           |                                 |      |                            |
| 25       | 20 45                | 8.69     | 21 54           |                                 | 59.8 | — 8 (26 u. 24)             |
| 26       | 20 57                | 1        | 16 54           |                                 |      | 1 ( =)                     |
| 27       | 21 8                 |          | 11 7            | 1                               |      | 1                          |
| 28       | 21 19                | 1        | + 4 58          |                                 | 57.2 | — γ (14)                   |
| 179) 29  | 21 29                |          | <b>— 1 15</b>   |                                 | 1    | '``                        |
| 30       | 21 89                | ) [      | 7 18            |                                 |      |                            |
| <u> </u> |                      |          | l               |                                 |      | 13*                        |

- 170) Schwäche des Neumondes an Gewicht und Miteinfluß er- flart die sechstägige Verspätung hinlänglich.
  - 177) Cekundarer Stoß des Borigen.
- 178) Unregelmäßigseit wegen Schwäche und Zerstreuung der Factoren. Die Beben 1, 180, 226, 230 und A. liefern dazu den nothigen Vergleich.

### 1858 Dezember.

179. Bu Anfang Dezembers ift Kalifornien von einem ziemlich heftigen Erdbeben heimgesucht worden. (W 1859 S. 72.)

| Datum                                                                                                         | Ab-<br>weichung<br>⊙ | π                            | Abweichung<br>I                                                                                                                                                                         | Stellung<br>des D zu ()<br>und & | P                                                            | Gewicht<br>der Factoren                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 20 21 22 23 24 25 5 26 9 7 28 8 9 9 30 31 |                      | 8,69<br>8 71<br>8.72<br>8.72 | +12° 57′ 17′ 58 22 10 25 20 27 18 27 59 27 21 25 28 22 29 18 34 13 53 8 37 - 2 56 + 3 0 9 1 14 50 20 7 24 23 27 9 27 59 26 40 23 24 18 35 12 48 6 30 + 0 6 - 6 6 11 53 17 3 21 25 24 47 | unb 8                            | 55.0<br>54.4<br>54.0<br>56.1<br>60.2<br>61.3<br>61.4<br>61.1 | - δ (26 u. 5) - α (26 u. 5) - α (26 u. 2) - δ (28 u. 1) - γ (9) - δ (29 u. 26) - α (29 u. 30) - β (29) - δ (29 u. 29) - γ (16) - γ (16) |
| , -                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                         | .                                |                                                              |                                                                                                                                         |

119) Der Ausdruck "zu Anfang Dezembers" steht mit unferer Theorie gewiß nicht im Widetspruche, wenn auch das Beben nicht gerade auf den fünften gefallen sein mag.

### 1859 Januar und Februar.

180. Auf Rhodus find am 12. Janner wiederholte Erdftoge verfpurt worden. (W 1859 S. 96.)

181. Am 20. fanden zu Triest. Benedig und Padua Erderichütterungen statt und am 21. Jänner wurde die Stadt Erzerum in Armenien (39° 26' n. Br.) von einem furchtbaren Erdbeben heimsgesucht, das nach dem ersten heftigen Stoße noch volle 30 Minuten fortwährte. Gegen 200 Menschen wurden unter den Trümmern ihrer häuser verschüttet und durch den Einsturz zweier Thürme wurden noch zwölf häuser zerstört. Da während des Monats Jänner und Kebruar auch die gegenwärtige Eruption des Vesuvs fortdauerte, so ist dieses Zusammentressen derselben mit jenen Erdstößen ein neues Beispiel zu der diesfallsigen Sammlung solcher gleichzeitiger Ereignisse von herrn Emil Kluge zu Chemnis. (W 1859 S. 168.)

In Padua hat man nach dem Berichte des Herrn Zantedeschiam 20. Jänner, 8 Uhr 57 Minuten Morgens, drei Erdstöße mit deutlich ausgedrückter wellenförmiger Bewegung des Erdbodens bemerkt. Die Möbel im Zimmer bewegten sich, die Thurmglocken schlugen an. Die Dauer der Stöße betrug etwa 7 Secunden. Die Bewegung geschah von Süd nach Nord. Das Pendel der Uhr des Herrn Zantezdeschi, welches von Süd nach Nord schlägt, blieb in Bewegung; dagegen stocken die Pendel der Sternwarte, welche von Ost nach West schlagen. (W 1859 S. 120.)

Nach der Pest=Ofner Zeitung wurde am 21. Sanner zwischen 2 und 3 Uhr Mitternachts im Marktsleden Nagy=Karoly, sowie in mehreren Ortschaften des Szathmarer Comitats ein Erdbeben verspürt, welches mehrere Sekunden dauerte. (W 1859 S. 144.)

Am 23. Janner begann ein Ausbruch des großen Bullans Mauna Loa auf Sawai. (W 1859 S. 279.)

182. In Tripolis (Syrien) find am 24. Janner drei ftarte Erdftöße verspurt worden. (W 1859 S. 120.)

183. Am 29. Jänner wurden Stadt und Umgegend von Geffopolona in der neapolitanischen Provinz Abbruzzo citeriore durch Erdbeben hart mitgenommen. Biele Gebäude stürzten ein, die ältesten Bäume wurden entwurzelt und Quellen brachen hervor, welche die Landschaft in einen See verwandelten. (W 1859 S. 168.)

184. Am 31. Jänner, 5 Uhr Morgens, wurde zu Schopfheim im Großherzogthume Baden eine Erderschütterung wahrgenommen. (W 1859 S. 96.)

185. Am 10. Febr. find im Königreiche Neapel in der Provinz Bafil icat a und auch in Cofen za wiederholte Erdstöße verspürt worden, die jedoch keinen Schaden anrichteten. (W 1859 S. 144.)

186. Am 14. Februar hat man zu Saumur gegen 8 1/2 Uhr Abends ein Erdbeben, begleitet mit einem unterirdischen Getose, bemerkt. Die Witterung mar heiter, die Luft ruhig. (W 1859 S. 120.)

Der Lavaerguß des Besuv dauert langsam aber stetig fort und hat die Straße, die zum Observatorium führt, bereits an vier Punkten unterbrochen, daß man nur auf großen Umwegen auf den Gipfel des Berges gelangen kann. (W 1859 S. 96.)

187. Am 16. Februar Erderschütterungen im Königreiche Reapel. (W 1859 S. 144.)

| Datum                                                                        | Ab=<br>weichung<br>•                                                   | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                                           | Stellung<br>bes D zu O<br>unb S | p                    | Gewicht<br>der Factoren                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| \$41. 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>180) 12<br>13 | -23° 2' 22 57 22 51 22 45 22 39 22 24 22 7 22 8 21 0 21 51 21 41 21 31 | 8.72 | 27° 0' 27 58 27 37 26 0 23 15  19 30 14 59 9 514 18 +-1 29 7 21 13 5 18 24 22 56 |                                 | 53.9<br>54.0<br>55.5 | — α (29 u. 0) — δ (29 u. 1) — γ (7) — δ (29 u. 20) |

| Datum                                                    | Ab-<br>weichun<br>O                        | g π              | Abweichung<br>D                                    | Stellung<br>des C zu ()<br>und 8 | p ·          | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 15<br>16<br>17<br>18                                     | 21° 10<br>20 5<br>20 4<br>20 3<br>20 2     | 9<br>7<br>5      | 26° 16′<br>27 56<br>27 36<br>25 10<br>20 56        | P 😵                              | 61.5         | _ β (30)<br>_ α (29 π. 30) |
| 181) <u>20</u><br>21<br>22<br>23                         | 20 10<br>19 5<br>19 4<br>19 8              | 7<br>4<br>0      | 15 21<br>8 59<br>+ 9 20<br>- 4 13                  |                                  | 58.8         | — δ (29 n. 30)<br>— γ (20) |
| 162) <u>24</u><br>25<br>26<br>27<br>28<br>183) <u>29</u> | 18 4<br>18 3<br>18 1                       | 8.72<br>6<br>1   | 10 21<br>15 51<br>20 81<br>24 11<br>26 41<br>27 57 |                                  | 55.9         | — д (29 п. 8)              |
| 30<br>184) 31<br>febr. 1<br>2<br>3                       | 17 4:<br>17 2:<br>17, 10<br>16 5:<br>16 3: | 3<br>7<br>0<br>3 | 27 54<br>26 85<br>24 4<br>20 32<br>16 8            | -                                | 54.2         | — a (on o)                 |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8                                    | 16 1 15 5 15 4 15 2 15 15                  | 9<br>1<br>3      | 11 6<br>- 5 35<br>+ 0 11<br>6 3<br>11 46           |                                  | 54.4         | _ σ (27 u. 2)<br>_ τ (6)   |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13                                | 14 4<br>14 2                               | 5<br>5<br>6<br>6 | 17 7<br>21 48<br>25 25<br>27 38<br>28 3            | ,                                | 30,6         | — д (27 п. 12)             |
| 16) 14<br>15<br>187) 16<br>17                            | 12 4<br>12 2                               | 1                | 26 31<br>23 6<br>18 8<br>12 3                      | P 💮                              | 60.9         | — β (22)<br>— α (25 u. 28) |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22                               | 11 4<br>11 2<br>11 10 3<br>10 1            | 1<br>0<br>8.67   | + 5 28<br>- 1 25<br>7 57<br>13 55<br>19 13         |                                  | 59.5<br>58.0 | — δ (23)<br>— δ (24 u. 17) |
|                                                          |                                            |                  |                                                    |                                  |              |                            |

| Datum | Mb-<br>weichung<br>© |    | π | Appe | idjung | Stellung<br>bes d zu ()<br>und & | р | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|----------------------|----|---|------|--------|----------------------------------|---|----------------------------|
| 23    | 9                    | 55 |   | 23   | 10     |                                  |   |                            |
| 24    | 9                    | 33 |   | 26   | 6      | . 1                              |   |                            |
| 25    | 9                    | 11 |   | 27   | 45     |                                  |   |                            |
| 26    | 8                    | 48 |   | 28   | 5      | :                                |   |                            |
| 27    | 8                    | 26 |   | 27   | 6      |                                  |   |                            |
| 28    | 8                    | 3  |   | 24   | 55     | . 1                              |   | •                          |
| ī     |                      | 1  |   | ]    |        |                                  |   |                            |
|       |                      | ,  |   |      |        |                                  |   |                            |

- 180) Zerstreuung und Schmäche der Factoren vermischen die Regelmäßigkeit wie bei 1, 226, 230, 258, 292, 178 und A.
  - 181) Schöner Fall wegen seiner Aehnlichkeit mit 3 und 6.
  - 183) Secundärer Stoß.
  - 183) Unerflärlich.
- Dreitägige Berfrühung, herbeigeführt durch vielleicht vorhergegangene Beben, wie bei 38, 169 193 und befonders 207.
  - 183) Secundärer Stoß.
- 100) Dreitägige Berfrühung, wegen dem durch Gewicht und Miteinfluß ziemlich starten Bollnwnde, wozu aber auch die vorausgegangenen Beben beitragen mußten. Es ist interessant, den Fall 92 damit zu vergleichen!
  - 187) Secundarer Stoß des Borigen.

### 18**59 Mär**z.

188. Am 22. Marz wurde die Stadt Duito (Hauptst. der Republit Ecuador in Sudamerita) von einem Erdbeben heimgesucht und beinahe ganz zerstört. Die Zahl der Umgekommenen wird nach den Zeitungen zu 5000 angegeben. Einige kleine Städte im Norden der Hauptstadt sind ebenfalls zerstört. (W 1859 S. 184.)

Aus Dichibschelli wird gemeldet, daß in der Nacht des 23. März gegen 2 Uhr Morgens ein Erdbeben verspürt wurde, das jedoch nur Schrecken, aber keinen erheblichen Schaden hervorgebracht habe. (W 1859 S. 184.)

189. Am 28. Marz 61, Uhr Morgens wurde ein heftiges Erds beben in Dran verspürt. (W 1859 S. 184.)

| Datum                                                   | Ab-<br>weichung<br>⊙.                                                                          | ng a Abweichung |                                                                                                              | Stellung<br>bes Dzu ()<br>und & | p                                    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 | - 7° 40′ 7° 18° 6 55 6 32 6 8 5 45 5 22 4 59 4 35 4 12 3 48 3 25 3 1 2 37 2 14 1 50 1 26 1 3   | 8.65<br>8.64    | -21 ° 39' 17 28 12 34 7 7  -1 19 +4 36 10 26 15 56 20 47 24 39 27 11 28 5 27 10 24 27 20 9 14 37 8 17 + 1 34 |                                 | 55.2<br>55.6<br>56.0<br>60.1<br>59.4 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 19 20 21 25 25 26 26 29 30 31                           | 0 39<br>- 0 15<br>+ 0 7<br>0 31<br>0 55<br>1 18<br>1 42<br>2 52<br>2 52<br>3 16<br>3 39<br>4 2 |                 | 5 6 11 24 27 0 21 38 25 5 27 14 28 1 27 25 38 22 42 18 48 14 8 8 52                                          |                                 |                                      | — δ (18 u. 22)<br>— γ (22)                            |

<sup>100)</sup> Biertägige Berfpatung, wie 36, wo eine fehr ähnliche Constellation stattgefunden.

<sup>189)</sup> Secundarer Stoß.

#### 1859 April und Mai.

- 190. Am 6. April wurde in Plombieres ein Erdbebeu wahrgenommen. Dasselbe gab sich um 10 Uhr 45 Minuten durch ein eigenes
  Geräusch fund, ähnlich dem, welches ein mit Eisen beladener, schwerer Frachtwagen auf dem ungleichen Straßenpflaster verursacht. Das Geräusch schien von West nach Oft zu gehen. Die Schwingungen waren
  rasch. (W 1859 S. 175.)
- 191. Ueber die am 11. und 12. April in Siena verspürten Erdstöße bringen toscanische Blätter jest Näheres. Berluste an Mensichenleben sind nicht zu beklagen, eben so wenig haben die Häuser gelitten. Die wellenförmige Bewegung am 12. um 4½ Uhr Morgens war sehr stark, sie ging von NO nach SW, war mit einem Geräusch verbunden und dauerte 5—6 Secunden, worauf 4½ Uhr eine schwächere Erschütterung ersolgte. Einige Personen wollen vom 11. 9¾ Uhr Abends bis zum 12., 2 Uhr Nachmittags, 50 Stöße gezählt haben. (W 1857 S. 191.)

In Sien a hat man am 13. April 21 Erdstöße verspürt. Die Bevölkerung war genöthigt, die Stadt zu verlassen (W 1859 S. 175.)

- 192. Am 24. April 2h Morgens drei Stoße in Rom. (W 1859 S. 15.)
- 193. Zu Sall in Salzburg ereignete sich am 29. April um. 73/4 Uhr Früh ein 15 Sekunden langes Erdbeben, dessen Getole dem Rollen eines Wagens glich. (W 1859 S. 184.)

Am 30. April 6h Abends ein Stoß in Rom. (W 1864. S. 15.)

Am 1. Mai 1h Abends 5 Stöße in Rom. (W 1864 S. 15.)

194. Am 3. Mai 6'/, Min. nach 9 Uhr Abends wurde in 3 wickau ein 15 Secunden langer, von rollendem Getoje begleiteter Stoß verspürt. Bur nämlichen Zeit hatte man den Stoß zu Plohn im Vogtlande und zu Grünhann unter ähnlichen Umständen bemerkt. (W 1859 S. 184.)

<sup>100)</sup> Eine dreitägige Berspätung, ganz der mittelmößigen Kraft des Reumondes angemessen.

<sup>191)</sup> Secundarer Stoß beim Eintritte des Perigaums.

<sup>192)</sup> Die beginnende Schwäche und Zerstreuung der Factoren machte sich bereits in dieser großen Retardation fühlbar.

<sup>193)</sup> Ganz wie 184, 39 und A.

<sup>194)</sup> Secundarer Stoß.

### 1859 Juni.

195. Ueber das Erdbeben in Erzerum heißt es aus Pera: Am himmelfahrtstage (also am 2. Juni) wurde die Stadt Erzerum durch ein Erdbeben heimgesucht, welches den größeren Theil derselben in einen Schutthausen verwandelte. Rleinere Erdstöße sind in Erzerum etwas Gewöhnliches, werden deshalb auch sehr wenig beachtet, und wenn sie selbst hin und wieder heftig genug auftreten, um irgend eine alte Baracke umzuwersen, so geht dem Hauptstoß doch immer ein schwächerer als Warnung voran. Diesmal indessen war gleich der erste Stoß so surchtbar, daß er ganze Straßen zerstörte, unter deren Trümmern die unglücklichen Einwohner begraben wurden. Die Zahl sämmtlicher, bei der Katastrophe umgekommenen Menschen wird zu 2000—3000 angezgeben. (W 1859 S. 256.)

196. Das furchtbare Erdbeben, welches die Stadt Erzerum verwüftet hat, fteht nicht vereinzelt da. Das in Tiflis, der Sauptftadt Grufiens, ericheinende ruffifche Blatt, bringt einen officiellen Bericht über ein ebenfo ichredliches Erdbeben, welches in Schemacha, ber hauptftadt bes gleichnamigen transfautafischen Gouvernements, am 11. Juni d. J. gewüthet hat. Am gedachten Tage um 4 Uhr Rachmittags erfolgte der erfte Stoß und nach anderthalb Minuten war in der Stadt allgemeine Berwüftung. Sie glich, mahrend fie furz vorher noch im Schmud der Palafte und Garten prangte, urplöglich einem Saufen durcheinander gewürfeller Trummer. Bahrend der gangen folgenden Racht magte fich Niemand in die Saufer, um fo weniger, als eine halbe Stunde nach dem erften ftarten Stofe ein anderer gefolgt war. Später erfolgte noch ein dritter und noch mahrend der Nacht waren Schwankungen des Bodens und leichte Stofe bemerklich. Am 12. Juni, um 7 Uhr Morgens, erfolgte wieder ein fehr heftiger Stoß, der die Zerftörung noch allgemeiner machte. Am 15. Juni dauerte das Erdbeben noch immer fort. (W 1859 S. 272.)

Am 12. Juni 3h Morgens 3 Stoße in Rom. (W 1864 S. 15.)

197. In Driovac wurde nach Bericht der Agramer Zeitung am 16. Juni Morgens 6h 20m ein kurzes dumpfes Getose gehört und hierauf verspürte man gleich drei Erdstöße von Südwesten. Das Erdbeben dauerte 4 Secunden. Zu derselben Zeit wurde das Erdbeben auch in Pozeg verspürt. (W 1859 S. 240.)

198. In Nizza wurde am 21. Juni ein ziemlich ftarkes Erds beben verspürt. (W 1859 S. 256.)

199. Am 24. Juni Mittags wurde in Algier ein ziemlich heftiges Erdbeben verspürt. Die Stöße hatten die Richtung von Oft nach Beft. (W 1859 S. 256.)

| Datum         | Ab-<br>weichung<br>• |          | weichung # Rowellung |          |          | Stellung<br>bes D zu ()<br>und & | р          | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------|
| 1             | — 22 º               | 1 '      |                      | +27°     | 2'       | •                                | 59.7       | - α (2 u. 24)              |
| 195) 2        | 22                   | 9        |                      | 27       | 35       | ١. ١                             |            |                            |
| 3             | 22                   | 17       |                      | 26       | 11       | ! <b>P</b>                       | 60.4       | 0 (10)                     |
| 4             | 22                   | 24       | 8.45                 | 22       | 59       |                                  | 60.3       | — β (16)                   |
| 5             | 22                   | 31       |                      | 18       | 20       | ,                                |            | d (2 u. 26)                |
| 6             | 22                   | 38       |                      | 12       | 42       |                                  |            |                            |
| 7             |                      | 44       | -                    | 6        | 80       |                                  |            |                            |
| 8             |                      | 49       |                      | + 0      | 7        |                                  | 58.4       | — γ (18)                   |
| 9             |                      | 55       |                      | 6        | 8        |                                  |            | 1 (,                       |
| 10<br>196, 11 | 23                   | 0        |                      | 12       | 1        |                                  |            |                            |
| :             | 23                   | 4        |                      | 17       | 15       |                                  |            |                            |
| 12            | 23                   | 8        | 8.45                 | 21       | 38       |                                  | 55.7       | — ð (2 u. 8)               |
| 18            |                      | 12       |                      | 24       | 55       |                                  |            | ' '                        |
| 14            |                      | 15       |                      | 26       | 57       |                                  |            |                            |
| 15            |                      | 18       |                      | 27       | 87       | <b>®</b>                         | 54.8       | — α (2 u. 4)               |
| . 161) 16     |                      | 21       |                      | 26       | 55       |                                  |            | `                          |
| 17            |                      | 23       | 8.44                 | 24       | 59       |                                  | 54.2       | _ 8 (1 u. 2)               |
| 18            |                      | 24       |                      | 21       | 57       |                                  |            | , /                        |
| 19            |                      | 26       |                      | 18       | 3        |                                  |            | ]                          |
| 20            |                      | 27       |                      | 13       | 24       |                                  |            |                            |
| 166) 21       |                      | 27       |                      | 8        | 17       | 1 1                              |            |                            |
| 22            |                      | 27       | i                    | _ 2      | 49       |                                  | 55.1       | 7 (5)                      |
| 23            |                      | 27       |                      | + 2      | 50       | •                                |            | ' ' '                      |
| 199) 24       | 1                    | 26       |                      | 8        | 31       | ;                                |            | 1                          |
| 25            |                      | 25       |                      | 14       | 1        | į i                              |            | i i                        |
| , 96          |                      | 23       |                      | 19       | 4        |                                  | <b>70.</b> |                            |
| 27            |                      | 21       | 8.44                 | 23       | 18       | .                                | 58.7       | — ð (1 n. 20)              |
| 28            |                      | 18       |                      | 26       | 17       |                                  |            | ' '                        |
| 29<br>30      |                      | 16<br>12 |                      | 27<br>26 | 36<br>58 |                                  | 60 9       |                            |
| 30            | 23                   | 1 %      |                      | 30       | 90       |                                  |            | — α (1 u. 28)              |
| <b>l</b> ' '  | ł                    |          |                      | l        |          |                                  | _          |                            |
|               | •                    |          | '                    | •        |          | '                                |            | • "                        |

<sup>100)</sup> Eintägige Beripätung wegen mittelmäßiger Stärke des α
100—100) Bie 160—165.

## 1859 Juli.

200. Auf der Insel Lesina find in der Zeit vom 8. Juli bis 3. September fünf ziemlich starke, theilweise von unterirdischem Getoie begleitete Erdstöße verspurt worden. (W 1859 S. 360.)

| Datum    | NG<br>weich<br>O | ung             | π    | Apmei<br>3  | dung .   | Stellung<br>bes C zu O<br>und S | p     | <b>Sewicht</b><br>der Factoren |
|----------|------------------|-----------------|------|-------------|----------|---------------------------------|-------|--------------------------------|
| 30       | +230             | 12'             | 8.44 | +260        | 58'      | •                               | 60.9  | - α (1 μ 28)                   |
| 1        | 23               | 9               | 8.44 | 24          | 21       | 1.                              | 61.0  |                                |
|          |                  |                 |      |             |          | P                               |       | — δ (1 μ. 28)<br>— β (29)      |
| 2        | 23               | 5               |      | 20          | 2        | i                               |       | — р (••)                       |
| 8        | 28               | 0               |      | 14          | 29       |                                 |       | Į.                             |
| 4        | 22               | 55              |      | . 8         | 13       | 1                               |       | ţ                              |
| 5        | 22               | 50              | :    | + 1         | 89       | .                               | 58.8  | — γ (20)                       |
| 6        | 22<br>22         | 44<br>38        | ı    | - 4<br>10   | 47<br>52 |                                 |       | 1 '` ′                         |
| 200) 8   | 22               | 35<br>32        | i .  | 16          | 17       | İ                               |       | :                              |
| 7 -9     | 22               | 25              | 8.44 | 20          | 51       | 1                               | 55.9  | }                              |
| 10       | 22               | $\frac{23}{17}$ |      | 24          | 22       | -                               | 35.5  | d (1 u. 8)                     |
| 11       | 22               | 10              |      | 26          | 39       | )                               |       | i                              |
| 12       | 22               | 2               |      | 27          | 38       |                                 |       |                                |
| 13       | 21               | 53              |      | 27          | 15       |                                 |       |                                |
| 14       | 21               | 45              |      | 25          | 36       | ;                               |       |                                |
| 15       | 21               | 35              |      | 22          | 48       | <b>S</b>                        | 54,1  | _ α (1 u. 1)                   |
|          |                  |                 | 8.44 |             |          |                                 |       | _ ð (1 u. 1)                   |
| 16       | 21               | 26              |      | 19          | 4        |                                 |       | _ 0 ()                         |
| 17       | 21               | 16              |      | 14          | 36       | į :                             |       |                                |
| 18<br>19 | 21<br>20         | 6<br>55         |      | 9           | 35<br>12 | !                               | - 4 - | -                              |
| 20       | 20               | วก<br>44        |      | + 1         | 22       | ·-                              | 54.7  | — γ (4)                        |
| 21       | 20               | 33              |      | + 1<br>  6  | 22<br>59 | 1 :                             |       |                                |
| 22       | 20               | 21              |      | 12          | 27       | i                               |       |                                |
| 23       | 20               | 9               | 8.44 | 17          | 38       |                                 | 57.6  |                                |
| 24       | 19               | 57              |      | 21          | 59       |                                 |       | — & (1 u. 15)                  |
| 25       | 19               | 44              |      | 25          | 23       |                                 |       | 1                              |
| 26       | 19               | 31              |      | 27          | 21       | •                               |       | l                              |
| 27       | 19               | 18              |      | 27          | 33       | ,                               | -     | 1                              |
| 28<br>29 | 1'9<br>18        | 4<br>50         |      | 25<br>22    | 46<br>7  | 1 - 1                           | 61.3  |                                |
| [[ ~ ]   | 1 40             | 30              |      |             | '        |                                 | 01.3  | - α(a 20)                      |
| 30       |                  |                 | 8.45 | -, <u>.</u> |          | ·                               |       | _ a(2 u. 30)                   |
| 31       | 18               | 36              |      | 16          | 57       | P                               | 61.4  | — β ( <b>3</b> 0)              |
| 31       | 19               | 22              |      | 10          | 45       |                                 |       | 1                              |
| i l      |                  |                 |      |             |          | !                               |       | 1                              |

<sup>200)</sup> Etwas auffallende Berfpätung.

### 1859 August und September.

- 201. a) Herr Gillissen schreibt aus Machen vom 18. August: "Sest eben, nach der rheinischen Eisenbahnuhr 2 Minuten vor 4 Uhr Rachmittags, werde ich aus einem leichten Halbschlummer durch einen starken Erdstoß aufgeschreckt, welcher eirea 2 Secunden anhielt, in ungefähr 3 Schwingungen, nach meiner Meinung von NO nach SW und zwar so stark, daß Porzellangesäße in einem hinter mir befindlichen Schranke tüchtig klirrten. Am himmel dicke Wolken, im Westen ichwarze Gewitterwolken." (W 1859 S. 303.)
- 201. b) Um 20. und 21. August find in Konstantinopel vier Erdstöße verspürt worden. (W 1859 C. 303.)

Am 21. August ist in Konstantinopel ein Erdbeben in vier Stößen veripürt worden. Die Richtung war von Often nach Westen mit sleinen Abweichungen. Der erste Stoß war Morgens 6 Uhr, der zweite um 10½, Uhr, der dritte um 10½, Uhr und der vierte um 11 Uhr 42 Min. Man hat die Stöße leichter im Süden des Bosporus, stärker nach dem schwarzen Meere hin verspürt. Das Meer selbst empfand den Druck. Kähne glaubten aufgefahren zu sein. (W 1859 S. 328.)

Rorcia, eine Stadt von 9000 Einwohnern in der Delegation Spoleto im Kirchenstaat, ist am 22. August durch ein Erdbeben heimsgesucht worden, durch das 200 Menschen den Tod fanden. (W 1859 S. 303.)

Am 23. Aug. um 1/22 Uhr Nachmittags verspürte man in Rom eine leichte Erderschütterung \*) (W 1859 S. 303.)

202. Um 3. September Erdbeben auf der Infel Befina. (W 1859 S. 360.)

<sup>\*)</sup> Es scheint vies dasselbe Ereigniß zu sein, welches W 1864 S. 16 vom 22. Aug. 1 Uhr Nachm. (2 Stöße) gemelbet wird.

| E                   | <b>Ap</b> - |          |      | Abweichung        | Stellung  |      | Gewicht                           |
|---------------------|-------------|----------|------|-------------------|-----------|------|-----------------------------------|
| Datum               | weichu      | ng       | π    | 3                 | bes Dau 🗿 | p    | per                               |
| ଜ                   | <u> </u>    |          |      |                   | und 8     |      | Factoren                          |
| 1                   | +180        | 7'       |      | + 40 2'           |           | 60.0 |                                   |
| 2                   | -           | 52       |      | - 2 43            | 1         |      | — γ (25)                          |
| 3                   |             | 36       |      | 9 9               | i         |      |                                   |
| 4                   |             | 20       | 8,45 | 14 56             |           | 57.4 |                                   |
| 5                   | 17          | 4        |      | 19 51             | -         |      | _ d (2 n. 14)                     |
| 6                   | 16          | 48       |      | 28 42             | ]         |      | 1                                 |
| 7                   |             | 32       |      | <b>`26</b> , 18   | ,         |      |                                   |
| 8                   |             | 15       |      | 27 35             | ,         |      | 1                                 |
| 9                   |             | 58       | ,    | 27 31             | ;         |      |                                   |
| 10<br>11            |             | 40<br>23 |      | 26 9<br>23 37     | :         |      | 1                                 |
| 12                  | 15          | 5        |      | 20 6              | 1         |      |                                   |
| 13                  |             | 47       |      | 15 47             | 60        | 54.0 |                                   |
|                     |             |          | 8.47 |                   |           |      | $-\frac{\alpha}{\delta}$ (4 n. 1) |
| 14                  | 14          | 28       | 3.2. | 10 52             | -         |      | ーをびやり                             |
| 15                  |             | 10       |      | - 5 32            | 1         | 54,6 |                                   |
| 16                  |             | 51       | İ    | + 0 1             | -         |      | — γ (3)                           |
| 17                  |             | 32       |      | 5 38              | 1 1       | •    |                                   |
| <sup>201</sup> 8)18 |             | 13       | 8.48 | 11 8              | 1 .       | 55.7 |                                   |
| 19                  | 12          | 53       |      | 16 16             | -         |      | — ∂ (5 LL 8)                      |
| <sup>201</sup> b)20 |             | 34       |      | 20 50             | •         |      |                                   |
| 21                  | 12          | 14       |      | 24 29             |           |      |                                   |
| 22                  |             | 54       |      | 26 53             | !         |      |                                   |
| 23                  |             | 84       |      | 27 43             |           |      |                                   |
| 23                  |             | 13       |      | 26 44             | ī         |      |                                   |
| 25                  |             | 58       |      | 23 54             |           |      | <b>i</b>                          |
| 26                  |             | 32       |      | 19 25             |           | 1    | ,                                 |
| 27                  |             | 11       |      | 13 39             | P         | 61.2 |                                   |
| 28                  | 9           | 50       | 8,49 | 7 4               | •         | 61,1 | — β ( <b>2</b> 6)                 |
|                     |             |          |      |                   |           |      | _ a (6 u. 29)                     |
| 29                  | 9           | 29       |      | + 0 10            |           | 60.5 |                                   |
| 30                  | 9           | 7        | 8,49 | <del>- 6 86</del> | ·         | 59.4 | <u> </u>                          |
| 1                   |             | 46       | 0.48 | 12 51             | ·         |      | — d (6 n. 22)                     |
| 31<br>Sept. 1       |             | 24       |      | 18 15             |           |      | , i                               |
| 9                   | 8           | 2        |      | 22 35             | 1         |      |                                   |
| 202) 3              |             | 40       |      | 25 39             | [         |      |                                   |
| 7-4                 | 7           | 18       |      | 27 20             |           |      |                                   |
| 5                   |             | 56       |      | 27 38             |           |      |                                   |
| 6                   |             | 34.      |      | 26 86             | 1         |      |                                   |
| 7                   |             | 11       |      | 24 22             |           | -    |                                   |
| 8                   | _           | 49       |      | 21 6              |           |      |                                   |
| 9                   | 5<br>5      | 26       |      | 16 59<br>12 12    | 1         |      | ļ                                 |
| 10<br>11            | -           | 41       | 8.52 | 12 12<br>6 57     | 1         | 54,4 | •                                 |
| ) ''                |             | **       |      |                   | ·         |      | — d (9 n. 2)                      |
|                     | ٠ نا        |          | V .  |                   | 1         |      |                                   |
|                     |             |          |      |                   | 1_        |      | , ,                               |
| ji 1                | 1           | 1        | . ا  |                   | 1.        |      |                                   |

|   | Datum |     | 206<br>idi<br>(O | mg | π    | Apme | richung<br><b>D</b> | Stellung<br>bes Dan ()<br>und & | p.   | Gewicht<br>ber<br>Factoren       |
|---|-------|-----|------------------|----|------|------|---------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|
|   | 12    |     | 4                | 18 |      | -1   | 25                  | •                               | 54.6 | – a (9 u. 3)                     |
|   | 13    |     | 3                | 55 |      | + 4  | 14                  |                                 |      | - δ (9 n. 8)<br>- γ (8)          |
| ı | 14    |     | 3                | 32 |      | 9    | 48 ′                |                                 |      |                                  |
| Ľ | 15    |     | 8                | 9  | l    | 15   | 3                   | 1                               |      | <b>!</b>                         |
| Ł | 16    |     |                  | 46 |      | 19   | 45                  |                                 |      | •                                |
| H | 17    | !   | 2                | 23 |      | 23   | 37                  | 1                               |      | <b>!</b>                         |
| ı | 18    | 1   | 1                | 59 | l    | 26   | 19                  |                                 |      | ĺ                                |
| ı | 19    | 1   |                  | 36 |      | 27   | 33                  | 1 1                             |      |                                  |
|   | 20    | ] 1 | -                | 18 |      | 27   | 8                   | i i                             |      |                                  |
|   | 21    | •   |                  | 49 |      | 24   | 58                  | 1                               |      |                                  |
| ı | 22    | . ( | -                | 26 | •    | 21   | 11                  | [ , ]                           |      |                                  |
| H | 28    | + 9 |                  | 3  |      | 16   | <u>.</u> 9          | 1 - 1                           |      |                                  |
| ı | 24    | - c | )                | 20 |      | 9    | 54                  | P                               | 60.5 | <b>— β (17)</b>                  |
| ı | 25    | 0   | )                | 43 |      | + 8  | 12                  |                                 | 60.4 |                                  |
| I |       |     |                  |    | 8.56 |      |                     |                                 |      | - γ (26)                         |
| l | 26    | 1   |                  | 7  |      | - 8  | 37                  | •                               | 60,2 | — δ (18 n. 26)<br>— α (18 n. 26) |
| H | 27    | 1   |                  | 80 |      | 10   | 9                   |                                 |      | - (10 41 20)                     |
| H | 28    | 1   |                  | 54 |      | 16   | 2                   |                                 |      |                                  |
| Ħ | 29    | 2   |                  | 17 |      | 20   | 54                  |                                 | - 1  | Į.                               |
|   | 30    | 2   | 1                | 40 |      | ′ 24 | 32                  |                                 |      |                                  |
|   |       |     |                  |    |      |      |                     |                                 |      |                                  |

201) Es durfte der Stoß vom 22. als der Sauptstoß und die übrigen als mit ihm zusammenhängend angesehen werden. Die Verfrühung ift gerechtfertigt.

202) Secundarer Stoß.

### 1859 Dezember.

203. Den 21. Dezember 10h — 11h Abends, Erdbeben in Marmaro & = Sziget (Ungarn). (W 1860 S. 120.)

204. Am 30. Dez. um 4h 10m und 11h 5m Wends Erdftoße von Weft nach Oft in Bifol (Graner Comitat). (W 1860 C. 120.)

| Datum               | A1<br>weict | ung       | π    | Abwe     | eichung<br><b>D</b> | Stellung<br>des <b>3</b> zu ©<br>und 8 | p    | Gewicht<br>ber Factoren |
|---------------------|-------------|-----------|------|----------|---------------------|----------------------------------------|------|-------------------------|
| 1<br>2              | - 21°       | 46'<br>56 |      | +11      | 29 4                |                                        |      |                         |
| 3                   | 22          | 4         |      | _ o      | 56                  |                                        | 54.6 |                         |
| 4                   | 22          | 13        |      | + 4      | 34                  |                                        |      | — γ (3)                 |
| 5                   | 22          | 21        |      | 10       | 1                   | 1                                      |      |                         |
| 6                   | 22          | 28        |      | 15       | 13                  |                                        |      | 1                       |
| 7                   | 22          | 35        | 8.71 | 19       | 53                  |                                        | 57.7 | _ 8 (28 u. 16)          |
| 8                   | 22          | 42        |      | 23       | 40                  |                                        |      | - 0 (20 11. 10)         |
| 9                   | 22          | 48        |      | 26       | 12                  |                                        |      |                         |
| 10                  | 22          | 54        |      | 27       | 8                   | •                                      | 59.1 | _ α (28 H, 21)          |
| 11                  | 22          | 59        |      | 26       | 16                  |                                        |      | . (== ==),              |
| 12                  | 23          | 4         | 8.71 | 23       | 57                  |                                        | 59.9 | — δ (28 u. 24)          |
| 13                  | 23          | 9         |      | 19       | 27                  | P                                      | 59.9 | — β ( <b>9</b> )        |
| 14                  | 23          | 12        |      | 14       | 8                   |                                        |      | 1,(0)                   |
| 15                  | 23          | 16        |      | . 8      | 6                   |                                        | F0.0 |                         |
| 16                  | 23          | 19        |      | + 1      | 44                  |                                        | 59.0 | -γ (21)                 |
| 17                  | 23          | 21        |      | - 4      | 37                  |                                        |      | ()                      |
| 18<br>19            | 23<br>23    | 24<br>25  |      | 10<br>16 | 40<br>7             |                                        |      | ;                       |
| 20                  | 23<br>23    | 26        | 8.72 | 20       | 43                  |                                        | 56.8 | !                       |
| 203) 21             | 23          | 2:        |      | 24       | 12                  |                                        |      | _ б (29 u. 12)          |
| 22                  | 23          | 27        |      | 26       | 23                  |                                        |      | 1                       |
| 23                  | 23          | 27        |      | 26<br>27 | 23<br>8             |                                        |      |                         |
| 24                  | 23          | 26        |      | 26       | 28                  |                                        | 55.4 |                         |
| 25                  | 23          | 25        | 8.72 | 24       | 30                  |                                        | 54.8 | — α (29 n. 6)           |
| 26                  | 23          | 23        |      | 21       | 25                  |                                        | J+.0 | — გ (29 n. 4)           |
| 27                  | 23<br>28    | 21        |      | 17       | 29<br>29            |                                        |      | ,                       |
| 28                  | . 28        | 18        | 1    | 12       | 53                  |                                        |      | !                       |
| 29                  | 23          | 15        | `    | 7        | 51                  | l                                      | İ    | ij                      |
| <sup>204</sup> ) 30 | 23          | 11        |      | 2        | 33                  |                                        | 54.4 |                         |
| 31                  | 23          | •7        | - 1  | + 2      | 52                  |                                        |      | — γ (2)                 |
| ı                   |             | j         | - 1  |          | 1                   | 1                                      |      |                         |

203 u. 204) Unregelmäßigkeiten wegen Zerftreuung und Schwäche ber Factoren. Bgl. 180 u. A.

# 1860 Jänner und Februar.

205. Am 7. Sänner um 10h Abends | Erdbeben in Bif ol. 206. Am 12. Sämner um 2h 30m Früh (W 1860 S. 120.)

Auch an der nördlichen Rufte der englischen Grafschaft Corn= wall wurde den 13. Jänner ein Erdstoß verspurt. (W 1860 S. 120.)

207. Am 20. Janner Früh um 2h 5m Erdbeben in Bifol. (W 1860 S. 120.)

208. Herr Schmidt in Athen theilt uns mit, daß am 1. Februar d. 3. Früh 6h 1m Athen durch ein 20 Secunden andauernbes aber unschädliches Erdbeben erschüttert wurde. (W 1860 S. 120.)

209. Am 25. Februar Nachmittags 5 Uhr wurde ein Erdbeben mit von Norden herfommenden Stößen in mehreren ungarischen Orten, so in dem Dorfe Bokorak, in Caspi, am heftigsten in Szanto verspürt. (W 1860 S. 112.)

|         | 21    | ),  |      | Qr6      | i <b>d</b> jung | Stellung  |      | Gewicht             |
|---------|-------|-----|------|----------|-----------------|-----------|------|---------------------|
| Ħ       | weid  | una | π    |          |                 | des Dau 🗿 | p    | ber '               |
| Datum   | Ó     |     |      | 3        | •               | und A     | _    | Factoren            |
|         |       |     |      | 1 00     | 301             | 1         |      |                     |
| Jan. 1  | - 23° |     |      | +.80     |                 |           |      |                     |
| 1 2     | 22    | 58  |      | 13       | 28<br>15        |           |      | i i                 |
| 3       | 22    | 52  | 8.72 | 22       | 20              |           | 57.3 | . 1                 |
| . 4     | 22    | 47  | 0.72 |          |                 |           | 37.5 | ð (29 u. 14)        |
| 5       | 22    | 40  |      | 25       | 22              |           |      |                     |
| 6       | 22    | 33  |      | 27<br>26 | 0<br>53         |           | ,    |                     |
| 205) 7  | 22    | 26  |      |          |                 | 1 _       |      |                     |
| 8       | 22    | 19  |      | 24       | 55              | •         | 60.5 | — α (29 u. 27)      |
|         |       |     | 8.72 |          |                 | '         |      | _ δ (29 u. 27)      |
| 9       | 22    | 10  |      | 21       | 12              |           |      | - ( ( = 0 11. = 1 ) |
| 10      | 22    | 2   |      | 16       | 4               | P         | 60.8 | — <b>β</b> (21)     |
| 11      | 21    | 53  |      | 10       | 0               |           |      | - p (21)            |
| 206) 12 | 21    | 44  |      | + 3      | 28              | !         | 59.8 | (2.1)               |
| 13      | 21    | 34  |      | 3        | 7               |           |      | — γ (24)            |
| 14      | 21    | 23  |      | 9        | 24              |           |      | ,                   |
| 15      | 21    | 18  |      | 15       | 5               | 1         |      |                     |
| 16      | 21    | 2   | 8.72 | 19       | 54              |           | 57.0 | გ (29 n. 13)        |
| 17      | 20    | 50  |      | 23       | 37              |           |      | - 0 (23 H. 13)      |
| 18      | 20    | 38  |      | 26       | 4               |           |      | l l                 |
| - 19    | 20    | 26  |      | 27       | 9               |           |      |                     |
| 207) 20 | 20    | 13  |      | 26       | 50              | i .       |      |                     |
| 21      | 20    | 0   |      | 25       | 11              |           |      | i                   |
| 22      | 19    | 47  |      | 22       | 24              | 1         |      |                     |
| 23      | 19    | 33  |      | 18       | 40              | •         | 54.8 |                     |
| l' 1    | i     |     | 8.72 |          |                 |           |      | _ δ (29 u. 2)       |
| 24      | 19    | 19  |      | 14       | 14              |           |      | '\                  |
| 25      | 19    | 5   |      | 9        | 17              |           |      | Í                   |
| 26      | 18    | 50  |      | - 4      | 2               |           | 54.1 | — Ţ (1)             |
| 27      | 18    | 35  |      | + 1      | 21              |           |      |                     |
| 28      | 18    | 19  |      | 6        | 44              | 1         | •    |                     |
| 29      | 18    | 3   |      | 11       | 56              |           |      | '                   |
| 30      | 17    | 47  | 8.71 | 16       | 46              | .l        | 55.5 | d (28 n. 7)         |
| 81      | 17    | 81  |      | 21       | 1               |           |      |                     |
| ļ       |       |     | 1    | }        |                 | 1         |      | 414                 |

| Datum            | 9/6      |         |         | 90bmei   | фиng    | Stellung                                       |      | Gewicht                                 |
|------------------|----------|---------|---------|----------|---------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 1 7 1            | weich:   | ung     | π       | 1        | ,       | bes D gu 🗿                                     | p    | ber                                     |
| ଜ                | •        | )       |         | •        |         | und 8                                          |      | Factoren                                |
| febr. 1 1 200) 1 | 17       | 14      |         | 24       | 23      |                                                |      |                                         |
| 7 - 2            | 16       | 57      |         | 26       | 84      |                                                |      | i !                                     |
| 3                | 16       | 89      |         | 27       | 12      | 1                                              |      | ļ                                       |
| 4                | 16       | 22      | 1       | 26       | 5       |                                                |      | 1 1                                     |
| 5                | 16       | 4       |         | 23       | 10      |                                                |      |                                         |
| 6                | 15       | 46      |         | 18       | 37      |                                                | 1    |                                         |
| 7                | 15       | 27      | ł       | 14       | 49      | Ø P                                            | 61.4 | - 7 (or sa)                             |
|                  |          |         | 8.70    |          |         |                                                |      | _ o (27 n.30)                           |
|                  |          |         | 1       | l        |         |                                                |      | β (29)                                  |
| 8                | 15       | 8       | l       | + 6      | 15      |                                                | 60.8 | _ Y (28)                                |
| , 9              | 14       | 49      | 1       | - 0      | 36      | 1                                              |      | _ (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 10               | 14       | 30      |         | 7        | 17      |                                                |      |                                         |
| 11               | 14       | 10      | 8.69    | 13       | 25      | i                                              | 59.2 | - 8 (26 n. 22)                          |
| 12               | 13       | 51      |         | 18       | 40      |                                                |      | 1 (20 11. 22)                           |
| 13               | 13       | 31      |         | 22       | 47      |                                                |      |                                         |
| 14               | 13       | 11      |         | 25       | 37      | 1                                              |      | ,                                       |
| 15               | 12       | 50      |         | 27       | 2       | l                                              |      |                                         |
| 16<br>17         | 12       | 80      |         | 27<br>25 | 2<br>42 | }                                              | ľ    |                                         |
| 18               | 12<br>11 | 9<br>48 | ١,      | 23       | 11      | 1                                              |      |                                         |
| 19               | lii      | 27      | ,       | 19       | 42      |                                                |      | •                                       |
| 20               | l ii     | 5       |         | 15       | 27      |                                                | ĺ    | 1                                       |
| 21               | lio      | 44      |         | 10       | 38      |                                                | 58.9 | (2. 2)                                  |
|                  | -*       |         | 8.67    | 1        |         |                                                |      | — α (24 n. 0)                           |
| 22               | 10       | 22      | <b></b> | 5        | 26      | <del>                                   </del> |      | — 8 (24 n. 0)                           |
| 23               | 10       | 0       |         | — ō      | 4       | 1                                              | 54.5 | ,                                       |
| 24               | 9        | 38      | 8.67    | + 5      | 20      | -                                              | 54.5 | — 7 (1)<br>- 7 (1)                      |
| 209) 25          | 9        | 16      |         | 10       | 85      |                                                |      | — d (24 u. 3)                           |
| 26               | 8        | 53      | l       | 15       | 29      | 1                                              |      | i                                       |
| 27               | 8        | 31      |         | 19       | 51      | 1                                              | ĺ    | i                                       |
| 28               | 8        | 8       |         | 23       | 26      | 1                                              |      | <u> </u>                                |
| 29               | 7        | 46      |         | 25       | 56      | 1                                              |      | l                                       |
|                  |          |         |         |          |         |                                                |      | l .                                     |

<sup>` 208)</sup> Man vergleiche bamit 26 und noch passender 46, wo jedoch ein Druckfehler unterlief, und ß (27) zu lesen ist.

<sup>206)</sup> Secundarer Stoß.

wir) Ganz derselbe Fall wie 184; die Achnlichkeit der Constellation und des Datums der Wirkung ist außerordentlich.

<sup>208)</sup> Starke Verfrühung wegen dem Zusammentreffen und der Stärke der Factoren; es ist analog dem Falle 223.

Bollftandig gerechtfertigte 4tägige Berfpatung, da zwar ein gunftiger Miteinfluß aber schwache Gewichte vorhanden find.

# 1860 März.

210. Am 24. Marz 4h 5m Morgens wurde in Lorient, Belle-Isle und Trinite (Bretagne) eine Erderschütterung in der Richtung von Nordost nach Sudwest verspürt. (W 1860 S. 184.)

| Datum |        | Weid<br>weid | ung | π    |          | ichung     | Stellung<br>des Dau 🔾 | р    | Gewicht<br>der Factoren |
|-------|--------|--------------|-----|------|----------|------------|-----------------------|------|-------------------------|
| 6     | •      | •            | •   |      |          | •          | und o                 | _    | per garmien             |
|       | ,      | _ 7          | 23' |      | 27       | 5 /        | 1                     |      | Ī                       |
| j     | 1<br>2 | 7            | 0   |      | 26       | 40         | †                     |      |                         |
| í     | 8      | 6            | 87  |      | 24       | 38         | 1                     |      |                         |
|       | 4      | 8            | 14  |      | 20       | 49         | .]                    |      |                         |
|       | 5      | 5            | 51  | i    | 15       | 39         | 1 1                   |      | ,                       |
| H     | 6      | 5            | 28  | 8,64 | 1 19     | 28         | P                     | 61.4 |                         |
| l     | ٠      |              |     | 0.04 |          | 20         | <u> </u>              | 01.4 | _ d (21 u. 30)          |
| ĺ     |        | -            |     |      | l        |            |                       |      | - β (29)                |
|       | 7      | 5            | 4   |      | + 2      | 40         | ❸                     | 61.4 |                         |
|       | j      |              |     |      |          |            |                       |      | — γ ( <b>3</b> 0)       |
|       | 8      | 4            | 41  | [    | - 4      | <b>~14</b> | <del></del>           | 61.1 | α (21 u. 30)            |
|       | 9      | 4            | 18  |      | 10       | 48         | ·[                    |      | — d (21 u. 29),         |
|       | 10     | 3            | 54  |      | 16       | 40<br>37   | ]                     |      |                         |
| İ     | 11.    | 3            | 30  |      | 21       | 37<br>21   | 1                     |      | '                       |
|       | 12     | 8            | 7   |      | 24       | 44         | <i>}</i> !            |      | ,                       |
|       | 13     | 2            | 43  |      | 26       | 38         | 1                     |      |                         |
|       | 14     | 2            | 20  |      | 27       | 2          | 1 1                   |      |                         |
| 1     | 15     | î            | 56  |      | 26       | 2          | Į.                    |      |                         |
|       | 16     | i            | 32  |      | 23       | 49         | 1                     |      | `                       |
|       | 17     | î            | 9   |      | 20       | 34         | 1                     |      |                         |
|       | 18     | Ô            | 45  |      | 16       | 31         | i l                   |      |                         |
|       | 19     | <b>—</b> 0   | 21  |      | l ii     | 52         | ]                     |      |                         |
|       | 20     | + 0          | 2   |      | 6        | 47         | <b>!</b>              |      |                         |
|       | 21     | 0            | 25  | 8.60 | - i      | 27         | 1 4                   | 54.2 |                         |
| i     |        |              |     |      |          |            |                       |      | — გ (17 u. 2)           |
|       |        |              |     | ı    |          |            |                       |      | — γ (2)                 |
| }     |        |              |     |      |          |            | l                     |      | — 8 (17 n. 2)           |
| l     | 22     | 0            | 49  |      | + 3      | 56         | •                     | 54.8 |                         |
|       | 23     | 1            | 13  |      | . 9      | 14         | <del></del>           |      | – a (17 u. 2)           |
| 210)  |        | ì            | 37  | ,    | 14       | 15         |                       |      |                         |
|       | 25     | 2            | 0   |      | 18       | 46         | 1                     |      |                         |
|       | 26     | 2            | 23  |      | 22       | 31         |                       |      |                         |
|       | 27     | 2            | 47  |      | 22<br>25 | 16         | 1 1                   |      |                         |
|       | 28     | 3            | 10  |      | 25<br>26 | 45         | ) t                   |      | ,                       |
|       | 29     | 3            | 34  |      | 26       | 45         |                       |      |                         |
| 1     | 30     | 3            | 57  | i    | 25       | 11         |                       |      | ,                       |
|       | 31     | 4            | 20  |      | 22       | 5          |                       |      |                         |
|       | ٠. ا   | •            |     |      |          | -          |                       |      |                         |
| 1     | 1      |              | - 1 |      |          |            | l i                   |      |                         |

<sup>20</sup>) hier ist durch das viel engere Zusammenrücken der Factoren die Berspätung schon kleiner geworden, als bei 209; ein sehr deutslicher Fingerzeig.

Daß Erdbeben um den 5. März stattgefunden haben, ift sehr wahrscheinlich, daß sie in den in unserer hand besindlichen Quellen sich nicht vorsinden, kein Beweiß gegen unsere Theorie.

#### 1860 April.

211. Am 8. April 1h Morgens ein Stoß in Rom. (W 1864 S. 16.)

In einem Schreiben von Dr. E. Müller aus Les Cayes auf Hayti vom 20. Mai wird mitgetheilt, daß Hayt i seit sechs Wochen von Erdbeben heimgesucht wurde, die sich in der Zeit vom 7. bis 25. April täglich wiederholten. Im Ganzen hat man nicht weniger als 68 deutliche Stöße gezählt, am 19. April allein zehn, die meisten waren undulatorisch, zwei sehr heftige am 8., aber vibrirende, die dem Rütteln eines Eisenbahnzuges glichen. (W 1860 S. 376.)

- 212. An verschiedenen Orten in Peru haben heftige Erdstöße stattgehabt. Früh Morgens am 19. April erfolgte ein solcher Erdstoß in Callao, der 80 Secunden dauerte und der stärkste Stoß seit der Bernichtung des alten Callao gewesen sein soll.
- 213. Am darauffolgenden Sonntage (also am 22. April) wiesberholte sich der Stoß und dauerte zwar nur 15 Secunden, richtete aber während dieser Zeit in Lima einen Schaden von 1 Million Dollars, in Callao von ungefähr 20000 Doll. und in Chorillos von 40000 Dollars an. In allen drei Orten gibt es kein Gebäude, das nicht beschädigt ist. (W 1860 S. 240.)

| Datum                                                                                           | Mi<br>weich | ung | π            | 1                                                                          | eichung<br><b>D</b> | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und 5 | p                                                    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 9 9 10 21 22 24 24 25 26 27 28 39 30 |             |     | 8.54<br>8.53 | +17° 11 +5 -1 7 14 19 23 25 26 24 21 17 13 -2 +2 7 12 17 21 24 26 25 22 18 |                     | und &                            | 60.7<br>60.8<br>60.9<br>60.6<br>54.1<br>54.2<br>54.8 |                            |
| . "                                                                                             |             | 30  |              | •                                                                          | J <b>-</b>          |                                  |                                                      |                            |

211) Ein schöner Fall, der zugleich zeigt, wie selbst die entferntesten Orte gleichzeitig erschüttert werden können. Santi und Rom sind wett genug auseinander, um die Unrichtigkeit der Einsturztheorie klar zu veranschaulichen.

- 212) Durch das Borausgegangene erflärbare Berfrühung.
- 213) Secundarer Stoß.

### 1860 Mai.

Am 9. Mai hat der Gleticher Mydalfjofull auf Island zuerft Maffen Schnee, dann Wafferströme und hierauf Flammen und eine enorme Menge glühenden Sandes ausgeworfen, welchen der Nordwind glücklicher Weise in das Meer schleuderte. Die Eruptionen, über welche uns die Tradition ein Audenken erhalten hat, sind die von 894, 934, 1000, 1245, 1262, 1311, 1416, 1580, 1612, 1755, 1823 vom 20. Juni bis 18. Juli. (W 1860 S. 256.)

214. Am 22. Mai 11h Abends zwei Stoße in Rom. (W 1864 S. 16.)

| O. 10.)                   |          | 5-        |      | 90hme    | idung    | Stellung            |       | Sewicht           |  |
|---------------------------|----------|-----------|------|----------|----------|---------------------|-------|-------------------|--|
| Datum                     | weid     | hung<br>O | π    | 3        |          | des € zu ⊙<br>und & | P     | der Factoren      |  |
| 1                         | +15      | o 18'     |      | + 1      | o 7'     |                     | 60.0  | _ y (25)          |  |
| 2                         | 15       | 81        | 1    | 5        | 24       | P                   | 60.1  |                   |  |
| 8                         | 15       | 48 ·      | 8.51 | 11       | 38       |                     | 59.8  | - β (12)          |  |
| 4                         | 16       | 6         |      | 17       | 13       |                     |       | - 8 (8 n. 24)     |  |
| 5                         | 16       | 23        |      | 21       | 44       | •                   | 59.8  | α (8 H 22)        |  |
| 6                         | 16       | 40        | 1    | 24       | 53       | 1                   |       | 1-4(04 22)        |  |
| 7                         | 16       | 56        |      | 26       | 28       |                     |       |                   |  |
| 8                         | 17       | 12-       |      | 26       | 27       |                     |       |                   |  |
| 9<br>10                   | 17<br>17 | 28<br>44  |      | 24<br>22 | 59<br>17 |                     |       |                   |  |
| 11                        | 18       | 0         | 8.49 | 18       | 38       |                     | -54.9 |                   |  |
| 12                        | 18       | 15        |      | 14       | 17       |                     |       | — & (6 u. 4)      |  |
| 13                        | 18       | 30        |      | 9        | 27       |                     |       |                   |  |
| 14                        | 18       | 44        |      | - 4      | 18       |                     | 54.3  | ــ ۲ ( <b>2</b> ) |  |
| 15                        | 18       | 58        |      | +0       | 59       |                     |       | - T (*)           |  |
| 16                        | 19       | 12        |      | · 6      | 18       |                     |       |                   |  |
| 17                        | 19       | 26        |      | 11       | 27       |                     |       | ,                 |  |
| 18                        | 19       | 39        | 8.48 | 16       | 15       |                     | 55.8  | _ ð (5 n. 8)      |  |
| 19                        | 19       | 52        |      | 20       | 27       |                     |       |                   |  |
| 20                        | 20       | 4         | i    | 23       | 45       |                     | 56.7  | _ α (5 u. 12)     |  |
| 21<br><sup>214</sup> ) 22 | 20       | 17        |      | 23       | 53       |                     |       | ,                 |  |
| ' — 1                     | 20       | 28        |      | . 26     | 85       |                     | '     | •                 |  |
| 23<br>24                  | 20<br>20 | 40<br>51  | 8.47 | 25<br>23 | 42<br>16 | ′                   | 58.6  |                   |  |
| 25                        |          |           | 0.47 |          |          |                     | .,0.0 | — д (4 п. 19)     |  |
| 26                        | 21<br>21 | 2         |      | 19<br>14 | 26<br>30 |                     | . 1   |                   |  |
| 27                        | 21       | 22        |      | 8        | 45       |                     | ′     | ľ                 |  |
| 98                        | 21       | 32        | i    | + 2      | 32       |                     | 59.3  | (99)              |  |
| 29                        | 21       | 41        |      | _ 3      | 48       | P                   | 59.4  | — γ (22)          |  |
| 30                        | 21       | 50        |      | 9        | 57       |                     |       | β (8)             |  |
| 31                        | 21       | 59        | 1    | 15       | 35       |                     | [     |                   |  |
|                           |          |           |      |          |          |                     |       |                   |  |

214) Schöner Fall, wobei Rom nicht vereinzelt dastehen durfte. 1860 Juni.

215. Aus Nicaa berichtet man, daß vom 3. bis 12. Juni sehr intensive und lang andauernde Erderschütterungen bemerkt worden

feien, welche der Zeit nach mit den in Bruffa gespürten zusammenfielen. (W 1860 S. 256.)

Die Stadt Bruffa in Kleinasien scheint dem vollständigen Untergange gewidmet. Seit dem großen Erdbeben, das sie im Jahre 1855 verwüstete, hat sich der Boden kaum jemals beruhigt und vom 3. bis 9. Juni traten wieder wellenförmige Stöße von so beträchtlicher Stärke und bon einem so furchtbaren unterirdischen Sausen und Donnern begleitet, ein, daß die Einwohner, von Schrecken ergriffen, den Ort verließen und im Freien unter Zelten lagerten. (W 1860 S. 376.)

| Datum      | N6<br>weich<br>© | ung | π          | Abwei<br>I | dung     | Stellung<br>des D zu ()<br>und * | Р    | Gewicht<br>ber<br>Factoren     |
|------------|------------------|-----|------------|------------|----------|----------------------------------|------|--------------------------------|
| 1          | +220             | 71  | 8,46       | 20 °       | 21'      |                                  | 58.5 | _ ð (8 u. 19)                  |
| <b>; 2</b> | 22               | 15  |            | 23         | 54       |                                  |      | - 0 (0 4. 13)                  |
| 215) 3     | 22               | 22  |            | 26         | 1        | <b>⊗</b>                         | 57.6 | _ α (3 n. 15)                  |
| 4          | 22               | 29  |            | 26         | 33       |                                  |      | - " (" " ' ' '                 |
| 5          | 22               | 36  |            | 25         | 84       | 1                                |      | 1 '                            |
| 6          | 22               | 42  | 8,45       | 23         | 14       |                                  | 55.7 | _ & (2 u. 12)                  |
| 7          | 22               | 48  |            | 19         | 51       | 1                                |      | _ (, 22)                       |
| 8          | 22               | 53  |            | 15         | 39       |                                  |      | ŀ .                            |
| 9<br>10    | 92               | 58  | 1          | 10         | 55<br>50 |                                  |      | 1                              |
| 11         | 23<br>23         | 3   |            | _ o        | 34       | 1                                | 54.3 | i                              |
|            |                  | -   |            |            |          | .                                | 34.0 | — γ (2)                        |
| 12<br>13   | 28<br>23         | 11  | 1          | + 4        | 43<br>54 |                                  |      |                                |
| 14         | 23               | 18  |            | 14         | 47       |                                  |      | 1                              |
| 15         | 23               | 20  |            | 19         | 10       |                                  |      | 1                              |
| 16         | 23               | 22  | 8,45       | 22         | 47       |                                  | 56.8 |                                |
| 17         | 28               | 24  |            | 26         | 20       |                                  |      | — ∂ (2 u. 12)                  |
| 18         | 23               | 25  |            | 26         | 81       |                                  | 1    | 1                              |
| 19         | 23               | 26  |            | 26         | 7        |                                  | 58.3 | (1 10)                         |
| 20         | 28               | 27  | 8,44       | 24         | 5        |                                  | 59.1 | — α (1 n. 18)<br>— δ (1 n. 21) |
| 21         | 23               | 27  |            | 20         | 31       |                                  |      | ° (' II. 21)                   |
| 22         | 23               | 27  | ' j        | 15         | 43-      | • _                              |      | 1                              |
| 23         | 23               | 26  | ' <u>'</u> | , 10       | 1_       | P                                | 59.6 | _β (5)                         |
| 24         | 22               | 25  |            | + 3        | 49       |                                  | 59.4 | _γ (22)                        |
| 25         | 28               | 28  |            | <b>— 2</b> | 32       |                                  |      | T ( - 2)                       |
| 26         | 23               | 21  |            | 8          | 44       |                                  |      | ļ                              |
| 27         | 23               | 19  |            | 14         | 25       |                                  |      | 1 1                            |
| 28         | 28               | 16  |            | 19         | 19<br>7  |                                  | 57.9 | 1                              |
| 29         | 28               | 18  | 8.44       | 23         |          |                                  | 37.9 | — გ (1 u. 16)                  |
| 30         | 28               | 9   |            | 25         | 35       |                                  |      | '` '' '                        |

215) Der Beginn der Beben an diesem Tage ist vollständig gerechtfertigt; zur weiteren Erklärung müßte man wohl, wie bei 160 besonders plöglich eingetretene geotektonische Berhältnisse annehmen.

1860 Auguft.

216. In Innsbrud wurde am 19. August Früh nach 3 Uhr ein 4—5 Secunden lang andauerndes Erdbeben mahrgenommen, dem später noch ein zweites furzes folgte. (W 1860 S. 336.)

217. Im Bad Elfter verspürte man am 23. August Morgens 12 Minuten vor 4 Uhr eine nicht unbedeutende Erderschütterung; drei Minuten später folgte noch ein leiser Stoß nach. (W 1860 S. 336.)

|   | Datum               | Nt<br>weich | ung      | π    | Abwei    | áhung<br>• | Stellung<br>bes Dzu ()<br>und 8 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---|---------------------|-------------|----------|------|----------|------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| ı | 1                   | +17°        | 55'      |      | —18°     | 19 ′       | €                               | 54.8 | - 7/2                      |
| ı |                     |             |          | 8.45 | 1        |            |                                 |      | - a (2 n. 4)               |
| I | 2                   | 17          | 40       |      | 18       | 58         |                                 |      | - " /                      |
| ı | 3                   | 17          | 24       |      | 8        | 58         | i .                             |      |                            |
| ı | 4                   | 18          | 8        |      | 3        | 45         | •                               | 54.1 | - 00                       |
| ı | 5                   | 16          | 52       |      | + 1      | 31         |                                 |      | (ו) ז –                    |
| ı | 6                   | 16          | 36       |      | · 6      | 45         |                                 |      |                            |
| ı | 7                   | 17          | 19       |      | 11       | 45         |                                 |      |                            |
| ı | 8                   | 16          | 2        |      | 16       | 22         |                                 |      | 1                          |
| ı | 9                   | 15          | 45       |      | 20       | 24         |                                 |      |                            |
| ı | 10                  | 15          | 27       |      | 23       | 38         |                                 |      | • `                        |
| ı | 11<br>12            | 15          | 9        |      | 25<br>26 | 47<br>85   |                                 |      | ŀ                          |
| ı | 13                  | 14<br>14    | 51<br>33 |      | 26<br>25 | 52         | 1                               |      |                            |
| ı | 14                  | 14          | 14       |      | 23       | 30         | 1                               |      |                            |
| l | 15                  | 13          | 56       |      | 19       | 35         | 1                               |      | ł                          |
| ľ | 16                  | 18          | 87       |      | 14       | 22         |                                 | 60.9 | - (4 - 99)                 |
| ı |                     |             |          | 8,47 | 1        |            |                                 |      | - α (4 u. 28)              |
| ı | 17                  | 13          | 17       | 0.47 | 8        | 13         |                                 |      | 8 (4 u. 28)                |
| ı | 18                  | 12          | 58       |      | + î      | 34         | P                               | 61.1 | (2.2)                      |
| ı |                     | 12          | 50       |      |          |            |                                 |      | 7 (29)                     |
| I |                     |             |          |      | ١.       |            |                                 |      | - β (25)                   |
| ı | 216) 19             | . 12        | 38       |      | - 5      | 6          |                                 |      |                            |
| I | 20                  | 12          | 19       | 8,48 | 11       | 25         |                                 | 60,2 | _ 8 (5 n. 26)              |
| ı | 21                  | 11          | 59       |      | 16       | 58         |                                 |      | '` '' '                    |
|   | 22                  | 11          | 39       |      | 21       | 26         |                                 |      |                            |
| ı | <sup>217</sup> ) 23 | 11          | 18       | .    | 24       | 35         |                                 |      |                            |
|   | 24                  | 10          | 58       |      | 26       | 16         |                                 |      | }                          |
|   | 25                  | 10          | 87       |      | 26       | 27         |                                 |      |                            |
| ۱ | 26                  | 10          | 16       |      | 25       | 14         | 1                               |      | 1                          |
|   | 27                  | 9           | 55       | `    | 22       | 47         | 1                               | -    | 1                          |
|   | 28                  | 9           | 34       |      | 19<br>15 | 19<br>5    | 1 1                             |      |                            |
|   | 29<br>30            | 9           | 12<br>51 | 8,49 | 10       | 19         |                                 | 54.1 |                            |
|   |                     |             |          | 3,73 | 5        | 12         | 8                               | 54.1 | ð (6 n. 1)                 |
| ı | 31                  | 8           | 29       |      | l °      | 12         | <del></del>                     |      | - α (6 n. 1)               |

<sup>210)</sup> Bollftandig ftimmend; füdlichere Lander durften den Stoß früher verfpurt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup>) Secundärer Stoß.

## 1860 September.

218. Am 3. September verspürte man an mehreren Orten in der Graffchaft Kent in England um halb vier Uhr Nachmittags eine leise Erderschütterung. (W 1860 S. 336.)

219. Am 18. September 1h Morgens ein Stoß in Rom. (W 1864 S. 336.)

| Datum. |          | Weich<br>Weich | ung      | π    | Abwei<br>3 | chung<br>•     | Stellung<br>bes D zu O<br>und & | , b  | <b>Gewicht</b><br>der Factoren |
|--------|----------|----------------|----------|------|------------|----------------|---------------------------------|------|--------------------------------|
| Aug.   | 31       | + 80           |          | 8.49 | 5º         | 12'            | €                               | 54.1 | _ α (6 u. 1)                   |
| Sept.  | 2        | 8              | 8<br>46  | 8.50 | 0<br>5     | <b>8</b><br>18 |                                 | 54.0 |                                |
| 218)   | 3        | 7              | 24       |      | 10         | 22             |                                 |      | — ð (7 u. 1)                   |
| '      | 4        | . 7            | 1        |      | 15         | - 4            | (                               |      |                                |
|        | 5        | 6              | 39       |      | 19         | 14             |                                 |      |                                |
| 1      | 6        | 6              | 17       |      | 22         | 39             | 1                               |      | -                              |
|        | 7        | 5              | 54       |      | 25         | <b>6</b><br>11 | 1 1                             |      |                                |
| į.     | 8        | 5<br>5         | 32<br>9  |      | 26<br>24   | 11             | 1 1                             |      |                                |
|        | 10       | 4              | 46       |      | 24         | 31             |                                 |      |                                |
|        | ii       | 4              | 23       |      | 21         | 19             | 1 1                             |      |                                |
| •      | 12       | 4              | 1        |      | 16         | 45             | 1.                              |      |                                |
| ŀ      | 13       | 8              | 38       |      | 11         | 8              | [                               |      | 1                              |
| ľ      | 14       | 3              | 14       | 8,53 | + 4        | 37             |                                 | 61.3 | — 8 (10 u. 30)                 |
|        |          |                |          |      | 1          |                |                                 |      | — γ (80)                       |
| l.     | 15       | 2              | 51       |      | - 2        | 9              | • P                             | 61.4 | - τ (!0 u. 30)                 |
| ľ      |          |                |          |      |            |                |                                 |      |                                |
| 1      |          |                |          |      |            | •              |                                 |      | β (29)                         |
| ŧ      | 16       | 2              | 28       |      | 8          | 47             |                                 |      | — ð (10 u. 30)                 |
|        | 17       | 2              | 5        |      | 14         | 49             | 1                               |      |                                |
| 218)   | 18       | 1              | 42       |      | 19         | 52             |                                 |      | ł                              |
| 1      | 19       | 1              | 18       |      | 28         | 34             |                                 | •    |                                |
|        | 20       | 0              | 55       |      | 25         | 45             |                                 |      |                                |
|        | 21       | 0              | 32       |      | 26         | 22 '           | 1                               |      |                                |
|        | 22       | <b>+</b> ŏ     | 8        |      | 25<br>23   | 29<br>19       |                                 |      | [                              |
|        | 23       | - 0<br>0       | 14<br>38 |      | 23         | 19<br>5        |                                 |      |                                |
|        | 24<br>25 | li             | 38<br>1  |      | 16         | 4              | <b>!</b>                        |      |                                |
|        | 26       | li             | 24       |      | ii         | 27             |                                 |      |                                |
|        | 27       | i              | 48       | 8.57 | 6          | 37             |                                 | 54.0 | _ 8 (14 u. 1)                  |
|        | 28       | 2              | 11       |      | - 1        | 15             |                                 | 53.9 |                                |
| ľ      | -        |                |          |      |            |                |                                 |      | -γ ( <b>0</b> )                |
|        | 29       | 2              | 85       |      | + 3        | 58             | <del></del>                     |      | – 8 (14 n. 0)                  |
|        | 30       | 9              | 58       |      | 6          | 4              | 9                               | 54.0 |                                |
|        | -        |                |          |      |            |                |                                 |      | - α (14 u. 1)                  |

<sup>218)</sup> Sehr gut gerechtfertigt.

210) Was einzutreffen hatte nach den Gesehen der Theorie, nicht ausgeblieben.

Man febe auch den nächften Fall.

#### 1860 Oftober.

220. Am 17. Oktober wurde gegen 11/2 Uhr Morgens die Bevölkerung von Montreal (Canada) plöplich durch einen Erdstoß aus dem Schlafe geweckt. Der nicht unbeträchtliche Stoß wurde gleichzeitig wahrgenommen zu Belleville, Prescott, Duebek, Sant=Thomas, Isle=Berte, Barlington, Saint=Remie Saco. Der lette der Stöße dauerte 50 Secunden an. (W 1861 S. 88.)

In der Nacht des 18. bis 19. Oktober wurde in Algier ein sehr heftiges Erdbeben verspürt. Es machte sich dasselbe durch ein ungemein starkes unterirdisches Getöse bemerkbar. Die Bewegung scheint nach vertikaler Richtung von unten nach oben vor sich gegangen zu sein. Einen Tag früher, am 17. Oktober, wurde ein Erdbeben in Canada bemerkt. (W 1861 S. 88.)

| Datum                                                                                               | weich)                                   | Ab-<br>weichung<br>①                  |      | Abweichung <b>3</b>                                  |                                                                           | Stellung<br>des Czu ()<br>und & | p                    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | - 3° 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 | 21' 45 8 31 54 17 40 3 26 49 11 34 57 | 8.60 | +13° 18 21 24 25 26 24 22 18 13 7 +0 -5  12 22 25 26 | 51'<br>9<br>44<br>24<br>56<br>9<br>57<br>20<br>23<br>17<br>20<br>50<br>47 | P                               | 60.4<br>60.9<br>61.2 | - δ (17 n. 26)<br>- γ (28)<br>β (26)<br>δ (17 n. 30)<br>α (17 n. 29) |

| Datum                                                                | Mb<br>weich<br>©                      | ung                                                                       | π    | Abwe                                        | i <b>c</b> jung<br>•                                                      | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | p                            | Gewicht<br>ber<br>Factoren                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | -10° 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 | 9<br>30<br>53<br>13<br>34<br>55<br>16<br>36<br>57<br>17<br>37<br>56<br>16 | 8,63 | + 25° 28 20 16 12 - 7 - 2 + 2 7 12 17 20 23 | 40<br>50<br>51<br>59<br>31<br>38<br>70<br>40<br>47<br>39<br>4<br>50<br>43 | ❸ .                             | 54.5<br>54.0<br>54.3<br>54.6 | δ (20 u. 8) γ (1) δ (21 u. 2) α (21 u. 3) |

200) Bedarf nach so vielen Fällen keiner weiteren Erklärung. Die Aehnlichkeit mit dem vorigen Kalle ist außerordentlich.

### 1861 Februar.

221. Aus Malta, 9. Februar, wird uns geschrieben: "Borige Nacht, 9. Februar, 12 Uhr 35 Minuten Morgens, hatten wir hier ein Erdbeben. Schon um 10 Uhr Abends vorher glaubte man einen Stoß verfpurt zu haben, jedoch ging derfelbe unbemerkt vorüber. Um 12 Uhr 35 Minuten Morgens jedoch murden die Bewohner Malta's aus dem Schlafe geschreckt; es war der erste heftige Stoß, bestehend in 15 Secunden langem Bittern der Erde und Gebäude. Gegen 1 Uhr folgte ein anderer von turger Dauer aber heftigen Pulfirungen. Den gangen Tag über hatten wir Sirocco-Bind gehabt. Um 12 Uhr Mittags, 8. Februar, zeigte das Thermometer 50° Fahrenheit, um 1 Uhr 45 Mis nuten Morgens 54° Fahrenheit. Um 2 Uhr Morgens begab ich mich in's Telegrafen-Bureau, um mich des Sachstandes dafelbft zu vergewiffern. Bahrend des Erdbebens wurden die Elettro-Magnete der Instrumente sehr stark afficirt. Bon Modica (Sicilien) wurde mir auf meine telegrafische Anfrage mitgetheilt, man habe ebenfalls Erschüt= terungen, namentlich zwei felr heftige verfpurt und in Folge bavon fei betrachtlicher Schaden verurfacht. Gelindere Erschütterungen find bier

in Malta die ganze Nacht hindurch bis um 8½ Uhr Morgens in unregelmäßigen Zeiträumen von ½ -- 1 Stunde gefühlt worden. (W 1861. S. 104.)

| F |        | 916   |    |      |            |      | Stellung     |             | Gewicht                |
|---|--------|-------|----|------|------------|------|--------------|-------------|------------------------|
| l |        |       |    |      | Abwei      | фung | bed 3 an     | n           | ber                    |
| ı | Datum  | weich |    | π    | 3          | )    | bes D zu 💿   | P           | Factoren               |
| L | (2)    | 0     |    |      |            |      | 1 2110       |             | 04444                  |
| l | 1      | —17º  | 1′ | 8.71 | —16º       |      |              | 59,2        | — ð (28 u. 22)         |
| I | 2      | 16    | 44 |      | 20         | 47   |              |             | _ (20 2. 22)           |
| l | 3      | 16    | 26 | -    | 23         | 55   |              |             | •                      |
| 1 | 4      | 16    | 8  |      | 25         | 37   | 1            |             |                        |
|   | 5      | 15    | 50 |      | 25         | 47   |              |             | 1                      |
|   | 6      | 15    | 31 |      | 24         | 80   |              |             | <b>!</b>               |
| I | 7      | 15    | 13 |      | 21         | 55   |              |             | <b>1</b> ,             |
| I | 8      | 14    | 54 | 8.70 | 18         | 17   |              | 55.5        | — 8 (27 u. 7)          |
| l | 221) 9 | 14    | 35 |      | 13         | 53   | •            | 55.3        | - α (27 n. 6)          |
| 1 | 10     | 14    | 15 |      | 8          | 56   |              |             | - a (21 u. 0)          |
| ľ | 11     | 13    | 55 |      | - 3        | 48   |              | 54.4        | (6)                    |
| ì | 12     | 13    | 35 |      | + 1        | 25   |              |             | — γ (2)                |
| H | 13     | 13    | 15 |      | 6          | 33   |              |             |                        |
| ļ | 14     | 12    | 55 | 8.69 | 31         | 25   |              | 54.1        | ) (95 m )\             |
| ı | 15     | 12    | 34 |      | 15         | 51   |              |             | — 8 (26 u. 1)          |
| ı | 16     | 12    | 14 |      | 19         | 42   |              |             |                        |
|   | 17     | 11    | 53 |      | 22         | 46   |              |             | i i                    |
| ı | 18     | 11    | 32 |      | 24         | 52   |              |             |                        |
| l | 19     | 11    | 10 |      | 25         | 48   |              |             | Į i                    |
| l | 20     | 10    | 49 |      | 25         | 24   |              |             |                        |
| ı | 21     | 10    | 27 |      | 23         | 84   | 1            |             | !                      |
|   | 22     | 10    | 5  |      | 20         | 19   |              |             | 1                      |
|   | 28     | 9     | 43 |      | 15         | 48   |              |             |                        |
|   | 24     | 9     | 21 | 8.67 | 10         | 15   |              | 60.4        | — ð (24 u. 26)         |
|   | 25     | 8     | 59 |      | + 4        | 1    | €            | 60.8        |                        |
|   |        |       |    |      | l          |      |              |             | — α <b>(24 u. 2</b> 8) |
|   | 26     | 8     | 36 |      | <b>— 2</b> | 29   | P            | 60,9        | — γ (28)               |
| ĺ |        | _     |    |      |            | •    | <del> </del> | <del></del> | β (22)                 |
|   | 27     | 8     | 14 |      | - 8        | 52   | -            |             | - 8 (24 n. 28)         |
| 1 | 28     | 7     | 51 |      | 14         | 40   | 1            |             | ' '                    |
|   |        |       |    |      |            |      |              |             |                        |

<sup>221)</sup> Gut ftimmend; außerordentliche Aehnlichkeit mit 232.

## . 1861 März.

222. Von folgendem schrecklichem Naturereigniß berichtet die "Overland Singapore Free Preß": "Die Insel Simo, zu der Batu-Gruppe an der Westküste Sumatra's gehörig, wurde am 9. März von einem schrecklichen Unglücke heimgesucht. Am Abende

diefes Tages verspurte man dafelbst ein ziemlich, ftarkes Erdbeben; die Einwohner liefen daher nach den offenen Dläten zwischen den Gebäuden, begaben fich aber nachher auf das freie Reld, da man fürchtete, die Saufer, welche ichon große Riffe bekommen und au wanten begannen, wurden einfturgen. Rurg barauf vernahm man aus der Ferne ein furchtbares Rrachen, wie von Ranonenschuffen und gleich . darauf fah man weit draugen im Meere eine riefige schaumweiße Woge, welche mit Blipesschnelle dem gande zuschof; ihr folgte eine zweite und dann noch eine dritte und alle drei erreichten die fliehenden Bewohner und nahmen Alles - Menschen, Thiere, Saufer und Baume mit fich. da fie mit derfelben Bligesschnelle, in der fie gefommen, auch wieder zurückftrömten. Bon 282 Perjonen, die da versammelt waren, wurden 206 vom Baffer fortgeriffen und von den 120 Saufern und 1045 Bewohnern der Insel murden 96 Saufer gerftort und tamen 675 Menschen um. Große Felöstücke waren vom Meere 3-400 guß weit auf's gand geschleudert und einen riefenhaften Sami=Bawi=Baum, welcher nahe am Ufer gestanden, fand man mit zerriffenen Burgeln und 3meigen 400 Fuß von der Rufte liegen." (W 1861 S. 351.)

223. Die Stadt Mendoza wurde in der Nacht des 20. März durch ein Erdbeben zerstärt. Dasselbe wurde ebenfalls in Buenos. Anres bemerkt. (W 1861 S. 280.)

| Datum                            | Ab-<br>weichung        |                                 | Abweichung |  | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und 5                                  | p | Gewicht<br>ber<br>Factoren |                                                    |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 3 4 5 6 6 7 8 222) 9 10 11 12 18 | - 7º 7 6 6 5 5 4 4 4 3 | 29' 6 48 20 56 38 10 47 23 0 36 | 8.68       |  | 31'<br>6<br>12<br>44<br>46<br>30<br>10<br>1<br>1<br>18<br>16<br>5 |   | 54.4<br>54.3               | δ (20 n. 2)<br>α (20 n. 2)<br>γ (2)<br>δ (20 n. 2) |

| Datum                                                                     | Vil<br>weich                                            | ung                                                         | π    | Abweichung<br>D                                               |                                                         | Stellung<br>bes 3 zu o<br>und 5 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>223) 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 2<br>2<br>1<br>1<br>0<br>0<br>- 0<br>+ 0<br>0<br>1<br>1 | 25<br>2<br>38<br>14<br>50<br>27<br>3<br>20<br>43<br>7<br>31 | 8.60 | 14<br>18<br>21<br>24<br>25<br>25<br>24<br>21<br>17<br>12<br>6 | 31<br>47<br>8<br>25<br>28<br>11<br>35<br>42<br>43<br>53 |                                 | 60.9 | — δ (17 π. 28)<br>— γ (29)                     |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31                                          | 2<br>3<br>3<br>4                                        | 18<br>41<br>5<br>28<br>51<br>14                             |      | 12<br>17<br>21<br>24<br>25                                    | 10<br>34<br>46<br>27<br>29                              | <b>⊗</b> P                      | 61.4 | - ε (17 tt. 29)<br>- α (17 tt. 30)<br>- β (29) |

222) Mäßige Verfrühung gerechtfertigt.

223) Stärker an Gewicht und Miteinfluß, daher auch größere Berfrühung, als der vorige Fall. Wir brauchen nur noch auf die Fälle 38, 63, 70, 92, 130, 201, 208 und 365 zu verweisen, um die kosmische Geseymäßigkeit und daher auch die Möglichkeit der Vorausbestimmung solcher Katastrofen, wie sie von uns zum ersten Male mit Erfolg eingeführt wurde, \*) darzuthun.

### 1861 April.

224. Am 12. August 5h Morgens zwei Stoße in Rom. (W 1864 S. 16.)

225. Ein heftiger Erdftoß hat am 30. April Biffra in Algerien erschreckt, jedoch keinen erheblichen Schaden angerichtet. (W 1861 S. 192.)

<sup>\*)</sup> Die erste Borausbestimmung der Erbbeben wurde in unserer popular-aftwonomischen Zeitschrift "Sirius", Bb. II S. 24 mit Erfolg versucht. Man vergleiche bieselbe mit & 48 und 62 ebendaselbst.

| Datum                                                                                                   | Mb-<br>weichung<br>•                                                                   | π            | Abweichung<br>I                                                                                                                                                                    | Stellung<br>des D zu ()<br>und & | P                                                    | Gewicht<br>der<br>Factoren                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 1234) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 225) 30 | 11 15<br>11 35<br>11 56<br>12 16<br>12 36<br>12 50<br>13 15<br>14 35<br>14 31<br>14 32 | 8,57<br>8,56 | -24 ° 55' 22 56 19 49 15 51 11 18 6 23 -1 17 + 3 47 8 44 13 21 17 27 20 53 23 27 24 59 25 20 24 25 22 15 18 52 14 25 9 5 + 3 7 - 3 10 9 25 15 11 19 58 23 21 25 5 25 4 23 29 20 86 | P @                              | 54.6<br>54.2<br>53.9<br>53.9<br>58.8<br>60.4<br>61.3 | - δ (14 u. 3) - γ (2) - δ (18 u. 0) - α (13 u. 0) - γ (26) - δ (10 u. 30) - β (29) - α (10 u. 30) |

<sup>234)</sup> Vollständig stimmend.

#### 1861 Mai.

226. Am 18. Mai um 10h Morgens ftarte Erdftoße in Rom. (W 1864 C. 16.)

227. Am 21. Mai Abends 10 Uhr ist in Chiesi (Toscana) ein Erdbeben verspurt worden und zwei Stunden später machte sich eine noch längere Erschütterung bemerkbar. (W 1861 S. 272.)

<sup>220)</sup> Zweifelhaft; möglicherweise der secundare Stoß eines vors ausgegangenen aber nicht mitgetheilten Bebens.

| Datum               | Ap-<br>weichung a<br>• |                          | π    | Abwei<br>I |                 | Stellung<br>bes C zu ()<br>und d | р           | Gewicht<br>der Factoren |
|---------------------|------------------------|--------------------------|------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1                   | +150                   | 8'                       | 8.51 | —16°       | 47'             |                                  | 56.1        | ð (8 n. 9)              |
| 2                   | 15                     | 26                       |      | 12         | 19              |                                  |             | 0 (0 11. 3)             |
| 3                   | 15                     | 44                       |      | 7          | 27              |                                  | 54.3        |                         |
| 4                   | 16                     | - 1                      |      | - 2        | 24              |                                  | 34.3        | γ (2)                   |
| 5                   | 16<br>16               | 19<br>35                 |      | + 2        | 40<br>37        | 1                                |             | İ                       |
| 7                   | 16                     | 52                       |      | 12         | 16              | 1                                |             | į į                     |
| 8                   | 17                     | 9                        | 8.50 | 16         | 29              | 1                                | 54.0        | 8(7 <b>x</b> 1)         |
| 9                   | 17                     | 25                       |      | 20         | 5               |                                  |             | 1 3(1 - 1)              |
| 10                  | 17                     | 40                       |      | 22         | 50              | •                                | 54.8        | _ α (7 π. 2)            |
| 11                  | 17                     | 56                       |      | 24         | 36              |                                  |             | -(-,,                   |
| 12                  | 18                     | 11                       |      | 25         | 12              | 1                                |             | 1                       |
| 13<br>14            | 18<br>18               | <b>2</b> 6<br><b>4</b> 1 |      | 24<br>22   | <b>33</b><br>39 |                                  |             |                         |
| 15                  | 18                     | 55                       | 8.48 | 19         | 35              | 1                                | 56,9        |                         |
| 16                  | 19                     | 9-                       |      | 15         | 28              | -                                |             | — d (5 n. 12)           |
| 17                  | 19                     | 22                       |      | 10         | 29              |                                  |             | ł                       |
| <sup>226</sup> ) 18 | 19                     | 86                       |      | + 4        | 52              |                                  | 59.4        | — γ (22)                |
| 19                  | 19                     | 49                       |      | - 1        | 6               |                                  |             | ()                      |
| 20<br>227) 21       | 20                     | 1                        |      | 7          | 11              | 1                                |             | •                       |
| , <u> </u>          | 20                     | 14                       |      | 12         | 59              | <b>1 n</b>                       | 60.0        |                         |
| 22                  | 20                     | 25                       |      | 18         | 4               | P                                | 60.8        | β (21)                  |
|                     |                        |                          | 8,47 | ·          |                 |                                  |             | — д (4 и. 28)           |
| 28<br>24            | 20<br>20               | 87<br>48                 |      | 22<br>24   | 2<br>28         | €9.                              | 60.5        | Ì                       |
| 25                  | 20                     | 59                       |      | 25         | 28<br>10        | <u>a</u> .                       | 60.0        | - α (4 n. 27)           |
| 26                  | 21                     | 10                       |      | 25<br>24   | 10              |                                  | ,           | 1                       |
| 27                  | 21                     | 20                       | 8.47 | 21         | 41              |                                  | 58,2        |                         |
| 28                  | 21                     | 80                       |      | 18         | 4               |                                  | <del></del> | 8 (4 m. 18)             |
| 29                  | 21                     | 89                       |      | 13         | 40              |                                  |             | 1                       |
| 80                  | 21                     | 48                       |      | 8          | 49              |                                  |             | t .                     |
| 31                  | 21                     | 57                       |      | 8          | 48              |                                  |             |                         |
|                     |                        |                          | ,    | ,          |                 | ] ,                              |             | 1                       |

<sup>236)</sup> Wie 180 und die citirten.

# 1861 Juli.

228. Am 18. Juli um 5 Uhr Abends ein ftarter Stoß 3u Rom. (W 1864 S. 16.)

<sup>27)</sup> Secundärer Stoß.

| -                   | 70    | -   |      |       |      | 1 2: 2 - 1 |      |                  |
|---------------------|-------|-----|------|-------|------|------------|------|------------------|
| Datum               | 9(1   |     |      | Abwei | duna | Stellung   |      | Gewicht          |
| #                   | weich |     | π    | 1     | )    | deg €3n ⊙  | p    | o der            |
| (2)                 |       | )   |      |       |      | und 5      |      | Factoren         |
| 1                   | +23°  | 6'  |      | +140  | 14'  | 1          |      | ]                |
| 2                   | 23    | 2   |      | 18    | 11   | i i        |      | 1                |
| 3                   | 22    | 57  | 8.44 | 21    | 25   | 1          | 54.5 |                  |
| 4                   | 22    | 62  |      | 23    | 45   |            |      | - 8 (1 n. 8)     |
| 5                   | 22    | 47  |      | 25    | 0    | i l        |      |                  |
| 6                   | 22    | 41  |      | 25    | 2    |            |      |                  |
| 7                   | 22    | 85  |      | 23    | 46   |            |      | 1                |
| 8                   | 22    | 28  |      | 21    | 12   |            | 56.8 |                  |
| 1                   |       |     | 8.44 |       |      |            |      | _a(1 u. 12)      |
| 9                   | 22    | 21  |      | 17    | 29   |            |      | 1-84 <u>-</u> 7/ |
| 10                  | 22    | 13. |      | 12    | 48   |            |      | l i              |
| 11                  | 22    | 6   |      | 7     | 25   | 1          |      |                  |
| 12                  | 22    | 57  | [    | + i   | 37   |            | 58.8 |                  |
| 13                  | 21    | 49  |      | -4    | 19   | -          |      | -γ (20)          |
| 14                  | 21    | 40  |      | 10    | 5    |            |      | 1 1              |
| 15                  | 21    | 81  |      | 15    | 21   |            |      | 1                |
| 16                  | 21    | 21  |      | 19    | 46   | P          | 59.3 |                  |
|                     |       |     | 8.44 |       |      |            |      | <b>-</b> β(1)    |
| 17                  | 91    | 11  | ļ    | 23    | 2    | ·          |      | — α (1 u. 22)    |
| <sup>228</sup> ) 18 | 21    | 0   |      | 24    | 51   | 1          |      |                  |
| 19                  | 20    | 50  |      | 25    | 4    | 1          |      |                  |
| 20                  | 20    | 88  |      | 23    | 42   | 1          |      |                  |
| 21                  | 20    | 27  | 8.44 | 20    | `56  |            | 57.9 | 1                |
| 22                  | 20    | 15  |      | 1,7   | 4    | 60         | 57.6 | - d (1 n. 16)    |
| 23                  | 20    | 8   |      | 12    | 27   |            |      | — α (1 n. 15)    |
| 24                  | 19    | 51  |      | 1 17  | 22   | 1          |      |                  |
| 25                  | 19    | 88  |      | _ 2   | 7    | 1          | 55,2 |                  |
| 26                  | 19    | 25  |      | + 3   | 6    |            |      | <b>γ</b> (6)     |
| 27                  | 19    | 11  |      | 9     | 7    |            |      | 1                |
| 28                  | 18    | 57  |      | 12    | 46   |            |      |                  |
| 29                  | 18    | 49  | 8.45 | 16    | 54   |            | 54.8 | . (2 2)          |
| 30                  | 18    | 29  |      | 20    | 28   |            |      | - d (2 n. 2)     |
| 81                  | 18    | 14  |      | 28    | 1    |            |      |                  |
|                     |       |     |      |       |      |            |      | 1                |
|                     |       |     |      | l     |      | 1          |      | '.               |
|                     | ·     |     | I    | J     |      | 1          |      | Į į              |

<sup>228)</sup> Wie 180.

# 1861 August.

229. Am 22 August um 3 Uhr Morgens drei Stoße in Rom. (W 1864 S. 16.)

| Datum    | Alb<br>weich | ung      | _π   | Abweichung<br><b>D</b> |                 | Stellung<br>des Dau ()<br>und 5 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|----------|--------------|----------|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| <u> </u> |              |          |      |                        |                 | unuo                            |      |                         |
| 1        | +170         |          |      | - <b> -24</b> 0        |                 |                                 |      |                         |
| 2        | 17           | 44       |      | 25<br>24               | 8<br><b>2</b> 1 |                                 |      |                         |
| 3 4      | 17<br>17     | 28<br>12 |      | 22                     | 15              | 1                               |      | ł                       |
| 5        | 16           | 56       | 8,45 | 18                     | 54              |                                 | 58.0 |                         |
| 6        | 16           | 40       |      | 14                     | 28              |                                 | 58.3 | — 8 (2 u. 17)           |
| 7        | 16           | 23       | ,    | 9                      | 11              |                                 |      | α (2 u. 18)             |
| 8        | 16           | 6        |      | + 3                    | 21              |                                 | 59.4 | (00)                    |
| . 9      | 15           | 49       |      | _ 2                    | 42              |                                 |      | — y (22)                |
| 10       | 15           | 81       |      | 8                      | 38              | P                               | 59.6 | _ β (28)                |
| 11       | 15           | 18       | 8.46 | 14                     | 7               |                                 | 59.5 | — 8 (8 n. 23)           |
| 12       | 14           | 55       |      | 18                     | 47              |                                 |      | 0 (0 11. 20)            |
| 13       | 14           | 87       |      | 22                     | 19              |                                 |      |                         |
| 14       | 14           | 19       |      | 24                     | 28<br>5         | 1                               |      | 1                       |
| 15<br>16 | 14<br>13     | 0<br>41  |      | 25<br>24               | 10              | 1                               |      | i                       |
| 17       | 18           | 22       |      | 21                     | 51              |                                 |      | 1                       |
| 18       | 13           | 8        |      | 18                     | 22              |                                 |      |                         |
| 19       | 12           | 43       | 8,48 | 14                     | 2               |                                 | 56.3 | _ d (5 n. 10)           |
| 20       | 12           | 24       |      | 9                      | 9               | <b>❸</b>                        | 56.0 | _ α (5 u. 9)            |
| 21       | 12           | 4        |      | 8                      | 58              |                                 | 55.2 |                         |
| 229) 22  | 11           | 43       |      | +1                     | 16              |                                 |      | γ (6)                   |
| 23       | 11           | 23       | 8.48 | 6                      | 22              | 1                               | 54.4 | _ 8 (5 u. 2)            |
| 24       | 11           | 3        |      | 11                     | 10              |                                 |      | ] "(" ")                |
| 25       | 10           | 42       |      | 15                     | 29              |                                 |      |                         |
| 26       | 10           | 31       |      | 19                     | 11              |                                 |      | ł                       |
| 27       | 10           | 39       |      | 92<br>94               | 5<br>4          |                                 |      |                         |
| 28<br>29 | 9            | 39<br>18 |      | 24                     | 57              |                                 |      | 1                       |
| 30       | 8            | 56       |      | 24                     | 39              |                                 |      |                         |
| 81       | 8            | 35       |      | 28                     | 5               |                                 |      | 1                       |
|          |              |          |      |                        |                 |                                 |      |                         |
|          |              |          |      |                        |                 |                                 |      | 1.                      |

<sup>220)</sup> Vollständig stimmend.

## 1861 November.

230. Am 25., 26., 27. und 29. November Groftofe zu Ranea auf Randia. (W 1862 S. 118.)

|    | Dahum    | M<br>weid    | ung             | π    | Abwe         | i <b>Ģ</b> ung | Stellung<br>bes yzu©<br>und & | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----|----------|--------------|-----------------|------|--------------|----------------|-------------------------------|------|----------------------------|
|    | 1        | <b>—14</b> º | 31'             | 8.65 | <b>—13</b> º | 1'             |                               | 61.3 |                            |
| Ħ  | 2        | 14           | 50              |      | 17           | 59             | • P                           | 61.4 | — 8 (22 u. 30)             |
| ı  |          |              |                 | j    | l            |                |                               |      | — α (22 u. 80)             |
| ľ  | 8        | 15           | 8               |      | 21           | 45             |                               |      | β (29)                     |
| Ħ  | 4        | 15           | 27              |      | 23           | 57             | 1                             |      |                            |
| II | 5        | 15           | 45              |      | 24           | 24             | _                             | 1    | i i                        |
| H  | 6        | 16           | 3               |      | 28           | 10             |                               | l    | l i                        |
| ı  | 7        | . 16         | 21              | }    | 20           | 31             | 1                             | ł    | 1                          |
| I  | 8        | 16           | 89              |      | 16           | 49             | 1                             |      |                            |
| I  | 9        | 16           | 56              |      | 12<br>7      | 24<br>33       | 1                             |      |                            |
| u  | 10<br>11 | - 17<br>17   | 13<br><b>30</b> |      | _ 2          | 32<br>32       | 1                             | 54.9 |                            |
| 1  | 13       |              |                 |      |              | 29             |                               | 04.9 | - Y (4)                    |
| I  | 13       | 17<br>18     | 46              |      | + 2          | 22             |                               |      | , , ,                      |
| H  | 14       | 18           | 18              |      | ıí           | 55             |                               |      | 1                          |
| H  | 15       | 18           | 88              | 8.68 | 16           | 0              |                               | 53,9 |                            |
| 1  | 16       | 18           | 48              |      | 19           | 27             |                               |      | — გ (25 n. 0)              |
| Ħ  | 17       | 19           | 3               |      | 22           | 5              | 6                             | 54.0 |                            |
| ı  | 18       | 19           | 18              | 1    | 23           | 47             |                               |      | — α (25 u. l)              |
| I  | 19       | 19           | 32              |      | 24           | 23             |                               |      |                            |
| I  | 20       | 19           | 45              |      | 28           | 52             | 1                             |      |                            |
| ı  | 21       | 19           | 59              | 8,68 | 22           | 12             |                               | 55,6 | . (07 7)                   |
| H  | 22       | 20           | 19              |      | 19           | 28             |                               |      | - 8 (25 n. 7)              |
| ı  | 28       | 20           | 24              | 1    | 15           | 47             |                               |      | `                          |
|    | 24       | 20           | 87              |      | 11           | 17             |                               |      |                            |
|    | 290) 25  | 20           | 48              |      | 6            | 10             |                               |      |                            |
|    | 26       | 21           | 0               | ļ    | + 0          | 86             |                               | 58.5 | (10)                       |
|    | 27       | 21           | 11              | 1    | 5            | 7              |                               |      | — γ (19)                   |
| ł  | 28       | 21           | 22              | 1    | 10           | 46             | i i                           |      |                            |
| I  | 29       | -21          | 32              |      | 15           | 56             |                               |      | į į                        |
|    | 80       | 21           | 42              |      | 20           | 12             |                               | Į    |                            |
|    | ev)      | a.           | 72              |      | 20           |                |                               |      |                            |
| ı  | ł        |              |                 |      |              |                |                               | •    |                            |
| ı  | - 1      |              |                 |      |              |                | !                             | į    | ,                          |

<sup>230</sup>) Wie 180.

# 1861 Dezember.

Am 8.—10. Dez. Ausbruch des Befuv. (W 1862 S. 118.)
231. Am 12. Dezember 7 Uhr Morgens ein Stoß in Rom.
(W 1864 S. 16.)

232. Ein ftartes Erdbeben wurde am 17. Dezember, Abends gegen 9 Uhr in Trieft, Agram, Laibach wahrgenommen, das sich in der Richtung von 8 nach N bewegte. (W 1862 S. 48.)

Am 18. neuer Ausbruch des Befuv. Erdbeben 9% Uhr Morgens in Trient, Trieft, Bologna, Agram. (W 1862 S. 118.)

233. Am 26. Dezember Morgens 81/2, Uhr ward Aigion (Bostizza) zum zweiten Male in diesem Jahrhunderte schwer von Erdbeben heimgesucht und nach dieser Stadt erlitten Balepidi und viele Ortschaften in Rumelien und Achaja große Beschädigungen. Bur Zeit der Ratastrophe war ich (Dir. Schmidt) gerade zu Ralamati im Korinthischen Ifthmos, wo ich die Bildung der merkwürdigen Erdipalten und in ihnen das Entstehen fleiner Sandfegel mit fraterformigen Mundungen beobachten konnte. Spater habe ich im Auftrage unferer Regierung diejenigen Theile von Rumelien und dem nördlichen Veloponnes bereift. in welchen das Erdbeben die größte Birffamteit gezeigt hatte. Co besuchte ich in Rumelien die Gebiete von Delphi, Chryso, Galepidi und Bytriniga; im Peloponnes die Umgegend von Aigion und die weiten Flachlander (Deltas) zwischen den Fluffen Beganites und Crathis, wo sich die Ebenen um 1 bis 2 Meter gesenkt haben, indem fich ihr füdlicher Rand in einer 13,000 Meter langen Spalte vom Fuße der Felsberge getrennt hat, so daß bei dieser Senkung nicht der ganze nördliche Saum jener Flußebenen von vielen taufend großen Spalten durchfurcht und mit Sandkegeln und Sandkratern bedeckt ist, sondern dazu noch in einer Ausdehnung von 14,000 Metern bei einer Breite von 100 bis 200 Meter feinen alten Strandfaum verloren hat, der jest so tief unter Baffer liegt, daß kleine Bäume und die anderen Repräsentanten der dortigen Strandvegetation nur mit ihren Spiten aus den Wogen der See aufragen. Auf diese Weise ging im Jahre 373 v. Cfr. die alte Helike zu Grunde. Die Stelle, welche jest mit großer Wahrscheinlichkeit für die von Helike gilt, ist ebenfalls theils versunken, theile von Spalten gerriffen.

Durch das Erdbeben des 26. Dezember verloren 20 Menschen das Leben und zwar ist dieß die Summe aller dießmaligen Todesfälle. 1817, August 23., kamen allein in Aigion 65 Menschen um. Damals wie jest war der Aufruhr des Meeres groß und gefährlich und der Schaden an den Schissen zu Galepidi ist dießmal sehr beträchtlich gewesen.

3mei Sendschreiben über dieß Erdbeben habe ich an Herrn hais dinger nach Wien gesandt; ein kurzeres für die Comptes rondus nach Paris. Beide sind noch nicht gedruckt. Eine genaue Arbeit über die Ratastrofen von hydra, Meffenien, Theben und Korinth behalte ich mir für spätere Zeiten vor. (W 1862 S. 120.)

Ein startes Erdbeben hat Ende Dezember v. 3. die nördliche Küste des Peloponneses heimgesucht. Bon Athen dis Patras in gerader Linie hat die Erderschütterung stattgefunden. Am 26. Dezember um 9 Uhr Morgens wurde ein Erdstoß von Südwest nach Nordost, zwei Secunden dauernd, empfunden. Die Bewegung war großartig — die Empfindung der auf bewegter See ähnlich. In Athen hat das Erdbeben seinen Schaden angerichtet, aber in den Städten Neukorinth, Aktforinth, Bacholy, Aegion und Patras mehr oder weniger. (W 1862 S. 256.)

| خخند          |          | _              |              |             |                     |                                     |                |                            |
|---------------|----------|----------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Datum,        |          | bung           | π            | Aproc       | richung<br><b>D</b> | Stellung<br> des D zn ()<br>  und c | p              | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|               | 1 - 3    | <del>'</del> — | <del>!</del> |             |                     | 1 2000                              | <del> </del> - | Caccarett                  |
|               | -219     | 514            |              | 230         | 6'                  | ● P                                 | 61.2           | — β (26)                   |
| i i           |          |                | •            | i i         |                     |                                     |                | — α (27 u. 30)             |
| 2             | 22       | 0              | 1            | 24          | 21                  | 1                                   |                | — α (21 u. συ) ;           |
| 3             | 22       | 9              | 8.70         | 23          | 49                  | ]                                   | 60.0           | 1/08 053                   |
| 4             | 22       | 17             |              | 21          | 89                  | ,                                   |                | — გ (27 u. <b>2</b> 5)     |
| 5             | 22       | 25             |              | 18          | 13                  | [                                   |                |                            |
| 6             | 22       | 82             |              | 18          | 52                  | i i                                 |                |                            |
| 7             | 22       | 39             |              | . 9         | 0                   | 1 1                                 |                |                            |
| 8             | 22       | 45             |              | ~- 3        | 54                  |                                     | 55.4           | (6)                        |
| 9             | 22       | 51             |              | + 1         | 18                  |                                     |                | — γ (6)                    |
| 10            | . 22     | 57             |              | 6           | 11                  |                                     |                | !                          |
| 11            | 28       | 2              |              | <b>₹</b> 10 | 50                  | }                                   |                | ļ ļ                        |
| 231) 12       | 23       | 6              |              | 15          | 2                   |                                     |                | ij                         |
| 13            | 23       | 11             |              | 18          | 39                  | ļ <u>!</u>                          |                | 1                          |
| 14            | 23<br>23 | 14             | 8,71         | 18<br>21    | 39<br>30            | .                                   | 54,2           |                            |
|               |          |                |              |             |                     |                                     |                | — ð (28 n. 2)              |
| 15            | 23       | 17             |              | 23          | 27                  | , I                                 |                | ` '                        |
| 16<br>2329 17 | 23       | 20             |              | 24          | 20                  |                                     |                | '                          |
| ~~ 7 ! !      | 23       | 22             |              | 24          | 5                   | •                                   | 54.7           | -0/00                      |
|               |          |                | 8,72         |             |                     |                                     | {              | _ s (29 u. 4)              |
| 18            | 23       | 94             |              | 22          | 41                  |                                     |                |                            |
| 19            | 23       | 26             |              | 20          | 9                   | •                                   | 1              |                            |
| 20            | 23       | 27             |              | 16          | 89                  |                                     | 1              | ļi                         |
| 21            | 23       | 27             | i            | 12          | 19                  |                                     | i              | · ·                        |
| 22            | 23       | 27             |              | 7           | 21                  |                                     | ı              | i                          |
| 23            | 23       | 26             |              | + 1         | 58                  |                                     | 57.9           | (5.4)                      |
| 24            | 23       | 25             |              | - 8         | 36                  |                                     |                | — γ (1 <b>6</b> )          |
| 25            | 23       | 24             |              | 9           | 8                   | ı                                   | 1              |                            |
| 233) 26       | 28       | 22             |              | 14          | 18                  | 1                                   | I              | <b>,</b>                   |
| 7 27          |          | 19             |              | 18          | 45                  |                                     | 1              | ļ.                         |
| 28            | 28<br>23 | 17             | 8.72         | 22          | 7                   | į                                   | 60.4           | `                          |
|               |          |                | 0.12         |             |                     |                                     |                | 8 (29 u. 26)               |
| 29            | 23       | 13             |              | 24          | 2                   | P                                   | 60.5           | — β (17)                   |
| 80            | 23       | 9              |              | 24          | 17                  |                                     |                | P (**)                     |
| 31            | 25       | :              |              | 22          | 50                  | •                                   | 60.0           |                            |
|               |          | - 1            |              |             |                     |                                     |                | _ a (29 u.25)              |
|               |          |                |              |             |                     |                                     |                | — 0 /) I                   |

- 231) Bie 225.
- 232) Gut stimmend. Analog find: 45, 62, 160 und namentlich 221.
- <sup>238</sup>) Eine ganz gerechtfertigte Berfrühung. Bergl. die Roten 7, 23, 70 und 92.

1862 Januar. 234. In Riedermurach (Landgericht Neuenburg in Baiern) wurde am 3. Jänner eine Minute vor Mitternacht ein Erdbeben wahr-

genommen. Schon zum dritten Male seit zwei Sahren ist die früher in bortigen Gegenden seltene Erscheinung wahrgenommen worden.

(W 1862 S. 256.)

| Datum | 31       | ⊙            | ung        | π    | a Dimet      | Hung<br>•       | Stellung<br>bes D zu ()<br>und & | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|----------|--------------|------------|------|--------------|-----------------|----------------------------------|------|----------------------------|
|       | "』       | <b>—23</b> º | 5'         | 8.72 | 220          | 504             | •                                | 60.0 | -a (90 9r)                 |
| İ     | ı        | 23°          | <u> </u>   |      | <b>—19</b> 0 | 55'             |                                  |      | _ a (29 u.25)              |
|       | 2        | 23°          | 55         |      | 15           | 50              | 1                                |      |                            |
| 234)  | 3        | 22           | 49         |      | 11           | 2               | 1                                |      | Ī                          |
| '•    | 4        | 22           | 48         |      | 5            | 51              |                                  |      | 1                          |
|       | 5        | 22           | 37         |      | <b>~</b> 0   | 85              |                                  | 56,1 | (9)                        |
| 1     | 6        | 22           | <b>3</b> 0 |      | +4           | 83              |                                  |      | — γ (9)                    |
|       | 7        | 22           | 22         |      | 9<br>13      | <b>24</b><br>48 |                                  |      | l ·                        |
|       | 8        | 22<br>22     | 14         |      | 13           | 48<br>87        |                                  |      | l                          |
|       | ıŏ       | 21           | 57         | 8.72 | 20           | 48              |                                  | 54,2 |                            |
|       | 11       | 21           | 48         |      | 22           | 57              | ·                                |      | — ð (29 1L 2)              |
| 1     | 12       | 21           | 38         |      | 24           | 11              |                                  |      | j                          |
|       | 13       | 21           | 28         |      | 24           | 17              |                                  |      | i                          |
|       | 14       | 21           | 18         | 8,72 | 23           | 14              |                                  | 55.7 | — ð (29 n. 8)              |
|       | 15       | 21           | 7<br>56    |      | 21<br>17     | 1<br>44         |                                  |      | 1 ( ,                      |
| l .   | 7        | 20           |            |      | 18           | 83              | <u> </u>                         | 56.0 | — α (29 n. 9)              |
|       | 8        | 20<br>20     | 44<br>82   |      | 8            | 39              | }                                |      |                            |
|       | 9        | 22           | 20         |      | + 3          | 17              | 1                                | 57.9 |                            |
| 9     | 20       | 20           | 7          |      | - 3          | 17              |                                  |      | — 7 (16)                   |
|       | 21       | 19           | 53         |      | 7            | 50              |                                  |      |                            |
|       | 22       | 19           | 40         |      | 18           | 8               | 1                                | _    |                            |
| 1     | 23       | 19           | 26         | 8.72 | 17           | 87              |                                  | 59,8 | _ 8(29 u. 22)              |
|       | 24<br>25 | 19           | 12         |      | 21           | 13              |                                  |      |                            |
|       | 16       | 18<br>18     | 57<br>42   |      | 23<br>24     | 32<br>21        | P                                | 59.5 |                            |
|       | 7        | 18           | 27         |      | 2            | 33              |                                  | 33,5 | — β (4)                    |
|       | 8        | 18           | îi         | 8.72 | 21           | 14              |                                  | 58.8 | '                          |
| 9     | 19       | 17           | 55         |      | 17           | 39              |                                  |      | — ð (29 u. 20)             |
| 8     | 30       | 17           | 39         |      | 18           | 9               |                                  | 58.3 | 400                        |
| 8     | 11       | 17           | 22         |      | 8            | 6               |                                  |      | — α (28 μ. 18)             |

<sup>234)</sup> Gut stimmend; secundarer Stoß des Borigen.

1862 März.

235. Am 11. Marz um 4 Uhr Morgens ein wellenformiger Stof in Rom. (W 1864 S. 16.)

| Ħ        |            | 6-      |      | Mbwei          | Auna     | Stellung  |      | Gewicht                      |
|----------|------------|---------|------|----------------|----------|-----------|------|------------------------------|
| ! ∰      | weid       | pnug    | π    | awwei          | mung     | bes Dau 🗿 | р    | ber                          |
| Datum    | (          |         |      | , ,            | •        | unds      | _    | Factoren                     |
|          |            |         |      |                | 22.4     |           |      |                              |
| 1        |            | 34'     |      | + 00           | 28.      |           | 55.4 |                              |
| 2        | 7          | 11      | 8.65 | 5              | -86      |           | 00.4 | 8 (22 u. 6)                  |
| 3        | 6          | 48      |      | 10             | 25       |           |      |                              |
| 4        | 6          | 25      | !    | 14             | 48       |           |      |                              |
| 5        | 6          | 2       |      | 18             | 21       | 1         |      | }                            |
| 6        | 5          | 39      | 1    | 21             | 11       | 1         |      |                              |
| 7        | 5          | 16      | 1    | 23             | 6        | 1         |      | l i                          |
| 8        | 1 4        | 52      |      | . 28<br>28     | 59<br>47 | 1         | _    | 1                            |
| 9        | 4          | 29      |      | 28             | 27       | 1         |      |                              |
| 235) 11  | 8          | 5<br>42 |      | 20             | 27       | 1         |      |                              |
| · / ==   |            |         |      | -              | _        |           |      |                              |
| 12       | 8          | 18      |      | 16             | 36       |           |      |                              |
| 13       | 2          | 55      |      | 12             | 15       |           | 58.9 |                              |
| 14       | 2          | 31      | 8.62 | 7              | 11       |           |      | _ 8 (19 u. 20)               |
| 15       | . 2        | 7       |      | +1             | 87       |           | 59.0 | — Y (21)                     |
|          | ł          |         |      |                |          |           |      |                              |
| 16       | 1          | 44      |      | - 4            | 8        | •         | 59.4 | — d (19 u. 21)               |
| 17       | 1          | 20      |      | 9              | 47       |           |      | — α (19 n. 22)               |
| 18       | ò          | 56      |      | 14             | 55       | P         | 60 1 |                              |
|          | _          |         |      | 19             | 10       |           |      | — β ( <b>2</b> 5)            |
| 19       | 0          | 33      |      | 22             | 11       |           |      |                              |
| 20       | - 0<br>+ 0 | 9<br>14 |      | 23             | 44       |           |      |                              |
| 21<br>22 | + 0        | 37      |      | 28             | 48       | 1         |      |                              |
| 23       | ı          | 1       |      | 22             | 12       |           |      |                              |
| 24       | i          | 25      |      | 18             | 25       |           |      | ļ                            |
| 25       | l i        | 48      |      | 15             | 37       | 1         |      |                              |
| 26       | 2          | 12      |      | lii            | 7        | 1 .       |      |                              |
| 27       | 2          | 85      | 8.59 | 6              | 11       | -         | 56.1 |                              |
| 28       | 2          | 59      |      | <del>-</del> 1 | 3        |           | 55.8 | — გ (16 <b>ಬ.</b> 9 <u>)</u> |
| 20       | l <i>*</i> | 99      |      |                |          |           |      | — r (8)                      |
|          |            |         |      | <u></u>        |          |           |      | — 8 (16 u. 8)                |
| 29       | 8          | 22      |      | + 4            | 2        |           |      |                              |
| 30       | 3          | 46      |      | 8              | 58       | _         | 55.2 | _ α (16 n. 6)                |
| `81      | 4          | 9       |      | 18             | 18       | 1         |      | _ = (                        |
|          |            |         |      |                |          | 1 1       |      |                              |
|          |            |         |      |                |          |           |      |                              |
| 1        |            |         | I .  | i              | •        | i 1       |      |                              |

235) Wie 233; ein analoger Fall ist übrigens auch 78. 1862 Juni.

236. Am 8. Juni wurden um 1h 30m Morgens zu Mostas ganem in Algerien zwei in der Richtung von Südwest nach Rordost gehende Erdstöße wahrgenommen. Um 11/4 Uhr Mittag wurde Relizan von einem starken Erdbeben heimgesucht. Gegen 12% Uhr hörten die Bewohner von Religan ein unterirdisches Geräusch, welches dem Rasselne eines schweren Wagens glich. Dieses Geräusch war von einem Erdstoße begleitet, der alle Einwohner in den größten Schrecken versetzle. Die meisten Säuser wurden mehr oder minder beschädigt. Eine Stunde nach dem ersten Stoße bemerkte man einen zweiten, aber minder starken, dann zwei oder drei im Verlause des Tages. Gegen 1 Uhr in der Nacht singen die Oscillationen wieder stark an. Tags darauf um 9½ Uhr Abends wiederholte sich das Erdbeben und jeder Stoß war wieder mit Geräusch verbunden. (W 1862 S. 296.)

| @athum |          | Ap<br>meichi<br>O | ıng      | π       | Abwei      | Hung<br>(               | Stellung<br>des D zu ()<br>und () | p    | Gewicht<br>der Factoren                   |
|--------|----------|-------------------|----------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|
|        | 1        | +220              | 3′       |         | +190       | 12'                     |                                   |      |                                           |
| ł      | 2        | 22                | 11       |         | 15         | 52                      |                                   |      |                                           |
| Ì      | 3        | 22                | 19       |         | 11         | 48                      | 1                                 |      |                                           |
| 1      | 4        | 22<br>22          | 26<br>33 |         | 7          | 8                       | 1                                 | 57.6 |                                           |
| ļ      | 5        |                   |          |         | + 2        | 3                       |                                   | 37.0 | — γ (15)                                  |
|        | 6        | 22<br><b>22</b>   | 39<br>45 |         | <b>— 8</b> | 16                      | '                                 |      | 1 ()                                      |
| 236)   | 8        | 22                | 40<br>51 |         | 8          | <b>36</b><br><b>3</b> 9 |                                   |      | İ                                         |
|        | -9       |                   |          | '       | 13<br>18   | 39                      | 1                                 |      |                                           |
| l      | 10       | 22<br>23          | 56<br>1  | 8.45    | 21         | 23                      |                                   | 61.3 | ł                                         |
|        |          |                   |          | 0.10    | 23         | 15                      | P                                 | 61,3 | — ð (2 u. 30)                             |
| l      | 11       | 23                | 5        |         | l l        |                         |                                   | 61.3 | β (27)                                    |
| H      | 12       | 23                | 9        |         | 23         | 25                      | 8                                 | 61.3 |                                           |
| H      |          |                   |          |         |            |                         |                                   |      | $-\frac{\alpha}{\delta}(2 \text{ u. 30})$ |
| H      | 13       | 23                | 18       |         | 21         | 52                      |                                   | 1    | _, ,                                      |
|        | 14       | 23                | 16       |         | 18         | 50                      | 1                                 |      |                                           |
|        | 15       | 23                | 19       | l       | 14         | 42                      | 1                                 |      | 1                                         |
| İ      | 16       | 23                | 21       |         | 9          | 52<br>43                |                                   | 56.5 | 1                                         |
| l      | 17       | 23                | 23       | Į       |            |                         |                                   | 30.5 | — y (11)                                  |
| l      | 18       | 23                | 25       |         | + 0        | 28<br>29                |                                   | ļ    | '` '                                      |
| 1      | 19       | 23                | 26<br>27 | 1       | 10         | 10                      |                                   |      | Ì                                         |
| li     | 20<br>21 | 23<br>23          | 27       |         | 14         | 21                      | 1                                 | 1    |                                           |
|        | 22       | 23                | 27       |         | 17         | 55                      |                                   |      | 1                                         |
|        | 23       | 23                | 26       |         | 20         | 42                      | İ                                 |      | 1                                         |
|        | 24       | 23                | 25       | 1       | 22         | 36                      |                                   | 1    |                                           |
|        | 25       | 23                | 23       | 8.44    | 23         | 30                      | i                                 | 54.0 | 30                                        |
|        | 26       | 23                | 22       |         | 23         | 21                      |                                   |      | — § (1,u. 1)                              |
| l      | 27       | 28                | 20       | 1       | 22         | 7                       | •                                 | 54.3 |                                           |
|        |          | 1                 |          | 1       |            |                         |                                   |      | $\frac{1-\alpha}{\delta}$ (1 u. 2)        |
|        | 28       | 23                | 18       | <b></b> | 10         | 53                      |                                   |      | T " '                                     |
| H      | 29       | 28                | 15       | 1       | 16         | 44                      | 1                                 | 1    | 1                                         |
| l      | 30       | 28                | 11       | 1       | 12         | 49                      | ļ                                 | !    | 1                                         |

<sup>236)</sup> Gerechtfertigte Verfrühung; siehe Note 233.

# 1862 Juli.

237. Am 13. Juli 1 Uhr Morgens ein Stoß in Rom. (W 1864 S. 16.)

238. Am 28. Juli 2 Uhr Morgens zwei Stöße in Rom. (W 1864 S. 16.)

|      | Parum                                                                      | Weich<br>weich | ung | π                    | L'hwei<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chung<br>)                                                                     | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und 4 | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 231) | 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12 22 22 22 22 24 25 26 27 | weiđ)          | ung | 8.44<br>8.44<br>8.44 | **Direct **  **The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the | 17' 19 52 6 8 38 16 41 33 45 20 37 58 48 28 45 40 53 56 6 18 28 33 55 40 35 35 | res D ju 🗿                       | der                        |
|      | 31                                                                         | 18             | 17  |                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49                                                                             |                                  |                            |

<sup>217)</sup> Gerechtfertigte Verfpatung.

<sup>228)</sup> Fast wie 17, 159, 214 u. A.

#### 1862 October.

239. Am 16. Erdbeben in Anatolien, wobei die Stadt Sahut gerftort wurde. (W 1863 S. 68.)

| .= :. | _        |              |         |             |       |       |             |       |                |
|-------|----------|--------------|---------|-------------|-------|-------|-------------|-------|----------------|
|       | Satum    | 905          |         |             | 9(bme | iфung | Stellung    |       | Gewicht        |
| 1     |          | weich:       | ung     | π           | 3     |       | bes D zu 🔘  | P     | ber i          |
| 6     | <b>a</b> | 0            | ) _     |             | ,     |       | unds        | -     | Factoren       |
| _     | - 1      |              |         |             |       |       |             |       |                |
| l     | 1        | <b>— 3</b> º | 10'     |             | -19º  | 44'   |             | _     | 1              |
| 8     | 2        | 8            | 34      |             | 16    | 18    |             |       |                |
| 1     | 8        | 3            | 57      | 0.50        | 12    | 1     |             |       |                |
| 1     | 4        | 4            | 20      | 8.58        | 7     | 10    |             | 57.4  | - 8 (15 H. 14) |
|       | 5        | 4            | 43      |             | - 2   | 8     | ·           | 56.9  | — y (12)       |
| Į.    | 6        | , 5          | 6       |             | + 8   | 4     |             | 56.4  |                |
|       | 7        | 5            | 29      |             | 7     | 58    | 60          | 56,0  | 8 (15 n. 10)   |
| 1     | . 8      | 5            | 52      | ,           | 12    | 26    |             |       | — α (15 1L 9)  |
| l     | 9        | 6            | 15      |             | 16    | 17    | 1           |       |                |
|       | 10       | 6            | 88      |             | 19    | 21    | 1 1         | i     |                |
|       | 11       | 7            | 1       | ŀ           | 21    | 30    | 1           |       |                |
| l     | 12       | 7            | 23      |             | 22    | 40    | 1 1         |       |                |
| l     | 18       | 7            | 41      | 1           | 22    | 48    | 1 1         |       |                |
| H     | 14       | 8            | 8       |             | 21    | 55    |             |       | 1              |
| ì     | 15       | 8            | 30      | l           | 20    | 8     | 1           |       | i              |
| 230)  | 16       | 8            | 58      | 1           | . 17  | 17    | 1           |       |                |
| 1     | 17       | 9            | 15      | 8.62        | 13    | 43    | ļ           | 56.2  |                |
|       | 18       | 9            | 37      | <del></del> | 9     | 28    |             |       | - 8 (19 m. 10) |
| ll I  | . 19     | و ا          | 58      | 1.          | + 4   | 41    |             | 57.9  |                |
|       | 20       | 10           | 20      | i           | - 0   | 27    | <del></del> |       | — γ (16)       |
|       | 21       | iŏ           | 41      | 8.63        | 5     | 45    | 1           | 59.5  |                |
| ļ     | 22       | 11           | 3       |             | 10    | 58    |             |       | 8 (20 u. 23)   |
|       | 28       | lii          | 24      | l           | 15    | 31    |             | 60.0  | 1              |
|       |          |              |         | ł           | I     |       |             | 00.0  | — α (20 u. 25) |
| l     | 24<br>25 | 11           | 45<br>6 | l           | 19    | 17    | P           | ا مما | 1              |
|       |          | 12           | -       | !           | 21    | 47    |             | 60.4  | — β (16)       |
| H     | 26       | 12           | 26      | 1           | 22    | 47    |             | I     | 1              |
|       | 27       | 12           | 47      |             | 22    | 13    |             | l     | Į.             |
|       | 28       | 13           | 7       |             | 20    | 11    |             | ۱     | l              |
| Ì     | 29       | 13           | 27      | 8.64        | 16    | 57    |             | 58 4  | — 8 (21 n. 18) |
| li .  | 80       | 13           | 47      |             | 12    | 50    |             | l     |                |
|       | 81       | 14           | 7       |             | ` 8   | 8     |             | 1     |                |
|       |          | 1            |         | 1           | I     |       |             | l     |                |
|       |          | l            |         | 1           | l     |       | 1           | I     |                |
|       |          | 1            |         | •           | •     |       | •           | •     |                |

Da sich die schwachen Factoren nach dem 7. zu zerstreuen begannen, so konnte der Druck erst fpat fühlbar werden.

## 1862 November und December.

240. Am 21. November, Rachts 111/2 Uhr ward in Rimes eine Erderschütterung wahrgenommen, die von Südwest nach Rordost ging und mehrere Secunden andauerte. (W 1863 S. 16.)

Am 22. Morgens 51/2h Erdbeben in Spip a. d. Donau.

241. Am 24. Erdbeben in Rigga. (W 1863 G. 91.)

242. In der Nacht vom 30. November ist in Setif (Algerien) und gleichzeitig in Djidjelly ein starker Erdstoß von 15 Secunden Dauer verspürt worden. (W 1863 S. 16.)

243. In der russischen Zeitschrift Kawtas und aus dieser in der Riga'schen handelszeitung wird berichtet, daß in der Nacht vom 1. zum 2. December in Tichatach und den benachbarten Dörfern, iowie in der deutschen Colonie Katharinenfeld ein ziemlich starkes Erdbeben in der Richtung von SO nach NW verspürt wurde.

| Datum                      | No-<br>weichung        | π    | Abweichung<br>I | Stellung<br>bes Dzu ©<br>und & | p    | <b>G</b> ewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------------------|------------------------|------|-----------------|--------------------------------|------|------------------------------------|
| 1                          | -14° 26'               |      | 30 9'           |                                | 56.6 | (2.2)                              |
| 2                          | 14 45                  |      | + 1 52          |                                |      | — γ (11)                           |
| 8                          | 15 4                   |      | 6 45            |                                |      |                                    |
| 5                          | 15 28<br>15 41         | 0.00 | 11 15<br>15 13  | 1 :                            | 55.1 |                                    |
| 6                          | 15 59                  | 8.66 | 18 29           |                                | 54.7 | — d (23 n. 5)                      |
|                            |                        |      |                 | 8                              | 54.7 | — α (28 u. 4)                      |
| 7 8                        | 16 17<br>16 35         |      | 20 53<br>22 19  | 1                              |      | , i                                |
| و                          | 16 52                  |      | 22 44           | -                              |      |                                    |
| 10                         | 17 9                   |      | 22 8            |                                |      | ŀ                                  |
| 11                         | 17 26                  |      | 20 33           |                                |      | <i>'</i>                           |
| 12                         | 17 42                  | 8.67 | 18 4            |                                | 54.5 | — 8 (24 u. 3)                      |
| 18                         | 17 58                  |      | 14 48           | 1                              |      | 1 (21 41.5)                        |
| 14<br>15                   | 18 14<br>18 <b>3</b> 0 |      | 10 51<br>6 22   |                                |      |                                    |
| 16                         | 18 45                  | }    | + 1 28          |                                | 57.2 |                                    |
| 17                         | 19 0                   |      | - 8 37          |                                |      | —γ (14)                            |
| 18                         | 19 14                  |      | 8 44            |                                |      | ,                                  |
| 19                         | 19 28                  |      | 18 84           |                                |      | ·                                  |
| 20                         | 19 42                  |      | 17 44           |                                |      | ·                                  |
| <sup>240</sup> ) <u>21</u> | 19 55                  |      | <b>20</b> 50    | •                              | 61.0 | - a/                               |
|                            |                        | 8.68 |                 |                                |      | _ a (25 μ.29)                      |
| 22                         | 20 9                   |      | 22 80           | P                              | 61.2 | <b>– β (26)</b>                    |
| 28                         | 20 21                  | 0.00 | , 22 32         |                                | 40.5 | 1 5 ()                             |
| 241) 24                    | 20 84                  | 8.68 | 20 57           |                                | 60.7 | 8 (25 n. 28)                       |
| 25<br>26                   | 20 46<br>20 157        |      | 17 57<br>13 56  | 1                              |      |                                    |
| 20                         | 21 '8                  |      | 9 15            |                                |      | 1                                  |
| 28                         | 21 19                  |      | - 4 i4          |                                | 56.8 | (1.5)                              |
| 29                         | 21 29                  |      | + 0 49          |                                |      | — γ (1 <b>2</b> )                  |
| ×т) 30                     | 21 39                  |      | 5 44            |                                |      | 1                                  |
| -                          |                        |      |                 | 1                              |      |                                    |
|                            |                        |      | 1               | 1                              | ļ    | 8                                  |

| Datum                                                    | Ap-<br>weichung<br>•                                                                                                     | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                                                                                       | Stellung<br>des Dzu ()<br>und z       | p                    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 78 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     | -21° 49′ 21 58 22 7 22 15 22 23 22 30  22 37 22 44 22 50 22 55 23 1 23 5 23 10 23 13 23 17 23 20 23 22 23 24 23 25 23 27 | 8.70 | +10° 18′ 14 21 17 45 20 21 22 2 22 43  22 22 21 2 18 46 15 43 11 58 7 42 + 3 1 1 52 6 51 11′ 39 16 0 19 33 21 54 22 44 21 53 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 54.0<br>54.0<br>56.4 | - δ (27 u. 1) - α (27 u. 1) - δ (27 u. 1) - γ (10) - β (29) - δ (29 u.30) |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | 23 27<br>23 26<br>23 25<br>23 24<br>23 22<br>28 20<br>28 17<br>23 14<br>23 10<br>28 6                                    | 8.72 | 19 25<br>15 41<br>11 3<br>5 56<br>— 0 42<br>+ 4 28<br>9 8<br>13 23<br>16 58<br>19 46                                         |                                       | 57.9                 | _ 5 (1 d)                                                                 |

<sup>240)</sup> Das hohe Gewicht und die Doppelwelle ersetzen den Mangel eines zahlreichen Miteinflusses.

## 1863 Januar.

243. In der Riga'schen Handelszeitung Nr. 43, 1863, wird aus Irlutst vom 23. Dezember a. St. gemeldet: "Am 23. Dezemsber (a. St.) (also am 4. Januar um 5h Morgens), fand ein leichtes

<sup>™1)</sup> Secundärer Stoß.

<sup>242)</sup> Ift etwas auffallend.

Schwanten der Erdoberfläche statt, welches übrigens nicht von Vielen verspürt wurde. Schon vorher hatte man von den mehrfachen Schwanstungen, die während der nächtlichen Ruhe stattgefunden haben sollten, gesprochen; die Weisten glaubten aber nicht daran. Die letzte Erschützterung scheint dieses Gerücht zu bestätigen. Jenseits des Baikal's an der Selengamündung senkt sich der Boden mehr und mehr. Jest hat sich ein Busen von 30 Werst Länge, 18 Werst Breite und 3 Faden Tiefe gebildet. So hat denn Irkutst 1862 fünf Erdbeben überstanden. (W 1863 S. 102.)

244. Am 4. Sanner wurde in St. Denis in Frankreich 83/4 Uhr Abends ein Erdbeben bemerkt. (W 1863 S. 212.)

245. Den 18. nahm man in Aarau, 5 Minuten vor 6 Uhr Abends, einen Erdstoß wahr, welcher die Richtung von NW nach SO hatte. Er war so start, daß ein Saiteninstrument erdröhnte. Man empfand denselben auch im Schwarzwalde, in Lörrach, Basel, Rheinfelden, Brugg und anderwärts. Auf dem Bögberge hörte man dabei ein Getose. (W 1863 S. 212.)

246. Am 22. Erdbeben in giffabon (W 1863 S. 212.)

|    | Datum                | Mb<br>weich                | ung                  | π    | Abweichur<br>· <b>I</b>                  | ostellung<br>des Dau ©<br>und & | P    | Gewicht<br>der Factoren |
|----|----------------------|----------------------------|----------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 24 | 1<br>2<br>8<br>13) 4 | -23°<br>22<br>22<br>22     | 1'<br>56<br>51<br>45 |      | +21° 41<br>22° 38<br>22° 34<br>21° 29    | <b>'</b>                        | 54,0 | ,<br>α (29 <b>u.</b> 1) |
| ×  | 5<br>4) 6<br>7<br>8  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22 | 38<br>31<br>24<br>16 | 8.79 | 19 28<br>16 35<br>18 0<br>8 51<br>+ 4 17 |                                 | 55.9 |                         |
|    | 10<br>11<br>12<br>18 | 29<br>21<br>21<br>21<br>21 | 59<br>50<br>41       |      | - 0 80<br>5 28<br>10 8<br>14 31          |                                 | 55.9 | - γ (8)                 |
|    | 14<br>15<br>16       | 21<br>21<br>20             | 20<br>10<br>58<br>47 | 8.79 | 18 25<br>21 2<br>22 80<br>23 27          |                                 | 59.7 | — d (29 u. 34)          |
|    | 17                   | 20                         | •1                   |      | 23 %/                                    |                                 |      |                         |

| Datum                      | weich<br>weich | ung            | π    | Abweichung<br>D |          | Stellung<br>des Dau ()<br>und * | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------|----------|---------------------------------|------|----------------------------|
| <sup>245</sup> ) <u>18</u> | 20             | 35             | 8.72 | 20              | 47       | P                               | 61.1 | — <b>β (25)</b>            |
| 19                         | 20             | 23             | 0.72 | 17              | 38       | ·                               | 61,0 | — д (29 д. 29)             |
| 20                         | 20             | 10             |      | 13              | 21       |                                 | 01.0 | - α (29 H. 29)             |
| 21                         | 19             | 57             |      | 8               | 19       |                                 |      | į                          |
| 246) 22                    | 19             | 43             |      | - 2             | 58       |                                 | 58.7 | (20)                       |
| 23                         | 19             | 29             |      | + 2             | 22       |                                 | •    | — γ ( <b>2</b> 0)          |
| 24                         | 19             | 15             |      | 7               | 25       |                                 |      | . !                        |
| 25<br>26                   | 19<br>18       | 0<br><b>46</b> | 8.72 | 11<br>15        | 57<br>50 | 1                               | 55,2 |                            |
| 27                         | 18             | 30             | 0.72 | 18              | 55       | -                               | 00.2 | — ð (29 n. 6)              |
| 28                         | 18             | 15-            |      | 21              | 7        |                                 |      |                            |
| 29                         | 17             | 59             |      | 22              | 21       |                                 |      | ļ.                         |
| 30                         | 17             | 48             |      | 22              | 35       | 1                               |      | i                          |
| 31                         | 17             | 26             |      | 21              | 49       |                                 |      | <u>i</u>                   |

- 31) u. 31) hier scheint die Sonnennahe der Erde nicht ohne Einfluß geblieben gu fein.
- Die eintägige Verfrühung stimmt vorzüglich mit der Theorie; Gewicht und Miteinfluß ist bedeutend. Anch die Stärke, mit der dieses Beben im Vergleiche mit den zwei Vorausgegangenen auftrat, entspricht den stärkeren theoretischen Ursachen.
- 249) Secundarer Stoß des Borigen, vielleicht durch den Factor 7 herbeigeführt.

### 1863 **Mär**z.

247. Herr Dugast, Befehlshaber des französischen Dreimasters Eucharis et Paul, hat nördlich an der Küste von Sumatra auf offenem Meere am 25. März einen Erdstoß beobachtet. Dersielbe befand sich 1° nördlich vom Aequator und bei 94° 5' östl. Länge, als er gegen 10 Uhr Morgens einen leichten Erdstoß gewahr wurde, der nur kurze Zeit andauerte; aber gegen Mittag verspürte er einen so starken Stoß, daß er nicht anders glaubte, als das Schiff sei auf eine Sandbank gestoßen. Das Schiff war in allen seinen Theilen so erschütztert, daß viele Gegenstände im Zimmer durch die Gewalt des Stoßes zu Boden sielen. Die Sondirung ergab aber keinen Meeresgrund. Ein dichter Staub bedeckte das Meer. Die erschreckten Fische wußten nicht,

wohin fie fliehen sollten, mehrere von ihnen wurden auf bedeutende Hohe aus dem Meere geschleudert. Diese Erschütterung dauerte etwa 55 Sezunden an. Früher im Jahre 1842 hatte Herr Dugust ebenfalls auf dem Meere in der Nähe von Guadeloup einen Erdstoß beobachtet, der aber nicht so start war. (W 1864 S. 64.)

|   | Datum   | weid       |          | π        | Abmei      | dung     | Stellung<br>des C zu 💿 | p    | Gewicht<br>der             |
|---|---------|------------|----------|----------|------------|----------|------------------------|------|----------------------------|
|   | _@      |            | •        |          | '          |          | unds                   |      | Factoren                   |
|   | 1       | —7°        | 40'      |          | +180       |          |                        |      |                            |
| ı | 2       | 7          | 17       |          | 15         | 5        |                        |      | !                          |
| ı | 3       | 6          | 54       |          | 11         | 16       |                        |      |                            |
| I | 4       | 6          | 81       | 8.65     | · 6        | 55       |                        | 55.7 | 3 (00 0)                   |
| H | 5       | 6          | - 8      |          | + 2        | 12       | 8                      | 56.1 | — ð (22 u. 8)              |
| H |         |            |          |          | l '        |          |                        |      | — α (22 u. 9)              |
| l | 6       | 5          | 45       | Ì        |            |          | · <del></del>          |      | — ۲ (9)                    |
| I | 7       | 5          | 91       |          | - 2<br>7   | 40<br>32 | 1                      |      |                            |
| I | 8       | 4          | 58       |          |            |          | 1                      |      |                            |
| H | 9       | 4          | 85       | •        | 12         | 6        |                        |      | 1                          |
| I | 10      | 1          |          |          | 16         | 8        |                        |      |                            |
| H | 11      | 3          | 11<br>48 |          | 19         | 19       |                        |      |                            |
| I | 12      | 8          |          |          | 21         | 25       |                        |      |                            |
| I | 13      |            | 24       | }        | 22         | 14       |                        |      |                            |
| I | 14      | 3<br>2     | -0       | <b>[</b> | 21         | 38       |                        |      |                            |
| ľ |         | _          | 87       | ł        | 19         | 40       |                        | 59.5 |                            |
| I | 15      | 2          | 13       | 1        | 16         | 28       | P                      | 09.0 | β (4)                      |
| H | 16      | 1          | 49       | ł        | 12         | 17       | 1                      |      | [ P (*)                    |
| I | 17      | 1          | 26       | l        | 7          | 26       | 1                      |      | '                          |
| H | 18      | 1          | 2        | 8.63     | <b>—</b> 2 | 13       | 1                      | 58.6 | — д (20 п. 19)             |
| I |         |            |          |          |            |          |                        |      |                            |
| I | 19      | 0          | 38       |          | + 3        | 1        | •                      | 58.3 | — γ (19)<br>— α (20 u. 18) |
| I | 20      | <b>—</b> 0 | 15       | l        | 8          | 0        |                        |      | _ u (20 ao)                |
| ı | 21      | + 0        | 8        | l        | 12         | 30       | 1 . 1                  |      |                            |
| ı | 22      | · 0        | 82       | 1        | 16         | 16       | 1 '                    |      |                            |
| ı | 23      | 0          | 55       | 1        | 19         | 16       | 1                      |      |                            |
| H | 24      | 1          | 19       | !        | 21         | 7        | 1                      |      |                            |
| H | 247) 25 | 1          | 43       | 1        | 22         | 2        | 1                      |      |                            |
| ı | 26      | 9          | 6        | l        | 31         | 56       | 1                      |      |                            |
| ı | 27      | 1 3        | 80       |          | 20         | 50<br>50 |                        |      | . !                        |
| ı | 28      | 2          | 53       |          | 18         | 50<br>50 |                        |      |                            |
| ľ | 29      | 3          | 17       |          | 16         | 1        |                        |      | j                          |
|   | 30      | 3          | 40       |          | 12         | 29       |                        |      | <b>!</b>                   |
| ı | - 81    | 4          | 3        |          | 8          | 29<br>22 |                        |      | l i                        |
| ı | ٠.      | •          | u        |          | ľ          | ZZ       |                        |      | ł i                        |
|   |         |            |          |          |            |          |                        |      |                            |

Die Berspätung ist erklärlich, da Neumond und Perihel sich ziemlich entfernt stehen, die Mondwelle demnach ziemlich schwach erscheint.

1863 Mai. 248. Am 1. Erdbeben in Innsbruck. (W 1863 S. 293.)

| Ħ                  | 916      |          |      | 90 hm    | idung          | Stellung    |       | Gewicht              |
|--------------------|----------|----------|------|----------|----------------|-------------|-------|----------------------|
| 큪                  | weich    | ung      | π    |          |                | bes Dau (   | p     | ber '                |
| Datum              | <b>©</b> | )        | 1    | 1        | •              | und 8       | _     | Factoren             |
| <sup>248</sup> ) 1 | +14°     | 59'      |      | 80       | 52'            |             |       |                      |
| 7 - 2              | 15       | 18       | 8,50 | 18       | 20             |             | 59.0  | !                    |
| 3                  | 15       | 85       | 0.50 | 17       | 11             |             | 59.4  | — δ(7 <b>u</b> . 21) |
| 1                  | 15       | 53       |      |          |                | <u> </u>    | 33.4  | - α (7 u. 22)        |
| 4 5                | 16       | 10       |      | 20<br>21 | <b>3</b><br>39 | ! !         |       |                      |
| 6                  | 16       | 27       |      | 21       | 46             | P           | 60.2  | 1                    |
| 7                  | 17       | 44       |      | 20       | 26             | <del></del> |       | — β (18)             |
| 8                  | 17       | 1        | 8.49 | 17       | 45             | 1           | 59.7  | ·                    |
| 9                  | 17       | 17       |      | 14       | <del></del> -  | <u>-</u>    |       | & (6 u, 24)          |
| 10                 | 17       | 33       |      | 9        | 85             |             |       |                      |
| 11                 | 17       | 48       |      | - 4      | 42             |             | -57.7 |                      |
| 12                 | 18       | 4        |      | + 0      | 19             |             |       | γ (16)               |
| 18                 | 18       | 19       |      | 5        | 14             |             |       | ;                    |
| 14                 | 18       | 33       |      | 9        | 50             | i l         |       | ,                    |
| 15                 | 18       | 48       |      | 13       | 55             |             | 1     |                      |
| 16                 | 19       | 2        |      | 17       | 17             |             |       |                      |
| 17                 | 19       | 16       |      | 19       | 49             |             | 55.1  | - 1 1 - 1            |
| ١. ا               |          |          | 8.48 |          |                |             |       | - a (5 u. 5)         |
| 18                 | 19       | 29       |      | 21       | 22             | ,           |       | -"\                  |
| 19                 | 19       | 42       |      | 21       | 58             |             |       |                      |
| 20                 | 19       | 55       | 8.47 | 21       | 24             |             | 54.2  | — Շ (4 u. 3)         |
| 21                 | 20       | 8        |      | 19       | 57             |             |       | (                    |
| 22                 | 20       | 20       |      | 17       | 39             |             |       | ļ                    |
| 23                 | 20       | 31       |      | 14       | 37             |             |       | i                    |
| 24                 | 20       | 48       |      | 10       | 58             |             |       |                      |
| 25<br>26           | 20<br>21 | 54<br>5  |      | 6<br>+ 2 | 51<br>22       |             | 55.9  | ł                    |
| 27                 |          |          |      |          |                |             | 99,9  | — <sub>7</sub> (8)   |
| 27                 | 21<br>21 | 15<br>25 |      | — 2<br>7 | 18             |             | į     | '`'                  |
| 29                 | 21       | 84       |      | 11       | 1<br>34        |             |       |                      |
| 80                 | 21       | 44       |      | 15       | 40             |             |       |                      |
| 31                 | 21       | 58       |      | 18       | 59             |             |       |                      |
|                    |          |          |      |          |                |             |       |                      |
| ,                  |          | - 1      |      |          |                |             |       |                      |
| ` 248              | ر کے     | , ;      |      |          |                |             | 1     |                      |

246) Stimmt im Allgemeinen gut, obwohl die Verfrühung etwas auffallend ift.

# 1863 Juni.

249. Am 3. Juni murde zu Manilla,

250. am 14. 3h Morgens in Magoa, Pefter Comitat,

251. am 15. 13/4h Rachmittag in Innsbruck, ein Erdbeben verspürt. (W 1863 S. 323.)

252. Aus Detromet berichtet man: "Das Erdbeben, welches bei uns am 6. Juni a. St. (also 18. Juni n. St.) begann, dauert noch jest (4. Dez. 1863) fort, fast in jedem Monate kommen 2 bis 3 ftarke. von unterirdifchem Donner begleitete Stofe vor, fleinere Erberichutterungen finden täglich ftatt. Man fagt, es habe fich in der Nabe ber Buinat'ichen Rufte (ungefähr 50 Berft von Petrowet entfernt) eine neue Infel gebildet. Schiffer, welche vor Buinat vorübergefahren find, ergablen, daß dort Stellen, die früher 15 Faden tief maren, jest faum 14' tief find. Am 30. November war es windstill und warm, das Baffer hatte eine rothbraune Karbe angenommen, wahrscheinlich durch einen naphtaartigen (?) Zusat; am folgenden Tage nahm das Meermaffer bei eintretendem Nordwinde wieder seine natürliche Farbe an Bahricheinlich hatte fich bei Buinat ein Bultan gebildet, der nach seiner . Eröffnung fich mit Baffer fullte und demfelben die Naphtatheile mittheilte. Diese Annahme ift um so mahrscheinlicher, da fich in Buinat Naphtaquellen befinden."

253. Am 19. 12h 10m wurde in Trofaiach, in Steiermark, ebenso in Graz u. Leoben ein Erdbeben verspürt; an demselben Tage im Districte Huercas Overa in der spanischen Provinz Almeira. (W 1863 S. 323.)

| <b>Datum</b>       | Mi<br>weld)    | ung          | π    | Mbwei          | <b>H</b> ung         | Stellung<br>des 3 zu ©<br>und 5 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|----------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1 2                | +22°<br>22     | 1'<br>9      | 8.46 | 21°            | 9 <sup>4</sup><br>54 | •                               | 60.7 | _ α (3 u. 28)           |
| 249) <u>3</u>      | 22             | 17<br>24     | 0.10 | 21<br>18       | 4                    | P                               | 60.9 | - β (22)                |
| 5                  | 22             | 31<br>38     |      | 15<br>10       | 14<br>50             |                                 | ,    |                         |
| 8                  | 22.<br>22      | 44           |      | 0              | 56<br>50             |                                 | 58.2 | γ (18)                  |
| 9<br>10<br>11      | 22<br>23<br>23 | 55<br>0<br>4 |      | + 4<br>8<br>13 | 9<br>50<br>2         |                                 |      |                         |
| 12<br>13           | 23<br>23       | 8<br>12      |      | 16<br>19       | 33<br>16             |                                 |      |                         |
| 250) 14<br>251) 15 | 23             | 15<br>18     | 0.45 | 91<br>21       | 3<br>51              |                                 | E40  |                         |
| 16                 | 23<br>23       | 21<br>23     | 8,45 | 21<br>20       | 89<br><b>2</b> 8     |                                 | 54.2 | — α (2 u. 2)            |

| Datum                                                                                | weichung<br>•                                                                                               | π | Abwe                                                                | iHung<br>D                                                              | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 252) 18<br>253) 19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 23 24<br>23 26<br>23 27<br>28 27<br>23 26<br>23 26<br>23 24<br>23 24<br>23 23<br>21 23 18<br>23 15<br>23 12 |   | 18<br>15<br>12<br>8<br>+ 3<br>- 0<br>5<br>9<br>14<br>17<br>20<br>21 | 24<br>33<br>5<br>7<br>47<br>45<br>23<br>54<br>5<br>41<br>20<br>44<br>38 |                                 | 55,5 | -<br>- 1 (7)               |

<sup>240)</sup> Stimmt gut. Für Manilla vergleiche man 1869 2. October.

#### 1863 Ottober.

254. In England wurde am 6. October ein Erdbeben versipurt, das nicht auf einen ganz engen Kreis beschränkt war. Außer von Liverpool und Heresord kommen Mittheilungen über eine Erderschützterung auch aus Derby, Kettering, selbst aus der unmittelbaren Rahe Londons. (W 1863 S. 368.)

| Sotum                                               | Ab-<br>weichung<br>•                                                 | π    | Abweichung<br>I                                             | Stellung<br>bes C zu ()<br>und 3 | p            | Gewicht<br>der Factoren  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>5<br>254) 6<br>7<br>8<br>9 | - 3° 4′ 3° 28° 3° 51° 4° 14° 4° 37° 5° 0° 5° 23° 5° 46° 6° 9° 6° 32° | 8.59 | +20° 6' 21 7 21 5 20 6 18 18 15 34 12 17 8 29 + 4 16 - 0 10 |                                  | 54.9<br>55.5 | — δ (16 n. 4)<br>— γ (7) |

<sup>250) — 253)</sup> Stimmen im Allgemeinen, als zur Zeit des Neumons des eintretend. Aber der theoretischen Schwäche des Factors nach dürften diese Beben in die Rategorie von 160 u. A. gehören.

| Datum    | M<br>weich<br>© | ung      | π    | Abwe     | i <b>d</b> jung | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und 3 | ,<br>P | Gewicht<br>ber<br>Kactoren |
|----------|-----------------|----------|------|----------|-----------------|----------------------------------|--------|----------------------------|
| 11       | 6               | 55       | 8.60 | 4        | 41              |                                  | 56.3   | 8 (17 u 10)                |
| 12       | 7               | 18       |      | 9        | 7               | · •                              | 56.8   | — α (17 H. 12)             |
| 18       | 7               | 40       |      | 18       | 11              |                                  |        | - " ()                     |
| 14       | 8               | 3        |      | 16       | 40              |                                  |        | }                          |
| 15       | 8               | 25       |      | 19       | 17              |                                  |        |                            |
| 16       | 8               | 47       |      | 20       | 49              |                                  |        |                            |
| 17       | 9               | 9        | \    | 21       | 5               | 1                                |        | •                          |
| 18<br>19 | 9               | 31<br>53 |      | 20       | 8               | ł 1                              |        | 1                          |
| 20       | 10              | 15       | 8,62 | 17<br>14 | 49<br>25        | P                                | 59.8   | i                          |
| 20       | 10              | 19       | 0,02 | 14       | 20              |                                  | 59.5   | — β=(1)                    |
|          |                 |          |      |          |                 |                                  |        | — ð (19 n. 12)             |
| 21       | 10              | 36       |      | 10       | 13              |                                  |        | 0(102.12)                  |
| 22       | 10              | 58       |      | 5        | 27              |                                  |        |                            |
| 23       | 11              | 19       |      | 0        | 25              |                                  | 59.0   | — γ (21)                   |
| 24       | 11              | 40       |      | + 4      | 35              |                                  |        | - 1(21)                    |
| 25       | 12              | 1        | 8.63 | 9        | 19              | 1                                | 57.9   | 1 (00 m 20)                |
| 26       | 12              | 21       |      | 13       | 29              | •                                | 57.5   | — d (20 u. 16)             |
| 27       | 12              | 42       |      | 16       | 53              |                                  |        | — α (20 n. 15)             |
| 28       | 13              | 2        |      | 19       | 20              |                                  |        | 1                          |
| 29       | 13              | 22       | l i  | 20       | 44              |                                  |        |                            |
| 80       | . 13            | 42       |      | 21       | 5               | i i                              |        |                            |
| 31       | 14              | 2        | 1    | 20       | 24              | 1.                               |        |                            |
|          |                 |          |      |          |                 |                                  |        |                            |

234) Unter localen Ginflüffen wie die Borhergehenden verfrüht.

## 1863 Dezember.

255. In Schemacha verspürte man am 2. Dez. a. St. (also am 14. n. St.) einen ziemlich starten Erdstoß. (W 1864 S. 70.)

256. Am 10. Dez. a. St. (also am 22. n. St.) um 5 Uhr Morg. fand in Pätigorsf bei warmer Bitterung, heiterem himmel und volltommener Windstille ein Erdbeben statt, das von einem einige Minuten andauernden unterirdischen Getose begleitet war. (A. a D.)

| Datum                                                                                  | Al<br>weich                                                                     | ung                                                                                    | π    | Abweichung<br>I                                                                                                                                  | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und 8 | p                    | Gewicht<br>der Factoren               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 255) 14                                     |                                                                                 | 47' 56 5 13 21 28 35 42 48 54 59 4 8 12                                                | 8.71 | +10° 58′ 7 6 + 2 56 - 1 25 5 48 10 4 14 0 17 20 19 45 20 59 20 49 19 14 16 20 12 24                                                              | • P                              | 54.9<br>60.2<br>60.6 | — γ (4)<br>– α (28 n. 26,<br>— β (18) |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>2 | 16<br>19<br>21<br>23<br>25<br>26<br>27<br>27<br>26<br>26<br>24<br>23<br>21<br>18<br>15 | 8.72 | 7 47<br>- 2 49<br>+ 2 10<br>6 58<br>11 19<br>15 2<br>17 58<br>19 58<br>20 59<br>20 58<br>19 58<br>18 4<br>15 25<br>12 9<br>8 25<br>4 21<br>+ 0 6 | •                                | 54.7                 | — γ (20)<br>α (30 n. 4)               |

<sup>255)</sup> Stimmt gut.

# 1864 Januar.

257. In Sagori (Krain) wurde die Bevölkerung in der Racht vom 5. bis 6. Januar durch eine heftige Erderschütterung aus dem Schlafe geweckt. Drei farke Stoße wurden verspürt. (W 1864 S. 55.)

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>) Wie 154, 180 u. A.

237) Das hohe Gewicht der nahe zusammentreffenden Sauptsfactoren α und β, von denen sich γ nicht zu sehr entfernt, rechtfertiget die viertägige Berfrühung vollständig.

### 1864 Juni und Juli.

258. 259. 260. 261. Der Odessaer Westnit berichtet, daß man in den Nächten auf den 14. und 17. und am Morgen des 20. Juni a. St. in Kischenew und 21. Juni a. St. in der im Ackermann'schen Kreise gelegenen Kolonie Kubei (also am 26. und 29. Juni, 2. und 3. Juli) Erdbeben gespürt habe. In Kischenew waren die ersten Stöße kaum fühlbar, aber am 20. Juni a. St. war die Erschütterung sehr

bedeutend. In Rubei dauerte fie nicht lange, war aber jo heftig, daß Thüren, Fenster und Möbel bewegt wurden. (W 1864 S. 368.)

262. Samstag ben 26. Juli 9h 10m wurde zu Bendome eine Erderschütterung bemerkt, welche in Champigny 18 Kilometer SO in einem stärkeren Grade gespurt wurde, sowie in Billetrenr, Coulomniers und Selommes. Man hat sie auch in Conan-4 Kilometer nördlich von Champigny, und schwach zu Ducques, öftlich von Bendome, wahrgenommen. Die Erderschütterung war begleitet von einem dumpfen Geräusch, welches etwa zwei Secunden andauerte und welches man mit dem Geräusch verglich, welches ein schwerer Last-wagen auf einem Steinpflaster verursacht. (W 1864 S. 264.)

| Datum                           | M6<br>weich<br>©       | ung                  | π     | Abwei<br>3                       | финд                 | Stellung<br>des D zu (1)<br>und 8 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| Funi 1<br>2<br>3<br>4           | +22°<br>22<br>22<br>22 | 7'<br>15<br>22<br>29 | 8".45 | +14° 17 19 20                    | 4'<br>7<br>13        |                                   | 56,5 |                            |
| 5<br>6<br>7                     | 22<br>22<br>22         | 36<br>42<br>48       | 6".4D | 20<br>19<br>17                   | 14<br>10<br>6<br>8   |                                   | 56.5 | — α ( <b>2 u.</b> 11)      |
| 8<br>9<br>10<br>11              | 22<br>22<br>24<br>23   | 53<br>58<br>8<br>7   |       | 14<br>11<br>7<br>+ 3             | 26<br>11<br>30<br>32 |                                   | 54.4 | — γ (2)                    |
| 12<br>18<br>14<br>15            | 23<br>28<br>23<br>23   | 11<br>14<br>17<br>20 |       | - 0<br>4<br>8<br>12              | 33<br>41<br>42<br>27 |                                   |      | (-)                        |
| 16<br>17<br>18<br>19            | 28<br>23<br>28<br>23   | 22<br>24<br>25<br>26 | 8".44 | 15<br>18<br>19<br>20             | 43<br>17<br>53<br>19 | , <b>⊗</b>                        | 59.5 | ~/1 m 00)                  |
| 20<br>21<br>22<br>23            | 23<br>23<br>23<br>23   | 27<br>27<br>26<br>26 |       | 19<br>17<br>14                   | 27<br>19<br>2<br>58  | P                                 | 60.2 | — α (1 n. 23)<br>— β (18)  |
| 24<br>25<br><sup>258</sup> ) 26 | 23<br>23<br>23         | 25<br>29<br>21       |       | - 0<br>+ 4                       | 11<br>15<br>36       |                                   | 59.4 | — γ (22)                   |
| 27<br>28<br>259) 29<br>30       | 23<br>23<br>23<br>23   | 19<br>16<br>13       |       | 9 <sub>.</sub><br>13<br>16<br>18 | 8<br>8<br>22<br>42   |                                   |      |                            |
|                                 | 1                      | •                    |       |                                  |                      |                                   |      |                            |

|   | Datum                      | Wi<br>weich          | ung                  | π     | Abweichung<br>I                                                                 | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und 8 | р    | <b>G</b> ewicht<br>ber Factoren |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------|
|   | Juli 1<br>260) 2<br>261) 3 | +23 °<br>28<br>22    | 5'<br>1<br>56        |       |                                                                                 |                                  |      | ,                               |
| I | - 5<br>6                   | 22<br>22<br>22       | 51<br>45<br>39       | 8.44  | 17 53<br>15 26<br>12 21                                                         |                                  | 55.1 | - α (1 u. 5)                    |
|   | 7<br>8<br>9                | 22<br>22<br>22       | 33<br>26<br>19       |       | 8 48<br>4 56<br>+ 0 53                                                          |                                  | 54.2 | (0)                             |
|   | 10<br>11<br>12             | 22<br>22<br>21       | 11<br>8<br>55        |       | - 3 12<br>7 13<br>11 0                                                          |                                  |      | — γ (2)                         |
|   | 13<br>14<br>15<br>16       | 21<br>21<br>21<br>21 | 46<br>37<br>28<br>18 | -     | 14 25<br>17 14<br>19 14<br>20 12                                                |                                  |      |                                 |
|   | 17<br>18<br>19             | 21<br>21<br>20<br>20 | 8<br>57<br>46        | 8.44  | 20 12<br>19 56<br>18 21<br>15 31                                                | ● .                              | 60.7 |                                 |
|   | <b>2</b> 0<br>21           | 20<br>20             | 35<br>24             | U. 22 | 11 87<br>6 59                                                                   | P                                | 61.0 | - α (1 n. 28)<br>- β (23)       |
|   | 28<br>28<br>24             | 20<br>19<br>19       | 12<br>59<br>47       |       | $   \begin{array}{rrrr}     -1 & 58 \\     +8 & 4 \\     7 & 49   \end{array} $ |                                  | 60.2 | — γ (26)                        |
|   | 25<br>262) 26<br>27        | 19<br>19<br>19       | 34<br>21<br>7        | 8.45  | 12 2<br>'15 30<br>18 4                                                          |                                  | 56.6 | 3 (0 m 33)                      |
|   | 28<br>29<br>30             | 18<br>18<br>18       | 53<br>39<br>25       | 8,45  | 19 39<br>20 12<br>19 44                                                         |                                  | 55.0 | — д (2 п. 11)                   |
|   | 31                         | 18                   | 10                   |       | 18 21                                                                           |                                  |      | — d (2 n. 5)                    |

<sup>3</sup>erstreuung und Schmache ber Factoren, daher große Berspätungen. S. die Theorie S. 38 und die Beben 1, 178, 226, 230, 276 u. A

<sup>230)</sup> Secundärer Stoß.

<sup>280)</sup> u. 281) Auffallende Verfrühung, doch im Allgemeinen find diese Beben der Theorie entsprechend. Aehnlich find 53, 81, 152, 174, 300 u. A.

<sup>27)</sup> Beripatung durch die schwache Sonnenwelle und das nicht vollommene Zusammentreffen ziemlich schwacher Factoren.

### 1864 September und Oftober.

263. Am 17. September in der Nacht gegen 10 Uhr wurde zu headlen bei hazelemere ein ftartis Erdbeben mahrgenommen. (W 1864 S. 376.)

264. Am 25. Sept. Erdbeben auf Eu boa. (W 1865 S. 317.)

265. In einem großen Theile von Lancashire wurde in der Nacht vom 26. auf den 27. September ein starter Erdstoß verspürt. In Bacups, Roendole und Stipton war die Erschütterung besonders heftig und verursachte große Angst unter den aus dem Schlase geschreckten Bauern. (W 1864 S. 320.)

266 und 267. Am 1. und 8. October gab es in einigen Gegenden Griechenlands leichte Erdftofe.

268. Am 21. October Abends 8h entstand ein großes (auch in Attica gut fühlbares) Erdbeben in Theffalten auf der sporadischen Insel und auf Euböa, welches vielen Schaden an den Häusern, doch kein größeres Unglück anrichtete. (W 1864 S. 391.)

|   |          |                      |      | <del></del>            |                                 |      |                                          |
|---|----------|----------------------|------|------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|
|   | Datum    | Ab-<br>weichung<br>© | π    | Abweichung<br><b>D</b> | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | р    | Gewicht<br>ber<br>Factoren               |
| l | 1        | + 80 7               |      | + 30 13'               |                                 | 54.0 | – y (1)                                  |
| Į | 2        | 7 45<br>7 23         | 8.50 | - 0 47<br>4 47         | ,                               | 54.4 | - 1 (1)                                  |
| ı | 4        | 7 1                  | 0.50 | 8 37                   |                                 |      | — δ (7 n. 2)                             |
| 1 | 5        | 6 38                 |      | 12 9                   |                                 |      |                                          |
| ı | 6        | 6 16                 |      | 15 12                  |                                 |      | i                                        |
| 1 | 7        | 5 54                 | ì    | 17 37                  |                                 |      |                                          |
| Į | 8        | 5 81                 |      | 19 13                  |                                 |      | ļ                                        |
| ŀ | 9        | 5 8                  | 1    | 19 50<br>19 21         |                                 |      |                                          |
| ŀ | 10<br>11 | 4 46<br>4 23         |      | 19 21                  | 1                               |      |                                          |
| ŀ | 12       | 4 0                  |      | 14 52                  | İ                               |      | !                                        |
| ı | 13       | 3 37                 |      | 11 3                   | i                               |      | · '                                      |
| ı | 14       | 3 14                 | 8.54 | 6 27                   |                                 | 61.3 | · • /• • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| I | 15       | 2 51                 |      | <u> </u>               | P 😥                             | 61.3 | — д (11 н. 80);<br>— β (27)              |
| ı |          |                      |      |                        |                                 |      |                                          |
| ı |          |                      |      |                        |                                 |      | — γ (30)                                 |
| ı | 16       | 2 27                 |      | + 3 44                 |                                 |      | — α (11 n. 80)                           |
| ı | 263) 17  | 2 4                  |      | 8 34                   |                                 |      | ·                                        |
| I | 18       | 1 41                 |      | 12 47                  |                                 |      | ·                                        |
| ı | 19       | 1 18                 |      | 16 6                   |                                 |      |                                          |
| ı | 20       | 0 54                 | i '  | 18 23                  |                                 |      | ١                                        |
|   |          |                      | İ    |                        |                                 |      | i                                        |
|   |          |                      |      |                        |                                 |      |                                          |
|   | 18<br>19 | 1 41<br>1 18         |      | 12 47                  |                                 |      |                                          |

| Datum                                                                                                                                                                                                                                                                | weich | ung                                                                            | π                    |    | iğung | Stellung<br>bes 3 gu ( | p                                                            | Gewicht<br>der<br>Fostorer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 21<br>223<br>24<br>264) 25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>0ct. 1<br>266) 2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | # 0   | 31 8 15 38 2 2 5 48 12 35 55 18 41 4 27 49 12 35 57 19 42 44 35 56 16 37 57 57 | 8.56<br>8.60<br>8.61 |    |       | bes 3 zu 💿             | 54.0<br>54.1<br>54.4<br>60.2<br>60.7<br>60.8<br>60.6<br>60.5 |                            |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14    | 16                                                                             |                      | 16 | 23    |                        |                                                              |                            |

- 263) Sehr schöner Fall, der unsere Behauptung bezüglich der theoretischen Schwäche des Bollmondes im Vergleich zu einem Neumonde unter sonst gleichen Umständen abermals auf das glänzendste bestätiget. (S. Seite 86.) Nachrichten aus der heißen Jone über diese Tage sind leider unter unserer Duelle nicht zu sinden. Der Versosser wird nach Vollendung vorliegender Arbeit, deren Veröffentlichung ihm gerade im Jahre 1869 wünschenswerth schien, noch andere Quellen durchforschen und so die Lücken, welche sich etwa in diesem Buche sinden mögen, möglichst zu vervollständigen trachten.
- <sup>264</sup>) bis <sup>266</sup>) Die vorausgegangene Höhe und das enge Zusammentreffen vieler, obwohl an sich schwacher Factoren und der an sich stärkere Reumond rechtsertigen die Verfrühung vollständig. Außerdem ist der Sonnenstand im Aequator nicht ohne Einfluß. (S. Theorie S. 38, 26.)
  - 267) Secundärer Stofi.
- 208) Die beginnende Zerstreuung der Factoren außert sich in der sechstägigen Verspätung.

### 1864 Dezember.

- 269 und 270. Die Irk. Ep. Beitung meldet, daß am 22. und 23. Nov. (a. St. also 4. und 5. Dezember) zu Nish ni-Iljinsk starke Erdstöße bemerkt worden sind. (W 1865 S. 162.)
- Am 5. Dezember 2h bis 3h Erdbeben in Temesvar mit drei Secunden Dauer. (W 1865 S. 124.)
- 271. Am 7. Dezember Erdbeben auf Rephalonia. (W 1865 S. 317.)
  - 272. Am 12. Dezember Erdbeben in Floreng.
- 273. Am 19.6 Uhr Morgens in Nagy=Rallo Erdbeben von NW-SO .mit 8-10 Secunden Dauer. (W 1865 S. 124.)
- 274. Am 25. Erderschütterung in Rlagenfurt um 9% Uhr Borm. von N-S mit 2-3 Secunden Dauer und am selben Tage auch in Marmarity, ander Ruste von Rleinafien. (W 1865 S. 124.)

| Datu m         | noeichun<br>O | gπ      | Abweichung<br>D        | Stellung<br>des Daus<br>und A | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------|---------------|---------|------------------------|-------------------------------|------|----------------------------|
| Nov.29         | -21° 8        | 4' 8.69 | -19º 16'               | •                             | 56,9 | — α (26 u. 12)             |
| 30             | 21 4          | 4       | 19 36                  |                               | •    | u (20 u. 12)               |
| <b>D</b> ez. 1 |               | 8       | 18 54                  |                               |      |                            |
| 2              |               | 2       | 17 2                   |                               |      | •                          |
| 269) 4         |               | 1 9     | 14 10<br>10 27         |                               |      |                            |
| ' /            |               | 9       | 6 9                    |                               |      |                            |
| lı ,—          |               | -       |                        | P                             | 59.2 |                            |
| 6              | 22 3          | 4       | <b>— 1 36</b>          |                               | 59,2 | <b>– β (0)</b>             |
|                |               |         |                        |                               |      | - 7 (22)                   |
| 271) 7         |               | 0       | + 3 14                 |                               |      | '()                        |
| 8              | 22 4          | - 1     | 7 48                   |                               |      |                            |
| 9              |               | 8       | 11 55<br>1 <b>5</b> 21 |                               | 1    |                            |
| 10<br>11       |               | 8   3   | 17 52                  | · .                           |      |                            |
| 272) 12        |               | 7       | 19 19                  |                               |      |                            |
| 13             | 28 1          |         | 19 89                  | •                             | 57.3 |                            |
| 14             | 23 1          |         | 18 53                  |                               |      | - α (28 μ. 14)             |
| 15             | 23 1          |         | 17 9                   |                               |      |                            |
| 16             | 23 2          | 1       | 14 38                  |                               |      |                            |
| 17             | 23 2          | - 1     | 11 80                  |                               |      |                            |
| 18             | 23 2          | - (     | 7 57                   |                               |      |                            |
| 273) 19        | 23 2          |         | 4 .7                   |                               |      |                            |
| 20             | 28 2          | . 1     | + 0 10                 |                               | 54.2 | — უ (2)                    |
| 21             |               | 7       | - 3 46                 |                               |      | 157                        |
| 22             |               | 7       | 7 37<br>11 12          |                               |      |                            |
| 23<br>24       | 23 2          | L       | 14 23                  |                               |      |                            |
| 274) 25        | 23 2          | -       | 16 59                  | i                             |      |                            |
| 26             | 23 2          | I .     | 18 47                  |                               | 57.4 | (90 14)                    |
| 27             |               | 9       | 19 37                  |                               |      | — α (29 u. 14)             |
| 28             |               | 5       | 19 20                  |                               |      |                            |
| 29             |               | 2       | 17 52 `                |                               |      |                            |
| 30             | 23            | 8       | 15 16                  |                               |      |                            |
| 81             | 23            | 4       | 11 43                  | i                             |      |                            |
| San. 1         | 22 5          | 9       | 7 28                   |                               |      |                            |

<sup>20)</sup> und 210) Die Berfpatung aus ber Schmäche des a erflatlich.

<sup>211)</sup> Secundarer Stoß.

Berfrühung wahrscheinlich durch die Sonnennähe eingeleitet, jo auch 274. (S. Theorie S. 38, 26.)

Eriode derselben. S. Seite 132, Note 61.

<sup>274)</sup> Schöner Fall. Auffallend ähnlich mit 272.

<sup>279)</sup> Secumdarer Stoß zum Vorigen. Ganz merkwürdig ähnlich mit 273.

1865 Januar.

275. Januar 1.—14. öftere Erderschütterung zu Rephalonia. (W 1865 S. 317.)

276. Am 16. Januar Erdbeben in der Proving Algier;

277. am 19. in Nagy = Roros in den Marmaros;

278. am 21. in der Gemeinde Runde in Tirol;

279. am 28. Januar wiederholte fich das Erdbeben in Ragy- Koros. (W 1865 S. 180.)

280. Januar 29. — Februar 15. zu Athen und anderen Orten, zumal in Attika, viele Erdstöße. (W 1865 S. 317.)

Ende Januar großes Erdbeben ju Bagdad zc. (W 1865 S. 317.)

| <u>e</u> ,          | Ende Sanuar großes Erdbeben zu Bagdad 2c. (W 1865 S. 317.) |           |      |          |             |                               |      |                            |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-------------|-------------------------------|------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Datum               | Ab<br>weich<br>O                                           | ung       | π    |          | ichung<br>D | Stellung<br>bes du o<br>und o | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |  |  |  |  |  |
| 275) 1              | 22°                                                        | 59'<br>58 |      | — 7º     | 28'<br>48   |                               | 59.5 |                            |  |  |  |  |  |
| 8                   | 22                                                         | 48        |      |          | 58          |                               | 09.0 | —γ (4)                     |  |  |  |  |  |
| 4                   | 22                                                         | 41        |      | + 1<br>6 | 3 <b>6</b>  | i                             |      |                            |  |  |  |  |  |
| 5                   | 22                                                         | 85        |      | 10       | 50          | 1                             |      | 1                          |  |  |  |  |  |
| 6                   | 22                                                         | 28        |      | 14       | 24          | i                             |      | ]                          |  |  |  |  |  |
| 7                   | 22                                                         | 20        |      | . 17     | 19          |                               |      | i                          |  |  |  |  |  |
| 8                   | 22                                                         | 12        |      | 18       | 55          |                               |      | ]                          |  |  |  |  |  |
| 9                   | 22                                                         | 3         |      | 19       | 37          |                               |      | 1                          |  |  |  |  |  |
| 10<br>11            | 21<br>21                                                   | 55<br>45  | 8,72 | 19<br>17 | 15<br>58    | ●                             | 55.7 | 1                          |  |  |  |  |  |
| 12                  | 21                                                         | 86        | V.12 | 15       | 40          |                               | 33.1 | — α (29 u. 8)              |  |  |  |  |  |
| 18                  | 21                                                         | 25        |      | 12       | 46          |                               |      |                            |  |  |  |  |  |
| 14                  | 21                                                         | 15        |      | 9        | 21          | l                             |      | Į .                        |  |  |  |  |  |
| 15                  | 21                                                         | 4         |      | 5        | 87          | 1                             |      | -                          |  |  |  |  |  |
| <sup>276</sup> ) 16 | 20                                                         | 52        |      | + 1      | 42          |                               | 54.1 |                            |  |  |  |  |  |
| 17                  | 20                                                         | 41        |      | - 2      | 14          |                               |      | -γ (1)                     |  |  |  |  |  |
| 18                  | 20                                                         | 28        |      | 6        | 6           |                               |      | •                          |  |  |  |  |  |
| 277) 19             | 20                                                         | 16        |      | 9        | 45          | 1                             |      |                            |  |  |  |  |  |
| 20                  | 20                                                         | 3         |      | 13       | 8           |                               |      |                            |  |  |  |  |  |
| 278) 21             | 19                                                         | 50        |      | 15       | 51          |                               |      | *                          |  |  |  |  |  |
| 22                  | 19                                                         | 36        |      | 17       | 58          | 1                             |      |                            |  |  |  |  |  |
| 28                  | 19                                                         | 22        |      | 19       | 15          |                               |      |                            |  |  |  |  |  |
| 24                  | 19                                                         | 7         | 8.72 | 19       | 29          |                               | 58,5 | 8 (29 n. 19)               |  |  |  |  |  |
| 25                  | 18                                                         | 58        |      | 18       | 85          | l i                           |      | 1                          |  |  |  |  |  |
| 26<br>27            | 18<br>18 -                                                 | 38<br>22  |      | 16<br>13 | 30<br>19    |                               | 60.3 |                            |  |  |  |  |  |
| i I                 |                                                            | 6         | 0.70 |          | 15          | <b></b>                       |      | - α (29 u. 26)             |  |  |  |  |  |
| /                   | 18                                                         | -         | 8,72 | 9        |             |                               |      | l ` ' ' '                  |  |  |  |  |  |
| 280) 29             | 17                                                         | 50        |      | 4        | 85          | P                             | 60.6 | <b>– β (18)</b>            |  |  |  |  |  |
|                     |                                                            |           |      |          |             |                               |      | y (27)                     |  |  |  |  |  |
| 30                  | 17                                                         | 34        |      | + 0      | 18          |                               |      | 10.7                       |  |  |  |  |  |
| 81                  | 17                                                         | 17        |      | 5        | 8           |                               |      |                            |  |  |  |  |  |
| j <sup>i</sup> l    | ١,                                                         |           |      | ı        | -           | !                             |      | i l                        |  |  |  |  |  |

- 278) Siehe vorige Tabelle.
- 276) Schwäche und Zerftreuung der Factoren verspäten die Birkungen nach unserer Theorie S. 38. (Vgl. die Beben 1, 178, 226, 230, 258 u. A.)
  - 217) und 218) Secundare Stofe.
  - 19) und 200) Sehr anschließend an die Theorie.

## 1865 Februar und März.

281. Am 10. Februar Erdbeben auf Rhodus. (W 1865 S. 317.)
282. Am 1. März Erderschütterung auf Rhodos. (W 1865 S. 317.)

283. Am 24. Marg Erdbeben gu Delphi. (W 1865 S. 317.)

| -                          | 90          | _        |       |            |          | Stellung   |       | (Danis)        |
|----------------------------|-------------|----------|-------|------------|----------|------------|-------|----------------|
| <b>H</b>                   | meid        |          | π     | Abwe       | dung     | deg D gu 🔾 | p     | Gewicht<br>der |
| Datum                      | - C         |          |       | 3          |          | umb 5      | P     | Factoren       |
| 1                          | -17°        |          |       | + 90       | 35 ′     | 1          |       |                |
| 2                          | 16          | 43       |       | Tra        | 28       | 1          |       |                |
| 3                          | 16          | 25       | 8.70  | 16         | 22       | .          | 58.1  | <b>l</b>       |
| 4                          | 16          | 7        |       | 18         | 23       | i          |       | — г (27 и. 17) |
| 5                          | 15          | 49       |       | 19         | 21       |            |       | 1              |
| 6                          | 15          | 81       |       | 19         | 17       |            |       | l              |
| 7                          | 15          | 12       |       | • 18       | 14       |            |       |                |
| 8                          | 14          | 53       |       | 16         | 18       | .          | 55.1  | — д (27 ц. 5)  |
| 9                          | 14          | 84       |       | 18         | 39       |            | 54.5  | ) (=: w)       |
| <sup>281</sup> ) <u>10</u> | 14          | 14       |       | 10         | 27       | <b>©</b>   | 54.5  | — α (27 n. 3)  |
| 11                         | 18          | 55       |       | 6          | 51       |            | E 4 0 | 1 (2, 2, 5)    |
| 12                         | 18          | 85       |       | + 3        | 1        |            | 54,0  | - r (1)        |
| 13                         | 18          | 15.      |       | <b>— 0</b> | 54       |            |       | /              |
| 14<br>15                   | 12<br>12    | 54<br>84 |       | . 5<br>. 8 | 46<br>27 |            |       | 1              |
| 16                         | 12          | 13       | 8.68  | 11         | 50       |            | 54.6  | l              |
| 17                         | 11          | 52       |       | 14         | 45       |            |       | — გ (25 u. 3)  |
| 18                         | ii          | 81       |       | 17         | 4        |            |       |                |
| 19                         | 11          | . 9      |       | 18         | 38       | 1          |       | I              |
| 20                         | 10          | 48       |       | 19         | 17       |            |       |                |
| 21                         | 10          | 26       |       | 18         | 55       | !          |       |                |
| 22                         | 10          | 4        |       | 17<br>14   | 25<br>48 |            |       | 1              |
| ' 28<br>24                 | 9           | 42<br>20 | 8.67  | 11         | 11       |            | 60.9  | l              |
| 25                         | 8           | 58       | -0.07 | 6          | 46       |            | 61.1  | — ð (24 n. 28) |
| 26                         | 8           |          |       | - 1        | 58       | P          |       | — α (24 u. 29) |
| 20                         | 8           | 86       |       | - '        | 90       |            | 61.3  | β (27)         |
|                            | ١.          |          |       |            |          | .          |       | - γ (30)       |
| 27<br>28                   | 8           | 13<br>50 | 8.66  | + 8<br>7   | 6<br>51  | 1          | 60.7  | 1 (55)         |
| 28                         | <del></del> |          | 0.00  |            | 91       | ļ          | 60.7  | - 8 (23 u. 28) |
| j! I                       | Ī           |          | 1 1   | 1          |          | 1 1        |       | 1 ' /          |

| Datum                                                                                             | Ab-<br>weichung                                                                                                                                       | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                                                                                                                                          | Stellung<br>bes 3 zu ()<br>und & | P                            | Gewicht<br>der<br>Factoren                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 282) 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 100 111 12 13 14 15 166 177 18 19 200 21 22 22 25 24 25 27 28 29 30 31 | - 7° 28′ 7 5 6 42 6 19 5 56 5 32 5 9 4 46 4 22 3 59 3 85 3 12 2 48 2 24 2 1 1 87 1 13 0 50 0 26 - 0 20 + 0 20 0 44 1 81 1 55 2 18 2 42 3 59 3 52 4 15 | 8,63 | +12° 1' 15 22 17 42 18 58 19 10 18 21 16 40 14 14 11 13 7 46 4 2 + 0 10  - 3 41 7 24 10 51 13 52 16 19 18 58 17 55 15 49 12 43 8 46 - 4 10  + 0 45 5 40  10 12 14 0 16 49 18 31 | P •                              | 54.0<br>54.0<br>61.3<br>61.4 | - δ (20 u. 1)<br>- α (20 u. 1)<br>- γ (1)<br>- γ (1)<br>- γ (30)<br>δ (17 u. 30)<br>- β (29)<br>- α (17 u. 30) |

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup>) Das genaue Zusammentreffen mit dem Bollmonde dürfte den Factoren, welche der Sonne angehören, zuzuschreiben sein. (Siehe Theorie in S. 38.)

<sup>287)</sup> Wären die Factoren nicht auf die einzelnen Tage vertheilt, so würde das Beben wohl eine Neinere Retardation gezeigt haben. Sehr instructiv und für unsere Theorie günstig ist der Vergleich mit dem folgenden Falle.

283) Sehr schöner Fall; Häufung und außerordentliche Stärke der Factoren, daher die Verfrühung, sowie es S. 52 theoretisch entwickelt wurde. Um sich zu überzeugen, daß hier kein Zusall walte, vergleiche man die Fälle 92, 97, 130, 141, 186, 2016 u. s. w. Da jedoch Wonate, in welchen sich die Factoren so günstig gruppiren, selten sind, so wird die Zahl solcher Beispiele im Vergleich zu anderen Fällen immer eine beschränkte sein.

### 1865 April.

284. Am 6. April Grobeben zu Rypariffia im Peloponnes. (W 1865 S. 317.)

286. Am 8. April Erdbeben zu Volo. (W 1865 S. 118.) 286 und 287. Am 9. und 10. April Erdbeben auf Euboa und im Peloponnes. (W 1865 S. 318.)

| Datum                                                                | weich                                                            | Neichung<br>G                                                       |      | Abwei<br>I                                                            | dung<br>)                                                    | Stellung<br>bes D zu ()<br>und 8 | p                    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 284<br>4 5<br>284) 6 7<br>295) 8<br>286) 9<br>285) 10                | + 4° 5 5 6 6 7 7 8                                               | 38' 1 24 47 10 33 55 18 40 2 24                                     | 8.57 | +19° 18 17 14 11 8 4 +1 -2 6 10                                       | 4' 32 3 47 55 35 56 7 43 28                                  |                                  | 54,9<br>54,0<br>54,2 | — δ (14 u. 2)<br>— γ (1)<br>— α (12 u. 2) |
| 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23 | 8<br>9<br>9<br>9<br>10<br>10<br>10<br>11<br>11<br>11<br>11<br>12 | 46<br>8<br>80<br>51<br>12<br>34<br>54<br>15<br>36<br>56<br>17<br>37 | 8,54 | 13<br>15<br>17<br>18<br>19<br>18<br>16<br>13<br>10<br>5<br>— 1<br>+ 3 | 8<br>44<br>40<br>47<br>0<br>14<br>28<br>45<br>12<br>58<br>17 |                                  | 58.7                 | — δ (11 n. 20)<br>— δ (28)                |

| Datum |   | H<br>(d)<br>(d) | ung | π    | Abwei<br>1 | dung | Stellung<br>des D zu ()<br>und ^ | р    | Gewicht<br>der Factoren   |
|-------|---|-----------------|-----|------|------------|------|----------------------------------|------|---------------------------|
| 2     | 4 | 18              | 56  |      | 8          | 12   | P                                | 61.0 | 0 (93)                    |
| 2     | 5 | 13              | 16  |      | 12         | 22   | •                                | 8.00 | - β (23)<br>- α (9 u. 28) |
| l     | i |                 |     | 8.52 | į          |      |                                  |      | a (9 u. 28)               |
| 2     | 6 | 13              | 35  |      | 15         | 41   |                                  |      |                           |
| 2     | 7 | 13              | 54  | l    | 17         | 55   |                                  |      | `                         |
| 2     | 8 | 14              | 13  | !    | 18         | 57   |                                  |      |                           |
| 2     | 9 | 14              | 32  | 1    | 18         | 49   |                                  |      | <u> </u>                  |
| 3     | 0 | 14              | 51  |      | 17         | 38   |                                  |      |                           |

<sup>281</sup>) bis <sup>287</sup>) Auffallende Berfrühung, doch im Allgemeinen ist der Beben mit der Theorie nicht im Biderspruch.

### 1865 Mai und Juni.

288 und 289. Am 13. und 19. Mai Erdbeben zu Smprna und Kibotos. (W 1865 S. 318.)

290. Am 28. Erdbeben auf Rhodos. (W 1865 G. 318.)

291. Am 30. auf Rephalonia. (W 1865 S. 318.)

292. Am 6. Juni Erdbeben zu Athen. Dasselbe war das erste, welches Herr Schmidt, am Refractor der Sternwarte beobachtend, telestopisch wahrnahm. Das Bild des Mondes gerieth 20s lang in so starte Bewegung, daß es das Gesichtsseld verließ, indem das Deularende des Fernrohres sich sentte. Dasselbe ward auch auf Eub da beobachtet. (W 1865 S. 318.)

| 100  |    | Wich<br>weich | ung | π     | Abweichung<br>I |     | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren   |
|------|----|---------------|-----|-------|-----------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------|
|      | 1  | +15°          | 9'  | ·8,51 | +150            | 84' |                                 | 56.1 | \\0 = 0\                     |
|      | 2  | 15            | 27  |       | 12              | 48  |                                 |      | — ծ (8 น. 9)                 |
| l    | 3  | 15            | 44  |       | 9               | 33  |                                 |      |                              |
| l    | 4  | 16            | 2   |       | 5               | 58  |                                 |      |                              |
|      | 5  | 16            | 19  |       | + 2             | 10  |                                 | 54,1 | - (1)                        |
|      | 6  | 16            | 86  |       | - 1             | 40  |                                 |      | — <b>7</b> (1)               |
| ļ.   | 7  | 16            | 53  |       | 5               | 28  | 1 1                             |      |                              |
| ll . | 8  | 17            | 9   |       | 9               | 4   |                                 |      |                              |
| l    | 9  | 17            | 25  |       | 12              | 80  | 1 1                             |      |                              |
| l    | 10 | 17            | 41  |       | 15              | 7   | ●                               | 55.0 | - (6 11 5)                   |
| i    | 11 | 17            | 56  | 8,49  | 17              | 16  |                                 | 55.2 | — a (6 u. 5)<br>— d (6 u. 6) |
|      | 12 | 18            | 11  |       | 18              | 37  |                                 |      | - 0 (0 m. 0)                 |
| 288) | 13 | 18            | 26  |       | 19              | 4   |                                 | 56.4 | - 8 (6 u. 10)                |
| l    | 14 | 18            | 41  |       | 18              | 32  |                                 |      | - 0 (0 <b>u</b> . 10)        |
| l    | 15 | 18            | ·55 |       | 17              | 1   | 1 1                             |      |                              |
| ١,   | -  |               | 1   |       | Ì               |     |                                 |      | (1                           |

| Datum      |     | Al<br>weich | ung | π    | Abweichur         | B beg          | tellung<br>Fau 💿                                   | P    | Gewicht<br>ber |
|------------|-----|-------------|-----|------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|------|----------------|
| <u> </u>   |     |             |     |      |                   | u              | nd a                                               |      | Factoren       |
| 10         | 6   | 19          | 9   |      | 14 82             |                |                                                    |      |                |
| i          |     | 19          | 23  |      | 11 14             |                | •                                                  |      | 1              |
| 11         |     | 19          | 36  |      | 7 16              | - 1            |                                                    | •    |                |
| 289) ]     |     | 19          | 49  |      | - 2 49            | - 1            |                                                    | 59.6 |                |
| 7 20       | ٦l  | 20          | 1   |      | + 1 50            | <del>-</del> - |                                                    |      | — γ (23)       |
| 2          |     | 20          | 14  |      | 6 29              |                |                                                    |      |                |
| 2          | -   | 20          | 26  |      | 10 46             | - 1            | P                                                  | 60.2 | 1              |
| 2          |     | 20          | 37  |      | 14 24             |                | <del>.                                      </del> |      | — β (13)       |
| 2          | -   | 20          | 48  | 8,47 | 17 7              |                |                                                    | 59,6 |                |
| 2          |     | 20          | 59  | 3,27 | 18 42             | $\vdash$       |                                                    |      | α (4 n. 23)    |
| 2          | _   | 21          | 10  |      | 19 5              | 1              |                                                    |      | ′ (            |
| 2          |     | 21          | 20  |      | 18 18             |                |                                                    |      |                |
| 290) 2     |     | 21          | 30  |      | 16 32             | - 1            |                                                    | 1    | '              |
| / 2        | -   | 21          | 39  |      | 13 58             | - 1            | ,                                                  | l    | l i            |
| 291) 3     |     | 21          | 48  |      | 10 48             | - 1            |                                                    | 1    | 1              |
| 1 / 3      | _   | 21          | 57  |      | 7 15              | - 1            |                                                    | •    | ł i            |
| <b>8</b> 1 | ï   | +22         | 5   | }    | + 3 28            | - 1            |                                                    | 54.3 | l i            |
| 1          | 2   | 22          | 13  | Ì    | $\frac{-0}{0}$ 23 |                |                                                    |      | — უ (2)        |
| •          | 3   | 22          | 20  |      | 4 13              | .              |                                                    |      |                |
| <b>1</b> 1 | 4   | 22          | 28  |      | 7 54              | - 1            |                                                    |      |                |
|            | 5   | 22          | 34  | 1    | 11 19             | - 1            |                                                    |      | Ì              |
| •••        | 6   | 22          | 41  | 8,45 | 14 17             |                |                                                    |      |                |
| W / _      | 7   | 22          | 47. | 00   | 16 41             | - 1            |                                                    |      | /              |
| B1         | 8   | 22          | 52  |      | 18 20             |                |                                                    |      |                |
|            | 9   | 22          | 57  |      | 19 5              | - 1            | €                                                  | 56.4 |                |
|            |     | 23          | 2   |      | 18 51             | ]              |                                                    |      | — α (2 u. 10)  |
| l i        | - 1 | 23          | 6   |      | 17 35             |                |                                                    |      |                |
| l i        |     | 23          | 10  |      | 15 20             | - 1            |                                                    |      |                |
| i          |     | 23          | 14  |      | 12 12             | - 1            |                                                    |      | i i            |
| l 1.       | _   | 23          | 17  |      | 8 22              |                |                                                    | ł    | 1              |
| [] i       | - 1 | 23          | 19  |      | - 4 2             | 4              |                                                    | 59.2 | i i            |
| 1          |     | 23          | 22  |      | + 0 32            |                |                                                    |      | — γ (22)       |
| i i        | - 1 | 23          | 23  |      | 5 7               | - 1            |                                                    |      |                |
| 1          |     | 23          | 25  |      | 9 26              | - 1            | P                                                  | 59.5 | 1              |
| 1          | ا و | 23          | 26  |      | 13 14             |                |                                                    | l    | β (4)          |
| 20         |     | 23          | 27  |      | 16 14             |                |                                                    | 1    |                |
| 2          | - 1 | 23          | 27  |      | 18 14             | - 1            |                                                    | l    |                |
| 2:         | 2   | *23         | 27  |      | 19 5              | 1              |                                                    |      |                |
| 2:         | 8   | 23          | 26  | 8.44 | 18 47             | - 1            | •                                                  | 57.9 | 1 - (1 - 10)   |
| . 2        | 4   | 23          | 25  |      | 17 25             |                | · · · · ·                                          |      | — а (1 и. 16)  |
| 2          | 5   | 23          | 23  |      | 15 9              | 1              |                                                    | 1    |                |
| 20         | 6   | 23          | 22  |      | 12 11             | - 1            |                                                    | l    | [              |
| 21         |     | 23.         | 19  |      | 8 43              | - 1            |                                                    | l    | ]              |
| 2          |     | 23          | 17  |      | 4 58              | - 1            |                                                    | l    |                |
| 29         | 9   | 23          | 13  |      | +1 5              | _              |                                                    | 54.4 | — y (2)        |
| 30         | 0   | 28          | 10  | į į  | - 2 47            | i              |                                                    |      | '' (")         |
|            | Į   |             |     |      |                   | 1              |                                                    | 1    | 1 /            |
| Ħ          | ı   |             | :   |      |                   | 1              |                                                    |      | j              |

- 200) Theoretisch entsprechende Beripätung.
- 234) Secundärer Stoß. (Siehe S. 132.)
- 200) und 201) Zerstreuung und Schwäche der Factoren. (S. S. 38.)
- 247) Secundarer Stoß des Vorigen.

### 1865 Juli.

293. Am 15. Juli fehr ftartes Erdbeben gu Rodoftos. (W 1865 S. 318.)

294. Am 18. 10h Abends großes Erdbeben auf Sicilien. (W 1866 S. 150.)

295. Am 23. fehr ftarfes Erdbeben in den Dardanellen. (W 1865 G. 318)

| Datum               | weid | b.<br>hung<br>O | π | Abwei<br>3 |     | Stellung<br>des D zu ()<br>und & | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------------------|------|-----------------|---|------------|-----|----------------------------------|------|----------------------------|
| ,                   | +239 | 6'              |   | 60         | 32' |                                  |      |                            |
| 2                   | 23   | 2               | İ | 10         | 3   |                                  |      |                            |
| 3                   |      | 57              |   | 13         | 11  |                                  |      |                            |
| 4                   |      | 52              | 1 | 15         | 48  |                                  |      | 1                          |
| 5                   |      | 46              | İ | 17         | 45  |                                  |      | ł                          |
| 6                   |      | 41              |   | 18         | 52  |                                  |      | 1                          |
| 7                   |      | 34              | l | 19         | 2   | _                                |      |                            |
| 8                   |      | 28              | l | 18         | 7   |                                  | 58.0 | - α (1 n. 17)              |
| 9                   |      | 20              |   | 16         | 12  |                                  |      |                            |
| 10                  |      | 13              | 1 | 13         | 18  |                                  |      | I                          |
| 11                  |      | 5               | i | 9          | 85  | ·                                |      | 1                          |
| 12                  |      | .57             |   | 5          | 18  | _                                |      |                            |
| 13                  | 21   | 48              |   | - 0        | 43  | P                                | 59,4 | — β (3)                    |
|                     | 1    |                 | 1 | l          |     |                                  |      | (99)                       |
| 14                  |      | 89              |   | + 3        | 53  |                                  |      | γ (22)                     |
| <sup>293</sup> ) 15 | 21   | <b>3</b> 0      | 1 | 7          | 17  | 1                                |      |                            |
| 16                  | 21   | 20              | 1 | 12         | 11  | ľ                                |      |                            |
| 17                  | 21   | 10              | i | 15         | 22  |                                  |      |                            |
| <sup>204</sup> ) 18 | 21   | 0               | 1 | 17_        | 38  |                                  |      | •                          |
| 19                  | 20   | 49              |   | 18         | 51  |                                  |      | 1                          |
| 20                  | 20   | 88              |   | 18         | 57  |                                  |      | l                          |
| 21                  | 20   | 26              |   | 17         | 58  |                                  |      |                            |
| 22                  | 20   | 15              |   | 16         | - 3 |                                  | 56.3 | — a (1 u. 10)              |
| <sup>295</sup> ) 23 | 20   | 2               |   | 13         | 22  |                                  |      | & (1 M. 10)                |
| 24                  | 19   | 50              |   | 10         | 5   | [                                |      |                            |
| 25                  | 19   | 37              |   | 6          | 26  | Γ !                              | .    |                            |
| 26                  | 19   | 24              |   | + 2        | 85  |                                  | 54.6 | (0)                        |
| 27                  | 19   | 10              |   | -          | 17  | I                                |      | — უ (3)                    |
| 28                  | 19   | 57              |   | 5          | 6   | 1                                |      |                            |
| 29                  | 18   | 42              |   | 8          | 41  | 1 1                              |      |                            |
| 30                  | 18   | 28              |   | 11         | 56  | 1 1                              |      |                            |
| 31                  | 18   | 13              |   | 14         | 44  | 1                                |      |                            |

die Regelmäßigkeit und es entstehen große Netardationen. Der Factor demmit in diesem Monate gar nicht vor, ganz wie beim Falle 1. Siehe die theoretische Begründung S. 38 und die Beben 178, 226, 230, 258 u. A.

#### 1865 October.

296. Am 5. October Erdbeben zu Can Francisco in Ralifornien. (W 1866 S. 56.)

297. In dem Diftrict Surnabad wurde am 10 October um 8h 25m Abends ein augenblickliches Erdbeben in der Richtung von Often nach Beften verspürt, welchem ein leichtes unterirdisches Getöse voranging. Während des Erdbebens hörte der ziemlich starf wehende Südwestwind auf einen Augenblick auf. Der himmel war heiter, die Temperatur + 10° R. (W 1866 S. 112.)

298. Am 15. October Abends 7 Uhr Erdbeben in Murau in Steiermark. (W 1866 S. 56.)

299. Am 22., 10 Uhr Abends, Erdbeben in Innsbrud. (W 1866 S. 56.)

|                                                       | ewicht<br>Factoren |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 15 u.30)           |

| Datum   | Neich<br>weich | ung | π    | Abwei<br>1 | фиng | Stellung<br>des C zu ()<br>und 8 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|---------|----------------|-----|------|------------|------|----------------------------------|------|-------------------------|
| 16      | 8              | 58  |      | + 2        | 0    |                                  | 54.2 | (9)                     |
| 17      | 9              | 20  |      | - 1        | 46   |                                  |      | -γ(2)                   |
| 18      | 9              | 42  |      | 5          | 29   | 1                                |      |                         |
| 19      | 10             | 4   |      | 8          | 58   | •                                | 53.9 | - (                     |
|         | ĺ              |     | 8.62 | 1          |      |                                  |      | _ a (19 u. 1)           |
| 20      | 10             | 26  |      | 12         | 6    |                                  |      | <b></b>                 |
| 21      | 10             | 47  |      | .14        | 45   |                                  |      |                         |
| 299) 22 | 11             | 8   |      | 16         | 47 · |                                  |      | 1                       |
| 23      | 11             | 30  |      | 18         | 6    |                                  |      | ļ '                     |
| 24      | 11             | 51  |      | 18         | 36   | İ                                |      |                         |
| 25      | 12             | 11  |      | 18         | 13   |                                  |      |                         |
| 26      | 12             | 32  |      | 16         | 55   | ļ                                |      | 1                       |
| 27      | 12             | 52  | 8.64 | 14         | 43   |                                  | 57.2 | . (01 - 14)             |
| 28      | 13             | 12  |      | 11         | 42   |                                  |      | — & (21· E. 14)         |
| 29      | 13             | 32  | 1    | 7          | 67   | <b>)</b>                         | 1    |                         |
| 30      | 13             | 52  |      | <b>—</b> 3 | 39   |                                  | 60,4 | — y (26)                |
| 81      | 14             | 12  |      | +0         | 59   |                                  |      | 1 (20)                  |
|         |                |     |      | 1          |      |                                  |      | 1                       |
|         |                |     |      |            |      | ,                                |      |                         |

200) Theoretisch vollkommen entsprechend; bezüglich der Finsterniss siehe Theorie S. 43 Rr. 32, 3 a).

207) und. 208) Secundare Stofe.

300) Theoretisch entsprechende Berspätung. Finsterniß wie oben.

### 1866 Januar und Februar.

300. Am 15. Sanuar Erdbeben zu Patern o. (W 1866 S. 153.)
301. 19.—21 Sanuar. Sechs starte Stöße nach horizontaler Richtung von Oft nach West wurden in Chios gespürt. Wehrere häuser wurden beschädigt. Die Stunde läßt sich nicht genau bestimmen. (W 1866 S. 204.)

302. Am 22. Januar Erdbeben zu Spoleto. (W 1866 S. 153.) An demfelben Tage ftarter Stoß in der Richtung von Oft nach Weft zu Chios, furze Zeit nach Mittag. Auch beobachtete man ein startes Aufbraufen des Meeres und ein Ausbrechen einer Nauchfäule aus der Mitte der Wellen, in halber Entfernung zwischen der Jusel und der benachbarten Küfte von Kleinasien. (W 1866 S. 205.)

303. Um 28. und 29. Januar Erschütterungen auf der Injel Santorin. (W 1866 S. 153.)

304. Am 30. und 31. Erschütterungen mit steigender Jutensität auf Rammenis Flammenausbrüche aus dem Kanal zwischen Paläa-Kammeni und Rea-Kammeni. (W 1866 S. 153.)

305. Am 1. Februar Erderschütterung in Spoleto. Erfte Ersicheinung einer In fel zwischen den beiden Rammen i. (W 1866 S. 153.)

306. Am 2. Februar. Heftige Erderschütterung auf Chios. (11 Tage zuvor kochte das Meer und gab Rauchsäulen von sich, zwischen der Insel und dem benachbarten Festlande). (W 1866 S. 153.)

Der starke Stoß in Chios erfolgte in horizontaler Richtung von Oft nach West. Gin Haus wurde zerstört und mehrere andere wurden beschädigt. — Die Schweselquelle in Hypate in Phthiodis, wo man seit drei Jahren eine Bodeneinrichtung hatte, hörte deuselben Tag plöplich auf zu fließen. (W 1866 S. 205.)

307. Um 6. Rebruar. Un diefem Tage fand ein Erdbeben in Patras und Eripoliza ftatt. In Patras murden die Erderichutterungen um 1h 45m Nachmittags zuerst gehört; sie waren horizontal und gingen von Dft nach Weft. Gie dauerten 20 Secunden, aufangs ichwach, dann allmälig an Intefität zunehmend. 3mei Saufer murden gertrummert und andere mehr oder minder beschädigt. In den gur Gemeinde Vatras gehörigen Ortschaften wurde die Erderschütterung ebenfalls mahrgenommen, jedoch erftrecte fie fich nicht bis zur Rufte des Golfs von Leponte, füdlich von Loftitja, von Ralavryta und von Rorputh. In Tripoliza wurden die Stofe zugleich um 1h 45m Nach. mittag gefpurt, fie dauerten felbft 20 Secunden an und gingen von Dft nach Beft. Die Saufer wurden nur beschädigt, feines derfelben umgefturgt. Das Erdbeben machte fich auch auf dem gande bemerfbar, bis ju den Grenzen der Cbene von Argos; in Argos felbft murde dasfelbe nicht mahrgenommen. Die ftarkften Erdbeben, welche zu anderer Beit den Peloponnes heimgesucht haben, ja felbft die von 1858 und 1862 murden in Argos faum bemerft. - In Gnthium und in der ganzen Magne hat man an demfelben Tage eine ftarte Erderschütterung von Dft nach Weft geipurt und zwar zwischen 1 und 2 Uhr Mittage, Der Erdftoß Scheint mit dem in Patras und Tripoliza beobachteten ausammengufallen. - In Bante murde derfelbe Erdftig um 1h 45m bemerkt, jeboch mar derfelbe fehr fchmach, die Richtung ging von Oftnordoft nach Beftsüdwest. (W 1866 S. 205.)

- 308. Am 10. Februar. 4 Uhr Nachmittags, leichter Erdstoß in derselben Richtung wie die vorhergehenden zu Patras gespürt. (W 1866 S. 205.)
- 13. Februar. Erscheinung der Infel Aphroessa in der Bucht von Santorin. (W 1866 S. 153.)

309. Am 17. Februar Erdbeben zu Rauplia. (W 1866 S. 153.)

Der Stoß in Nauplia war schwach, horizontal von Oft nach West, richtete keinen Schaden an, wurde auch nicht anderwärts verspürt. (W 1866 S. 206.)

310. Am 20. Februar Erdstoß aus West auf Chios. (W 1866 S. 206.)

311. Am 22. Februar Erdbeben zu Spole to. (W 1866 S.153.)

|                                                                                     |                                  | . 000 |                                                                                                                                                             |                                  |                                              | 1000 0.133.                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Datum                                                                               | Ab-<br>weichung                  | π     | Mweichung<br>I                                                                                                                                              | Stellung<br>bes D zu ()<br>unb & | P                                            | Gewicht<br>ber<br>Factoren                                            |
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 202) 202 21 22 23 24 25 26 27 | 19 58<br>19 89<br>19 25<br>19 11 | 8.72  | +17° 49' 15 53 13 8 9 46 6 2 + 2 9 - 1 43 5 29 8 59 12 8 14 47 16 51 18 11 18 40 18 14 16 50 14 30 11 22 7 34 - 3 19 + 1 8 5 32 9 39 13 14 16 1 17 51 18 35 | P                                | 55.0<br>57.2<br>58.9<br>59.2<br>58.9<br>58.6 | - γ (5) - α (29 u. 14) - γ (20) - β (0) - δ (29 u. 20) - δ (29 u. 19) |
| 4)                                                                                  | I                                | i     | 1                                                                                                                                                           | 1                                | ١.                                           |                                                                       |

| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 u. 14)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| $ \begin{vmatrix} 304 \\ \hline 31 \\ \hline 31 \\ \hline 17 & 21 \end{vmatrix}                                 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 31   17   21   11   14   + 7   39   + 3   48   - 0   6   3   57     16   12     16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   12     17   16   16   12     17   16   16   12     17   16   16   12     17   16   16   16   16   16   16 |                  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )                |
| 3 16 30 -0 6 7 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )                |
| 3 16 30 — 0 6<br>4 16 12 3 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | '                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | į.               |
| 5 15 54 7 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l                |
| 307) 6 15 35 10 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 7 15 17 8.70 13 41 54.3 - 8 (27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 u. 2)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /                |
| 9 14 39 17 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 308) <u>10</u> 14 19 18 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 11 14 0 18 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                |
| 12 13 40 17 23 57.9 57.9 57.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 7 (26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 u. 16)         |
| 14 12 59 12 27 15 12 39 8,69 9 2 58.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 16 12 18 4 51 — — — α (26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 <b>u</b> . 20) |
| 1 2000 2 17 1 2 2 17 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 10 11 15 0 co   9 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 310) 20 10 53 12 15 - 6 (25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u. 24)           |
| 21 10 32 15 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 311) 22 10 10 17 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                |
| 23 9 48 18 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 24 9 26 18 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | İ                |
| 25 9 3 17 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Į                |
| 26 8 41 15 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | j.               |
| 27 8 19 12 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 28 7 56 8 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |

200) Im Allgemeinen der Theorie entsprechend. Aehnlich sind 53, 81, 152, 174, 261, 303 u. A.

<sup>301)</sup> bis 302) Secundare Stofe.

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup>) bis <sup>306</sup>) Zutreffend wie 300.

<sup>307)</sup> und 308) Secundare Stofe.

<sup>200)</sup> Theoretisch entsprechende Verspätung.

<sup>310)</sup> und 311) Secundare Stofe.

### 1866 März.

312. 2. März. Erdbeben in der Nähe von Balona in Albanien. (W 1866 S. 153.) Zwanzig Erdstöße von ungemeiner Heftigkeit, in der Richtung von Süd noch Nord von 11h Morgens bis Mittag. Zwölf Häufer stürzten in einander und zwanzig Menschen kamen dabei inn. Die Stöße waren von einem unterirdischen donnerähnlichen Geräusche begleitet. Dieselben Erdstöße wurden auch auf der Küste von Epirus die Butrinto wahrgenommen. Vom 3. die 16. März bennertte man jeden Morgen zwischen 9 Uhr und Mittag zu Arlona und Pollina eine Erderschütterung von Süd nach Nord; jeden Tag nahm dieselbe ab mit Ausnahme am 6. und 7., wo sie stärker wurde. Am 6. und 7. März bis in die Nacht hinein bemerkte man in Arlona eine außerzgewöhnliche Auswallung des Weeres, welche besonders gegen die Ruhe der Atmossäre abstach. Am 7. erhob sich beim Untergang der Sonne ein hestiger Wind mit Regen begleitet und den solgenden Worgen, als der Wind nachließ, wurde das Weer wieder ruhig. (W 1866 S. 206.)

313. Nacht des 9.—10. März. Erscheinung der Insel Refa auf der Rhede von Santorin. (W 1866 S. 154.)

In derselben Nacht um 2 Uhr wurde von Bewohnern Patras eine leichte Erderschütterung in der Richtung Oftnordost nach Bestsüdzwest wahrgenommen. (W 1866 ©. 206.)

Am 10. oder 11. März. Eruption des Besuv. (W 1866 S. 154.)

314. Am 17. März Erderschütterung zu Spoleto. (W 1866 S. 154.)

315. Am 20. März wurde 4h 35m Rachmittags ein starter Erdstoß von Oft nach Best auf Chios bemerkt. (W 1866 S. 206.)

316. Am 26. März 2h 35m wurde fast die Hälfte der Insel Sicilien von einem Erdbeben heimzesucht. Dasselbe machte sich durch zwei auseinander solgende Stöße bemerkbar; der eine dauerte 3 Secunden; der andere 5 Secunden. Besonders stark hat man dasselbe in Catania, Caltagirone, Militello, Syracus und Messina verspürt. Man kann sagen, daß die Wellenbewegung die beiden Grenzen gegen Süd und Nord nicht überschritten hat, welche durch das allgemeine orografische System von Sicilien gebildet werden, d. h. durch die beiden Gebirgsketten, welche ihre Richtung die eine gegen Ostnordost,

die andere gegen Südwest haben und die, ausgehend von den beiden äußersten Enden nördlich und südlich an der östlichen Rüste Siciliens zusammenstoßen, um den Gebirgeknoten der Insel zu bilden. (W 1866 S. 208.)

| Datum                                                                          | No-<br>weichung<br>•                                               | π    | Abweichung<br>D                                                                                                            | Stellung<br>des <b>3</b> zu (o)<br>und (* | р                    | Gewicht<br>der<br>Factoren                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 312) 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>313) 9<br>! 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | - 7º 33' 7 10 6 47 6 24 6 1 5 38 5 15 4 51 4 28 4 5 3 41 3 17 2 54 | 8,65 | + 5° 9′<br>+ 1 17<br>- 2 34<br>6 16<br>9 40<br>12 39<br>15 7<br>16 56<br>18 2<br>18 19<br>17 44<br>16 14<br>13 50<br>10 36 |                                           | 55.6<br>55.0<br>54.5 | — α (22 μ. 7)<br>— γ (5)<br>— δ (23 μ. 3) |
| 15<br>16<br>314) 17                                                            | 2 7<br>1 43                                                        | 8.62 | 6 40<br>2 15<br>+ 2 22                                                                                                     | •                                         | 60.3                 | - α (19 μ. 26)<br>- δ (26)                |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24                                         | 1 55<br>1 32<br>— 0 8<br>+ 0 15<br>0 38<br>1 2<br>1 26             |      | 6 54 11 0 14 22 19 46 18 4 18 14 17 20                                                                                     | P                                         | 60.7                 | — β (20)                                  |
| 316) 25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31                                    | 1 49<br>2 13<br>2 36<br>3 0<br>3 23<br>3 46<br>4 10                | 8.59 | 15 29<br>12 53<br>9 43<br>6 8<br>+ 2 21<br>- 1 28<br>5 12                                                                  | ,<br>•                                    | 55.2<br>54.9<br>54.5 | δ (16 u. 6)<br>γ (4)                      |
|                                                                                |                                                                    |      |                                                                                                                            |                                           |                      | - α (15 u. 3)                             |

<sup>313)</sup> Sehr entsprechend.

<sup>313)</sup> Secundare Stoge. (S. 132, Rote 61.)

<sup>314)</sup> Bollfommen entsprechend.

318) Secundarer Stoß, durch das Perigaum vielleicht verfrüht.
216) Auffallende Berfrühung.

#### 1866 Mai.

317. Am 1. Mai 4h Morgens Erderschütterung in De se n zano in der Lombardei. (W 1866 S. 301.)

318. Am 19. Mai 4h Morgens wurden in Marfeille zwei Erdstöße wahrgeuommen. (W 1866 S. 224.)

| Datum    | Ab<br>weich<br>O | ung      | π    | Abwei<br>I      |            | Stellung<br>des Dan ()<br>und & | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------|------------------|----------|------|-----------------|------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| Apr.29   | +140             | 28′      |      | 110             |            | €                               | 54.0 | — α (8 <b>u</b> . 1)       |
| 30       | 14               | 46       |      | 13              | 49         |                                 | 54.0 | — 8 (8 n. 1)               |
| Mai 1    | 15               | 4        | 8,51 | 16              | 1          |                                 |      | [ ° (° #. 1)               |
| 317) 2   | 15               | 22       |      | 17              | 3 <b>2</b> |                                 |      |                            |
| 3        | 15               | 40       |      | 18              | 18         |                                 |      |                            |
| - 4      | 15               | 58       |      | 18              | 14         |                                 |      |                            |
| 5        | 16               | 15       | 8.51 | 17              | 20         |                                 | 55.5 | ð (8 n. 7)                 |
| 6        | 16               | 32       |      | 15              | 35         |                                 |      | 0 (0 AL 1)                 |
| 7        | 16               | 48       |      | 13              | 3          |                                 |      | '                          |
| 8        | 17               | 5        |      | 9               | 48         |                                 |      |                            |
| . 9      | 17               | 21       |      | 5               | 57         | [ i                             | 59.7 |                            |
| 10       | 17               | 37       |      | <u> </u>        | 39.        | ļ                               | 38.1 | -γ (24)                    |
| 11       | 17               | 52       |      | + 2             | 51         |                                 |      |                            |
| 12       | 18               | 8        |      | 7               | 20<br>26   |                                 |      |                            |
| 13<br>14 | 18<br>18         | 23<br>37 |      | 14              | 26<br>50   | P                               | 61.3 | 1                          |
|          | 18               | 31       |      | 1.3             | 30         |                                 |      | - β (27)                   |
|          |                  |          |      |                 |            |                                 |      | α (6 n. 30)                |
| 15       | 18               | 52       | 8.49 | 17              | 11         | <u> </u>                        | 60.9 | — ð (6 n. 28)              |
| 16       | 19               | 6        |      | 18              | 19         |                                 |      |                            |
| 17       | 19               | 19       | ,    | 18              | 11         |                                 |      |                            |
| 18       | 19               | 33       |      | 16              | 52<br>35   | 1                               |      | į                          |
| 318) 19  | 19               | 46       |      | 14              | -          |                                 |      |                            |
| 20       | 19               | 58       |      | 11 8            | 36<br>7    |                                 |      |                            |
| 21       | 20               | 11       |      | 8               | 23         | 1                               |      |                            |
| 22<br>23 | 20<br>20         | 23<br>34 |      | + 0             | 23<br>32   |                                 | 55.0 | 453                        |
| 23       | 25               | 46       |      | $\frac{-3}{-3}$ | 15         | ·[                              |      | — γ (5)                    |
| 24<br>25 | 20               | 57       |      | - 6             | 58         |                                 |      |                            |
| 25<br>26 | 21               | 7        |      | 10              | 13         | 1                               |      |                            |
| 27       | 21               | 18       |      | 13              | 9          | 1                               |      |                            |
| 28       | 21               | 27       |      | 15              | 32         |                                 |      |                            |
| 29       | 21               | 37       | 8.46 | 17              | 16         | ❸                               | 54.2 | — α (3 n. 2)               |
| 30       | 21               | 46       |      | 18              | 16         |                                 |      | ] "(""-)                   |
| 31       | . 21             | 55       |      | 18              | 26         |                                 | ١.   | ,                          |
|          |                  |          |      |                 |            |                                 |      |                            |
|          |                  |          |      |                 |            | 1                               |      |                            |
| E!       |                  |          |      | ŀ               | •          | 1 1                             |      | 1                          |

- 317) Entsprechende Verspätung.
- 318) Wie das Vorige.

### 1866 Juni.

319. Am 18. 11h 49m Abends in Rom leichter Stoß von SW nach NO. (W 1866 S. 333.)

| Datum                                                                        | Ab-<br>weichu<br>O                                 |                                               | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                                                                                                                                      | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und 5 | p                    | Gewicht<br>der Factoren                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | + 22° + 22° 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 3' 11 19 26 33 39 45 51 5 9 13 16 22 17 11 11 | 8,45 | -17° 46′ 16 14 13 55 10 53 7 16 -3 11 +1 9 5 33 9 45 13 26 16 16 18 0 18 29 17 41 15 46 12 58 9 34 5 48 +1 54 -1 59 5 43 9 11 12 16 14 50 16 48 18 3 18 30 18 5 16 48 14 41 | P •                              | 58.5<br>61.0<br>60.7 | — γ (19)  — β (23) — α (2 u. 28)  — γ (6) |
| l į                                                                          |                                                    |                                               |      |                                                                                                                                                                             |                                  | i                    |                                           |

<sup>319)</sup> Zerstreuung und Schwäche der Factoren verursachen große Retardationen (Siehe S. 38, 51). Bergl. das Beben 180, 320 u. A.

#### 1866 Juli.

320. Am 18. Juli, gegen 3 Uhr Nachmittags, hat man in Santorin einen Erbstoß mahrgenommen, der ziemlich schwach war. Ginen zweiten stärkeren bemerkte man am 25. Juli gegen 2 Uhr Morgens.

Der Kawkask meldet, daß am 30. Juli 1h 45m Nachmittaas in dem Robriftan'iden Diftrict, in der Gegend, welche den Namen Degneh führt, ein vulfanischer Ausbruch ftattgefunden bat. Der Berg Degneh erftrect fich von dem 49 Werft füdwestlich von Schemacha gelegenen Salbpoften Vaschalinstaja an der von Scholjany tommenden Strafe ungefähr 18 Werft nordöftlich. Rach der Angabe des herrn Bolfram, Gehilfen des Rreischefs von Schemacha, liegt der Drt des Ausbruches 35 bis 40 Berft von Schemacha entfernt. Der hauptausbruch erfolgte aus zwei beinahe an einander ftogenden Deffnungen, die jest eine große Spalte bilden; aber auch aus 400 und mehr herumliegenden fleinen Regeln maren dem Anscheine nach Flammenzungen aufgestiegen. Die Eruption mar von einem Ausbruch bedeutender Schlammmaffen begleitet, die jest in einer Dicke von 1 bis 1½ Arschin einen Raum von 3-4 Berft Lange und 2 -- 3 Werft Breite bedecken. In einem Umfreise von 1/2 Werst um den hauptfrater ift alles verbrannt. In der Rabe ift der Ausbruch felbst von Niemand beobachtet worden, aber die am Fluffe Pir-Shagat umbergiebenden Nomaden haben ihn aus einer Entfernung von 12 Berft mahrnehmen können. Gie erzählten, daß fie einen Ton wie einen von Rrachen begleiteten Schuß horten und bald auch einen schwachgelblichen Rauch und nach diesem die helle Flamme auffteigen und fich bis zu den Bolfen erheben faben. Die bige der Flamme wurde in diefer Entfernung noch gefühlt und das Getofe, welches den Ausbruch noch begleitete, mar jo ftart, daß ihre Zelte davon erbebten. Gin eigentliches Erdbeben hat dabei nicht ftattgefunden. (W 1867 S. 122.)

<sup>320)</sup> Wie das Vorige.

# 1866 Anguft.

321. In Florenz am 13. August 9h Morgens leichter, wellensförmiger Erdstoß, der nur wenige Secunden andauerte. (W 1866 S. 373.)

| Datum      | Ab-<br>weichung<br>⊙ |          | π    | Abweichung<br>I |          | Stellung<br>des Dan ©<br>und & | þ      | Gewicht<br>der Factoren |
|------------|----------------------|----------|------|-----------------|----------|--------------------------------|--------|-------------------------|
| 1          | +180                 | 2'       |      | + 20            | 59 ′     |                                |        |                         |
| 2          | 17                   | 47       |      | 7               | 12       |                                |        |                         |
| 3          | 17                   | 31       |      | 11              | 3        |                                |        | ! I                     |
| 4<br>5     | 17<br>16             | 15<br>59 |      | 14<br>16        | 18<br>42 | P                              |        | i !                     |
|            | 10                   | 99       | 0.45 | 10              | 42       | <u> </u>                       | 59.5   | — β (4)                 |
|            |                      |          | 8.45 | ·               |          |                                |        | — ð (2 n. 23)           |
| 6          | 16<br>16             | 43<br>26 |      | 18<br>18        | 4<br>17  | 1                              |        | 0 (2 4.: 20)            |
| 8          | 16                   | 9        | 8.46 | 17              | 21       |                                | 58.9   | !                       |
| 9          | 15                   | 52       | 5.40 | 15              | 21       | <del></del>                    | 30.9   | ð (3 n. 20)             |
| 10         | 15                   | 35       |      | 12              | 29       |                                | 58 1   |                         |
| 11         | 15                   | 17       |      | 9               | 1        |                                | - 30 1 | — α (3 u. 17)           |
| 12         | 14                   | 59       |      | 5               | 10       |                                |        |                         |
| 321) 13    | 14                   | 41       |      | + i             | 10       |                                | 55,8   |                         |
| 14         | 14                   | 23-      |      | - 2             | 46       |                                |        | —γ (8)                  |
| 15         | 14                   | 4        |      | 6               | 30       |                                |        |                         |
| 16         | 13                   | 45       |      | 9               | 55       | 1                              |        | 1                       |
| 17         | 13                   | 26       | 8.47 | 12              | 52       |                                | 54,3   | — გ (4 u. 2)            |
| 18         | 13                   | 7        |      | 15              | 15       |                                |        | - 6 (4 H. 2)            |
| . 19       | 12                   | 47       |      | 17              | 1        | 1 .                            |        | 1                       |
| 20         | 12                   | 28       |      | 18              | 2        |                                |        | 1                       |
| 21<br>· 22 | 12<br>11             | 8<br>48  |      | 18<br>17        | 14<br>36 |                                |        |                         |
| 22         | 111                  | 27       |      | 16              | 36<br>5  |                                |        |                         |
| 24         | l ii                 | 7        | 8,48 | 18              | 43       |                                | 57.1   |                         |
| 25         | 10                   | 46       |      | 10              | 85       |                                |        | — ð (5)                 |
| 26         | 10                   | 20       |      | 6               | 50       | <b>⊗</b>                       | 57.8   |                         |
| 27         | 10                   | 4        |      | _ 2             | 89       |                                | 58.8   | — α (5 u. 16)           |
| 28         | 9                    | 48       |      | +1              | 43       |                                |        | — γ ( <b>2</b> 0)       |
| 29         | 9                    | 22       | 8.49 | 6               | 3        |                                | 59.4   |                         |
| 30         | 9                    | 1        |      | 10              | 3        | <del></del>                    |        | — d (6 u. 22)           |
| 31         | 8                    | 39       |      | 18              | 29       | P                              | 59.4   |                         |
|            |                      |          |      |                 |          |                                |        | — β (3)                 |
|            |                      |          |      |                 |          | .                              |        |                         |
| li į       | l                    | i        |      | l               |          | . !                            |        |                         |

321) Die Factoren beginnen fich zu sammeln, daher die fleinere Retardation im Bergleiche zu den beiden vorhergehenden Fällen.

# September 1866.

322. In der Nacht vom 11. bis 12. September horizonidles Erdbeben zu Effeg in Slavonien von drei Secunden Dauer. (W 1867 S. 13.

323. Am 14. September suchte eine Erderschütterung einen großen Theil Frankreichs heim. Die Puncte, an denen dieselbe beobachtet wurde, lassen sich in ein Polygon einschließen, von dem Paris, Aurerre, Tournus (Saoneset-Loire) Montbrison, Bordeaur, Nantesset-Rouen die Hauptecken sind; in den Departements Indreset-Loire und Loirset-Cher waren die Erdstöße am stärksten. Das Fänomen trat ein gegen 5h 10m Morgens (mittlere Zeit Paris). Zwei Wellen-bewegungen wurden wahrgenommen, die eine nach der Richtung OstsBest, die andere Süd-Nord. Diese beiden Bewegungen wurden in einem Zwischeraum von einigen Secunden bemerkt.

In henrichenont (Cher) war das Erdbeben mit einem Blise ohne Donner begleitet. An mehreren Puncten der Grenze von Cher und Loir-et-Cher glaubte man das Rollen eines entfernten Donners zu vernehmen. Im Momente des Fänomens hat weder die Magnet-nadel noch der elektrische Telegraf eine merkliche Störung erlitten.

Rein in irgend einer Weise bemerkenswerther meteorologischer Umstand hat dieses Erdbeden begleitet. Am vorhergehenden Abende war die Lust ganz ruhig im nördlichen Frankreich; in der Nacht siel das Barometer in England. Am 14. wehte ein starker Wind im Norsden von Europa.

Eine schwache Erderschütterung wurde schon um 2 Uhr Morgens von einigen Beobachtern bemerkt. (Ferte-Saint-Cyr, Mereville). (W 1866 S. 326.)

324. Am 22. Sept. 4h Nachmittugs leichtes Erdbeben zu Turin, Mentone und an den Kuften des Mittelmeeres. (W 1867 S. 13.)

| Datum | _                                         | 100 | id)                                   | ıng                     | π    | Abweichung<br><b>I</b>       |                            | Abweichung bes 3 zu © und & |               | р                                          | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | +   | 80<br>7<br>7<br>7<br>6<br>6<br>6<br>5 | 17' 56 34 11 49 27 4 42 | 8.51 | +16° 17 18 17 15 13 10 6 + 2 | 5' 42 12 36 57 25 12 32 36 |                             | 56,5<br>\$6,4 | - δ (8 u. 11)<br>- α (8 u. 10)<br>- γ (10) |                            |
|       |                                           |     |                                       |                         |      |                              |                            |                             |               | 18                                         |                            |

| Datum               | At<br>weich | ung              | π     | Abweichung<br><b>D</b> |          | Stellung<br>des D zu ()<br>und 3 | p    | Gewicht<br>der Factoren |
|---------------------|-------------|------------------|-------|------------------------|----------|----------------------------------|------|-------------------------|
| 10                  | 4           | 57               | 8.52  | <b>–</b> 1             | 21       |                                  | 55.4 | — д (9 п. 6)            |
| 322) ] [            | 4           | 34               |       | 5                      | 10       |                                  |      | V (5 a. 5)              |
| 12                  | 4           | 11               |       | 8                      | . 48     |                                  | -    |                         |
| 13                  | 3           | 48               |       | 11                     | 50       |                                  |      |                         |
| <sup>323</sup> ) 14 | 8           | 25               |       | 14                     | 25       |                                  | ĺ    | 1                       |
| 15                  | 3           | 2                |       | 16                     | 24       | 1                                | 1    | , '                     |
| 16                  | 2           | 39               |       | 17                     | 40       | 1                                |      | ,                       |
| 17                  | 2           | 15               |       | 18                     | 10       |                                  |      |                         |
| 18                  | 2.<br>1     | 5 <b>2</b><br>29 |       | 17<br>16               | 50<br>40 | 1                                | }    |                         |
| 19<br>20            | li          | 29<br>6          |       | 14                     | 40       |                                  | i    | 1                       |
| 20                  | ì           | 42               |       | ii                     | 52       | 1                                | ļ    |                         |
| 324) 22             | + i         | 19               |       | 8                      | 21       | 1                                |      |                         |
| 23                  | - o         | 4                | 8.55  | - 4                    | 18       |                                  | 59.5 | — გ (12 u. 23)          |
| ļ                   |             |                  |       |                        |          |                                  |      |                         |
| 24                  | 0           | 27               | 1     | +0                     | ,4       | •                                | 59.5 | - γ (23)<br>- σ (12 22) |
| }                   |             |                  | 8 5 6 |                        | ·        |                                  |      | _ a (13 u.23)           |
| 25                  | 0           | 50               |       | 4                      | 32       |                                  |      |                         |
| 26                  | 1           | 14               |       | 8                      | 48       | 1 _                              |      | İ                       |
| 27                  | 1           | 37               |       | 12                     | 31       | P                                | 60.2 | <b>–</b> β (13)         |
| 28                  | 2           | 1                |       | 15                     | 27       | 1                                | l    | '``                     |
| 29                  | 2           | 24               |       | 17                     | 22       | İ                                |      |                         |
| 30                  | 2           | 47               |       | 18                     | 9        |                                  |      |                         |
|                     | ł           |                  | 1     | l                      |          | 1                                | I    | 1                       |

<sup>322)</sup> Sehr entsprechende Verspätung.

#### 1866 November.

- 325. Am 4. November Mittags Erdbeben in der Stadt Sforofi (Bessarbien); vorangehendes donnerahnliches Getose. (W 1867 S. 149.)
- 326. In Bartirschi=Kubowa im Belebejew'schen Kreise im Kaukasus ist am 25. Nov. ein zwar nur 3 Secunden dauerndes, aber starkes Erdbeben gewesen. (W 1867 S. 121.)

<sup>323)</sup> Secundarer Stoß.

<sup>324)</sup> Der Häufung und Stärke der Factoren entsprechende Berfrühung. Diese drei Beben bilden eine sehr schöne Parallele zu 314, 315 und 316.

|   | Datum                                                                       | weid<br>weid | ung | π            |        | ichung<br>• | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | р                                    | Gewicht<br>ber<br>Factbren |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|   | 1 2 8 8 9 10 11 1 12 13 14 15 166 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |              | )   | 8.66<br>8.67 | + 8° 4 |             | unb s                           | 55.5<br>54.1<br>53.9<br>54.4<br>58.9 |                            |
| ! |                                                                             |              |     |              |        |             |                                 |                                      |                            |

<sup>323)</sup> Unregelmäßigkeit durch Zerstreuung und Schwäche der Factoren. (Vergl. den Fall 180 und die dort citirten.)

### 1866 Dezember.

327. Am 3. Dezember Abends 9 Uhr zwei Erdftoge in Fiu me . (W 1867 S. 173.)

<sup>32°)</sup> Ganz der Theorie entsprechende Verspätung, da die Factoren zwar stark, aber zu wenig an der Zahl sind. Wären noch r und & hinzugetreten, so würde die Erschütterung auch früher eingetreten sein.

| Datum                                                                                        | Al<br>weich                                                                     | ung                                               | π    | Abwei<br>I                                                                            | dung                                                                                      | Stellung<br>des C zu ()<br>und () | p    | Gewicht<br>der Factoren                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1 2 321, 3 5 6 6 7 7 3 9 10 11 12 13 13 14 15                                                |                                                                                 | 49' 58 7 15 23 30 37 44 50 55 1 5 9 13 17         | 8.71 | 10<br>5<br>9<br>12<br>14<br>16<br>18<br>18<br>18<br>10<br>14<br>12<br>9               | 57<br>43<br>12<br>17<br>51<br>47<br>0<br>27<br>4<br>53<br>56<br>17<br>2<br>17             |                                   | 53.9 | - α (28 μ. 0)                             |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | 23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>2 | 19 22 24 25 26 27 26 27 26 25 24 22 20 17 14 10 6 | 8.72 | + 3<br>7<br>11<br>14<br>17<br>18<br>16<br>16<br>14<br>11<br>7<br>+ 3<br>- 0<br>4<br>8 | 4<br>19<br>16<br>28<br>4<br>19<br>14<br>53<br>26<br>11<br>25<br>25<br>35<br>29<br>6<br>20 | P 😵                               | 56.0 | - γ (17) - β (27) - α (29 π. 30) - γ (19) |
|                                                                                              |                                                                                 |                                                   |      |                                                                                       |                                                                                           |                                   |      |                                           |

321) Bie 325 und citirte.

### 1867 Januar.

328. Am 2., 4. und 5. Erdbeben in Afrifa (Azoren). Die Stadt Blidah in Algerien litt durch das Erdbeben am 4. Januar, 2 Uhr Morgens, das in drei Absahen statt hatte, ungemeinen Schaden.

In Spaa wurde am 3. Januar ein von unterirdischem Getofe begleitetes Erdbeben beobachtet.

329. Ebenso wurde am 12. Januar in der Gegend von Ringtjöbing in Sütland ein heftiges Erdbeben verspurt. (W 1867 S. 205.)

| Datum                                                                                              | weid<br>weid                                                                     |                                                                                     | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                            |                                                                                | Stellung<br>des <b>I</b> zu •<br>und * | P                    | Gewicht<br>ber<br>Factoren             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 328) 2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                         | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>21<br>21                   | 1' 56<br>50<br>44<br>38<br>31<br>24<br>16<br>8<br>59<br>50                          | 3.72 | 15<br>13<br>10<br>6<br>— 2                                        | 4' 18 41 24 17 21 36 8 2 26 28 41                                              |                                        | 54.5<br>57.3         | — α (80 μ. 3)<br>— γ (14)              |
| 13<br>13<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>27 | 21<br>21<br>21<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>19<br>19<br>19<br>19<br>18<br>18 | 30<br>20<br>9<br>58<br>46<br>34<br>22<br>9<br>56<br>43<br>29<br>15<br>0<br>45<br>30 | 8.72 | 5<br>9<br>13<br>16<br>17<br>18<br>17<br>15<br>12<br>9<br>5<br>+ 1 | 51<br>48<br>18<br>4<br>550<br>223<br>41<br>46<br>552<br>116<br>116<br>8<br>553 | P 😵                                    | 60.7<br>60.4<br>56.6 | — β (20)<br>— α (29 u. 26)<br>— γ (11) |
| 29<br>30<br>31                                                                                     | 17<br>17                                                                         | 58<br>42<br>25                                                                      | 8.71 |                                                                   | 27<br>10<br>8                                                                  |                                        | 54.1                 | — გ (28 u. 1)                          |

<sup>328)</sup> Wie 325 und 327.

### 1867 Februar.

330. Am 4. Februar murde Kephalonia von einem schrecklichen Erdbeben verwüftet. Denn in der Frühe gegen 6 bis 7 Uhr
warfen gewaltige, jum Theil drehende Stöße ganz Liruri nebst vielen
Dörfern der Insel nieder, zertrümmerten viele Gebäude zu Argostoli
und bewirften ähnliches Unglud auf S. Maura und Ithafa. Mehr

<sup>320)</sup> Secundarer Stoß.

als 200 Menschen wurden erschlagen. Das Erdbeben erschütterte auch Zante, doch ohne Unglück, dann den ganzen Peloponnes, Musmelien, Bootien und Attika. (W 1867 S. 92.)

331. Am 12. um 1 Uhr 3 Minuten Nachmittags wurde in Laibach ein Erdbeben wahrgenommen. Es bestand in horizontalen Erschütterungen ohne wahrnehmbaren Hauptsteß. Die schaufelnden Schwingungen dauerten zwei Secunden lang, hatten die Richtung von West nach Ost und waren von einem unterirdischen Getose begleitet. (W 1867 S. 245.)

332. Am 14. Nachts Erdftoße in Rephalonia. (G. 3.) \*)

|                            |          |             |      | ,      | 194 05   |              |      |                               |   |                            |
|----------------------------|----------|-------------|------|--------|----------|--------------|------|-------------------------------|---|----------------------------|
| Datum                      | weichung |             |      |        | π        | Abweich<br>D | ung  | Stellung<br>bes daus<br>und d | p | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
| 1                          | —17º     | 9'          | 8.71 | —18º 1 | 184.     |              | 54.5 | – č (28 n. 3)                 |   |                            |
| 2                          | 16       | 51          | , .  |        | 39       |              |      | - ( (ZO IL 3)                 |   |                            |
| 3                          | 16       | 84          |      |        | 11       | _            | '    | 1                             |   |                            |
| 330) 4                     | 16       | 16          | 8.70 |        | 56       | •            | 55.5 | - α (27 n. 7)                 |   |                            |
| 5                          | 15       | 58          |      |        | 59       |              |      | - u (2, u. ,)                 |   |                            |
| 6                          | 15       | 40          |      |        | 88       |              |      | 1                             |   |                            |
| 7                          | 15       | 21          |      |        | 38       |              | 57.5 | — γ (15)                      |   |                            |
| 8                          | 15       | 2           |      |        | 39       |              |      | - ((,0)                       |   |                            |
| 9                          | 14       | 43          |      |        | 15       |              |      | ŀ                             |   |                            |
| 10<br>11                   | 14       | 24<br>4     | 0.00 | -      | 14<br>18 |              | 59.0 |                               |   |                            |
| l e                        |          |             | 8.69 |        |          |              | 35,0 | — & (26 n. 21)                |   |                            |
| <sup>331</sup> ) <u>12</u> | 13       | 45          |      |        | 3        |              |      | /                             |   |                            |
| 13                         | 18       | 24          |      |        | 15       |              |      | 1                             |   |                            |
| <sup>332</sup> ) 14        | 13       | 4           |      |        | 12       | _            |      |                               |   |                            |
| 15                         | 12       | 44          |      |        | 59       | P            | 59.8 | — β (8)                       |   |                            |
| 16                         | 12       | 23          |      |        | 36       |              |      | P (8)                         |   |                            |
| 17                         | 12       | 2           | 8.68 |        | 10       |              | 59.2 | 8 (25 u. 22)                  |   |                            |
| 18                         | 11       | 41          |      | 10 8   | 54       | ❸            | 59.0 | - α (25 u. 21)                |   |                            |
| 19                         | 11.      |             |      | 7      | 4        |              |      | — α (Δυ μ. Δι)                |   |                            |
| 20                         | 10       | 59          | 1    | +2 5   | 58       |              | 57.3 | - 7 (14)                      |   |                            |
| 21                         | 10       | 87          |      |        | 0        |              |      | - 1(14)                       |   |                            |
| 22                         | 10       | 15          |      | 5      | 9        |              |      | 1                             |   |                            |
| 28                         | 9        | <u>58 ·</u> | 8.67 |        | 18       |              | 55.2 | — გ (24 u. 6)                 |   |                            |
| 24                         | 9        | 31          |      |        | 59       |              |      | 0 (2.12.0)                    |   |                            |
| 25                         | 9        | 9           |      |        | 35       |              | ,    | <b>l</b> '                    |   |                            |
| 26                         | 8        | 47          |      |        | 32       |              |      | !                             |   |                            |
| 27<br>28                   | 8<br>8   | 24<br>2     |      |        | 16<br>18 | 1            |      |                               |   |                            |
| 20                         | ľ        | Z           |      | 10 1   |          |              |      |                               |   |                            |
|                            | Ī        |             |      |        |          |              |      |                               |   |                            |

<sup>\*)</sup> Bon hier an konnte ich auch die verdienstvolle, aber nicht chronologisch geordnete Zusammenstellung: "Die Erbbeben in den Jahren 1867 und 1868 von C. L. Griesbach, Wien 1869" bentigen. Darauf verweist die Bezeichnung G.

- 33") Auffälliges Zutreffen. Starte Sonnenwelle.
- 331) und 332) Unregelmäßigfeit wegen Berftreuung der Factoren. Bal. 154, 180 u. A.

### 1867 März.

333. Am 7. Erdftöße in Smyrna, Lesbos, Magnejia, Adramiti, den Dardanellen, Gallipoli und Conftantisnopel; fie erfolgten theils von Oft nach West, theils von Nord nach Sūd. (W 1867 S. 269.)

Am 7., Abende 8 Uhr, Erdbeben in Burmlach, Sachsensburg, Maltein, St. Peter in Karnten, von Oft nach Beft gehend. (W 1867 S. 269.)

334. Am 9. wiederholten fich die Erdstoße in Smyrna. (W 1867 S. 269.)

335. Am 15. Erdbeben am Lago maggiore.

336. Am 23. März eine heftige Erderschütterung in Tasch tend (Turkestan), welche eine volle Minute angedauert haben soll. Auch in anderen Städten Turkestans, z. B. in Tichemkend, Chobschend, Tschinar und der Stadt Turkestan hat man dieses Erdbeben verspürt. (G. 15.)

337. Am 25. in Bleiberg in Karnten, Morgens 5h, zwei Secunden andauernd.

Um 26. Marz fand in Taschkend abermals eine Erderschutsterung statt. Gine solche wurde am selben Tage auch in Irkutsk in Sibirien und gleichzeitig auch in Georgien und Armenien, zu Tiflis und in Erzerum verspürt. (G. 16.)

338. Am 28. in Reapel. (W 1867 S. 269.)

| Datum                                      | Ap:<br>weichung<br>©                           | π    | Abweichung<br>D                                      | Stellung<br>des Dau ()<br>und & | p            | Gewicht<br>der Factoren           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 33<br>4<br>5<br>6<br>333) 7<br>8<br>334) 9 | 7° 89′ 7 16 6 53 6 30 6 7 5 44  5 21 4 57 4 34 | 8.64 | 17° 52 ' 16 42 14 44 12 1 8 40 4 50  0 40 + 3 3 7 43 | •                               | 56.7<br>57.9 | - α <b>(3] u. 12)</b><br>- γ (16) |

| Datum                                                                         | Ab<br>weich                               | ung                                                          | π    | Abwei                                                          | djung<br>)                                                 | Stellung<br>des Dzu ()<br>und * | р    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 10<br>11<br>12<br>18<br>14<br>335) 15<br>16<br>17<br>18<br>19                 | 4<br>3<br>3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>0 | 10<br>47<br>23<br>0<br>86<br>12<br>49<br>25<br>1<br>38<br>14 | 8.60 | 11<br>14<br>16<br>18<br>18<br>17<br>14<br>12<br>8<br>4<br>+ 0  | 27<br>34<br>48<br>1<br>6<br>3<br>59<br>3<br>29<br>31<br>23 | P                               | 59.2 | — β (0)                    |
| 21<br>22<br>336) 23<br>24<br>331) 25<br>26<br>27<br>236) 28<br>29<br>30<br>31 | 0<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3 | 9<br>33<br>56<br>20<br>43<br>7<br>30<br>54<br>17<br>41       |      | - 3<br>7<br>10<br>13<br>15<br>17<br>18<br>18<br>18<br>17<br>15 | 39<br>28<br>51<br>43<br>55<br>25<br>9<br>5<br>12<br>32     |                                 |      | - <sub>7</sub> (9)         |

<sup>333)</sup> und 334) Stimmen gut.

### 1867 April.

339 und 340. Am 18. und 21. April verspürte man zu Serrata (Azoren) einige schwache Erschütterungen, denen bis zum 25. Mai täglich 8 bis 12 abnliche Stoße folgten. (G. 16.)

341. Am 24. April Erdbeben in Kansas, zwischen 1 und 3 Uhr Rachmittags. Es wurde auch in bedeutendem Maße in Rebrasta, Missouri, Illinois, Indiana und Ohio versspürt. (Räheres j. G. 17.)

<sup>334)</sup> Secundärer Stoß.

<sup>236)</sup> Trop des schwachen und schlecht unterstützten a scheint doch die Stellung der Sonne im Aequator sowie auch die Mondesfinsterniß nicht ohne Einfluß geblieben zu sein. Bergl. Theorie S. 38 (26,2) und 43 (32,2).

<sup>337)</sup> und Folgende: Secundare Stöße.

<sup>330)</sup> Gut gutreffend.

## 1867 Mai und Juni.

342. Ein starkes mit untertrdischem Geräusch verbundenes Erdbeben wurde am 14. Mai in Ivonand im Baadtland verspürt. (W 1867 S. 325.)

343. Am 17. Mai murde in den Byrenäen ein Erdstoß wahrgenommen. (W 1867 S. 325.)

<sup>349)</sup> und 341) Secundare Stoße.

344 und 345. Aus Angra auf den Azorischen Inseln wird berichtet, daß seit dem 26. Mai daselbst starke Erdbeben ("die Stöße am 31. Mai waren von größter Heftigkeit" G. 16) gespürt wurden und daß in der Nacht vom 1. bis 2. Juni nordwestlich von Serrata ein vulkanischer Ausbruch Statt hatte. Derselbe besand sich im Meere bei 38° 52' n. Breite 27° 52' westlicher Länge von Ferro, in gerader Linie zwischen Terceira und Graciosa. Es wurden beständig große. Steine und enorme Massen von Lava ausgeworsen, deren Anhäufung eine gefährlich neue Insel bilden kann. An verschiedenen Puntten sind neue Dampsausströmungen und siedendes Wasser zu bemerken; ebenso ist in einer Entsernung der Geruch nach Schwesel wahrzunehmen. Von Zeit zu Zeit läßt sich unter dem Boden ein Geräusch vernehmen, ähnlich einem wiederholten Artillerieseuer. (W 1867 S. 256.)

346. Am 10. Juni heftiges Erdbeben auf Java. (G. 15.)

347. Am 12. Juni 10 Uhr Abends und am 13. um 9 Uhr Bormittags heftige, am 13. um 4 Uhr Rachmittag schwache Stoße in Serrata. (G. 17.)

348. Am 27. Juni um 3 Uhr Nachmittags schwache Stoße in Serrata. (G. 17.)

349. Am 30. Juni heftiger Stoß in San Salvator. (G. 18.) 350. Am 2. Juli schwächerer Stoß ebendaselbst. (G. 18.)

| Datum                                      | weid<br>weid               | ung                                    | π    | Abwei                                | <b>ch</b> ung                    | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren     |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------|
| Mai 1 2 3 4 5                              | +15° 15 15 15 16           | 0'<br>18<br>36<br>53                   | 8.51 | + 0° 4 8 12 15                       | 10<br>32<br>46<br>33<br>36       | P                               | 60.8 | — α (8 u. 26)<br>— β (20)      |
| 6<br>7<br>8                                | 16<br>17                   | 28<br>45<br>1                          | 8.50 | 17<br>18<br>17                       | 87<br>24<br>56                   |                                 | 60.0 | — & (8 u. 28)<br>— & (7 u. 25) |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>312, 14<br>15 | 17<br>17<br>18<br>18<br>18 | 17<br>33<br>49<br>4,<br>19<br>34<br>48 | •    | 16<br>13<br>10<br>6<br>+ 2<br>1<br>5 | 19<br>45<br>28<br>48<br>43<br>19 |                                 | 56.4 | - γ(10)                        |

| <b>E</b>            | 90         |                 |      | Abweichung         | Stellung          |              | Gewicht         |
|---------------------|------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Datum               | weich<br>© |                 | π    | , <b>3</b>         | des <b>e</b> zu ⊙ | P            | ber<br>Factoren |
| 16                  | 19         | 2               |      | 8 18               |                   |              | · ·             |
| 343) 17             | 19         | 16              |      | 12 6               | 1                 |              |                 |
| 18                  | 19         | 30              | 8.48 | 14 46              | ⊗                 | 54.5         |                 |
| 19                  | 19         | 43              |      | 16 46              |                   |              | - α (5 u. 3)    |
| 20                  | 19         | 55              |      | 18 2               |                   |              | ,               |
| 21                  | 20<br>23   | 8<br>20         |      | 18 30<br>18 9      |                   | ŀ            |                 |
| 23                  | 20         | 82              |      | 17 0               |                   |              |                 |
| 24                  | 20         | 43              |      | 15 7               |                   |              |                 |
| 25                  | 20         | 54              |      | 12 33              |                   |              |                 |
| 344) 26             | 21         | 5               |      | 9 22               | 1                 | İ            |                 |
| 27<br>28            | 21<br>21   | 15<br><b>25</b> |      | 5 42<br>1 39       | 1                 | 57.8         |                 |
| 29                  | 21         | 35              |      | + 2 36             |                   |              | — γ (16)        |
| 30                  | 21         | 44              |      | 6 53               |                   |              |                 |
| 345) <u>31</u>      | 21         | 53              |      | 10 54              | 1                 |              |                 |
| Juni 1              | +22        | 1               | 8.46 | +14 22             | ' '               |              | •               |
| . ! 2               | 22         | 9               |      | 16 56              | <u>D</u>          | 61.2         | α (3 n. 30)     |
| 3                   | 22         | 17              |      | 18 20              | P                 | 61.3         | - β (27)        |
| 4<br>5              | 22<br>22   | 24<br>31        |      | 18 25<br>17 12     |                   |              |                 |
| 6                   | 22         | 38              |      | 14 52              | ļ                 |              |                 |
| 7                   | 22         | 44              |      | 11 41              |                   |              | 1               |
| 8                   | 22<br>22   | 49<br>55        |      | 7 57<br>+ 3 55     |                   | <b>56</b> .5 |                 |
| <sup>346</sup> ) 10 | 23         | 0               |      | $\frac{+3}{-0}$ 11 |                   |              | — γ (11)        |
| 7 10                | 23         | 4               |      | 4 11               |                   |              |                 |
| 347) 12             | 23         | 8               |      | 7 55               | ŀ                 |              | 1               |
| 13                  | 23         | 12              |      | 11 16              |                   |              |                 |
| 14                  | 23         | 15              |      | 14 6               |                   |              |                 |
| 15                  | 23         | 18              |      | 16 19              |                   |              |                 |
| 16<br>17            | 23<br>23   | 21<br>23        | 8.45 | 17 48<br>18 31     | €20               | 54.0         |                 |
| 18                  | 23         | 24              | 0.40 | 18 26              |                   |              | α (2 u. 1)      |
| 19                  | 23         | 25              | ,    | 17 32              |                   |              | <b>!</b>        |
| 20 21               | 23<br>23   | 26<br>27        |      | 15 51<br>13 29     |                   |              | <b>j</b>        |
| 21                  | 23         | 27              |      | 10 30              |                   |              |                 |
| 28                  | 23         | 26              |      | 7 1                |                   |              |                 |
| 24                  | 23         | 25              |      | 8 9                |                   | 57.2         | — γ (14)        |
| 25<br>26            | 23<br>23   | 24<br>22        |      | + 0 57<br>5 9      |                   |              | 1 (**)          |
| 36<br>349) 27       | 23<br>23   | 20              |      | 9 12               |                   |              |                 |
| 28                  | 28         | 18              |      | 12 52              |                   |              |                 |
| 29                  | 23         | 15              |      | 15 51              |                   |              |                 |
| 319) 30             | 23         | 12              |      | 17 50              | D -               |              |                 |
| Suli 1              | 23         | 8               | 8.44 | 18 34              | P ●               | 61.4         | — β (28)        |
| 330) 2              | 23         | 4               |      | 17 58              |                   |              | — α (1 u. 30)   |
| ⊪"'∸¦               | 20         | · 🖣             |      | 17 96              | 1                 |              |                 |

342) bis 344) Es beginnen fich bereits die Factoren zu zerftreuen, daher werden die Beben unregelmäßig, wobei wir hier ein= für allemal bemerken, daß dieser Ausdruck nur die Abweichung von dem ein= fachsten Gange der Erscheinung bedeuten soll. Bergl. die Rote 106, S. 154.)

345) Butreffend.

246) und 341) Analog mit 342 und 343.

346) bis 350) Bollfommen stimmend.

### 1867 Juli.

351. Dem "Rawlas" wird aus Telaw geschrieben: "Am 11. Juli \*) um 2½ h Nachmittags wurde nicht nur in der Stadt, sondern auch im ganzen Kreise und auf dem linten User des Alasau ein Erdseben verspürt. Die Richtung des Stoßes ging von NW nach SO. (W 1868 S. 45.)

Das Tiflis'iche magnetische Observatorium macht im "Kawlas" die Mittheilung, daß am 11. Juli in Tiflis eine Erderschütterung in der Richtung von Süden nach Norden bei heftigem SW.=Binde beobachtet worden.

Die Nachrichten über hier und dort bemerkte Erderschütterungen im Kaukasus dauern, wie der "Kawkas" meldet, fort. So sind der russischen St. Petersburger Zeitung zusolge in Schemacha am 11. Juli um 2h 48m Nachmittags zwei rasch auseinander folgende starke Erderschütterungen und gleichzeitiges unterirdisches Getöse wahrzenommen worden. Die Bewegung des Erdbodens verlief in der Richtung von O nach W. Obgleich keine Gebäude beschädigt worden sind, waren die kurzen Stöße so heftig, daß in den Häusern die Geschirre von den Schränken herunter sielen. An demselben Tage um 3h 15m erfolgte in der 97 Werst von Schemacha entsernten Positiation Geoktichei ein Erdbeben. Die Erscheinung begann mit einem schwachen, kaum bemerkbaren Schwanken der Erde, dann solgte rasch ein heftiger Stoß, daß man deutlich das Zittern der großen Gebäude

<sup>\*)</sup> Es ift möglich und mit Berücksichtigung von 352 gar nicht unwahrscheinlich, daß bier der alte Styl gemeint ift, und daß bas Beben am 23. stattsand.

mit dem Auge wahrnehmen konnte. Die ganze Erscheinung dauerte 7 Secunden. Leider ist die Richtung der Bewegung nicht festgestellt worden. (W 1868 S. 248.)

352. Am 23. fanden zu Jurnabad im Kaufalus um 3 Uhr Nachmittags 3 Erdstöße in der Richtung NO—NW (sic!) statt, von denen der erste 30 Secunden dauerte und von einem donnerahnlichen Getose begleitet war. (W 1861 S. 405.)

| Datum    | Af<br>weich | ung        | π    |          | i <b>c</b> jung | Stellung<br>bes D zu ()<br>und (5 / | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|----------|-------------|------------|------|----------|-----------------|-------------------------------------|------|----------------------------|
| ` 1      | +23°        | 8'         |      | +180     | 34 '            | P ●                                 | 61.3 | _ β (28)                   |
| 350) 2   | 23          | 4          | 8.44 | 17       | 58              |                                     |      | — a (1 u. 30)              |
| 3        | 22          | 59         |      | 16       | 5               | j                                   |      |                            |
| 4        | 22          | 54         |      | 13       | 10              | 1                                   |      | 1                          |
| 5        | 22          | 49         |      | 9        | 31              |                                     |      |                            |
| 6        | 22          | 48         |      | 5        | 29              | 1 .                                 |      |                            |
| 7        | 22          | 37         |      | + 1      | 14              |                                     | 56,9 | -γ (12)                    |
| 8        | 22          | 31         |      | - 2      | 53              | 1                                   |      | \                          |
| 9        | 22          | 24<br>17   |      | 6<br>10  | 47              | L                                   |      |                            |
| 351) 11  | 22          | 9          |      | 13       | 17<br>17        | ſ                                   |      |                            |
| 1 12     | 22          | 1          |      | 15       | 42              |                                     |      |                            |
| 13       | 21          | 58         |      | 17       | 24              |                                     |      | 1.                         |
| 14       | 21          | 44         |      | 18       | 22              |                                     |      |                            |
| 15       | 21          | 85         |      | 18       | 31              | !                                   |      | 1                          |
| 16       | 21          | 25         | 8.44 | 17       | 51              | •                                   | 54.1 | α (1 u. 1)                 |
| 17       | 21          | 15         |      | 16       | 24              |                                     |      | - α (• μ. ι)               |
| 18       | 21          | 15         |      | 14       | 13              | 1                                   |      |                            |
| 19       | 20          | 54         |      | 11       | 24              |                                     |      |                            |
| 20       | 20          | 43         |      | 8        | 3               |                                     |      |                            |
| 21<br>22 | 20<br>20    | 32<br>20   |      | <b>4</b> | 18<br>17        |                                     | 56.5 |                            |
| 352) 23  | 20          | 8          |      | + 3      | 49              | !                                   | 30.0 | — γ (l1)                   |
| · '—     | 19          | 56         |      | 7        | 50              |                                     |      |                            |
| 24<br>25 | 19          | 43         |      | 11       | 38              |                                     |      |                            |
| 26       | 19          | <b>3</b> 0 |      | 14       | 43              |                                     |      | j l                        |
| 27       | 19          | 17         |      | 17       | 4               |                                     |      | <b>i</b> i                 |
| 28       | 19'         | 3          | 8.45 | 18       | 20              | '                                   | 6.Qa | — д (2 u. 28)              |
| 29       | 18          | 49         |      | 18       | 21              |                                     |      | - " (Z u. 28)              |
| 30       | 18          | 35         |      | 17       | 4               | į i                                 |      |                            |
| 31       | 18          | 20         |      | 14       | 37              |                                     |      | ' !                        |
|          |             |            |      |          |                 |                                     |      |                            |
|          |             |            |      |          |                 | 1                                   |      | ] , !                      |

<sup>300)</sup> Siehe vorige Tabelle.

381) und 382) Schwäche und Zerstreuung der Factoren, daher die großen Retardationen und Unregelmäßigkeiten. Vergl. 154 und die dort citirten.

### 1867 Anguft.

353. In der Nacht vom 15. August fühlte man auf der Insel Ischia und in der Umgebung von Neapel ein ziemlich starkes Erdbeben. (G. 5.)

354. Am 18. August 10 Uhr 45 Minuten Abends Erdstoß in Serrata. (G. 17.)

355. Am Morgen bes 24. August 2h 58m wurde in der Stadt Sche macha eine ziemlich' ftarke Erderschütterung verspürt, die von O nach W ging, von untertrotischem Getose begleitet war und zwei bis drei Secunden anhielt. Schaden ist nicht angerichtet worden. (W 1868 S. 46.)

Am 29. August fand ein Ausbruch eines Bulcans im östlichen Theile Islands statt. Abends hörte man donnern und frachen wie Schüffe. Am 30. Abends 7 Uhr sahen die Bewohner Reykjavits eine start glänzende Flamme in SO zu O, welche die ganze Nacht anhielt, auch einen weißen Ascheregen konnte man wahrnehmen, nirgend aber fühlte man auch nur die leisesten Anzeichen eines Erdbebens. (G. 11.)

| Datum                                                                    | Ab-<br>weichung<br>©                                                                | π    | Abweichung<br>D                                                                            | Stellung<br>des D zu ()<br>und & | p                    | <b>G</b> ewicht<br>der<br>Factoren                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>,10<br>11<br>12<br>13<br>14 | +18° 6′ 17 50 17 35 17 19 17 3 16 47 46 30 16 13 15 56 15 39 15 21 15 3 14 45 14 27 | 8.46 | +11° 14′ 7 15 + 2 59  1 18 5 23 9 6 12 19 14 56 16 52 18 \$44 18 28 18 3 16 50 14 52 12 12 |                                  | 54.5<br>54.7<br>55.0 | — γ (17)  — δ (3 u. 3)  — ε (4 u. 4)  — α (4 u. 5) |

| Datum                                                                                       | Ab-<br>weichui<br>•                                                        | ng π   | Abwe<br>I                                                                               | ichung<br>•                                                                     | Stellung<br>bes I zu ()<br>unb 8 | p                            | Gewicht<br>der<br>Factoren                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16<br>17<br>354) 18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>355) 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>129 | 18 8 13 1 12 5 12 3 12 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 0 5 1 0 3 1 0 1 1 9 4 4 9 2 | 6 8.49 | 8<br>5<br>-1<br>+2<br>6<br>10<br>13<br>16<br>17<br>18<br>17<br>15<br>12<br>9<br>4<br>+0 | 58<br>17<br>19<br>46<br>48<br>34<br>50<br>22<br>58<br>25<br>39<br>42<br>45<br>1 | P •                              | 56.6<br>58.3<br>60 2<br>59.6 | — γ (11) — δ (5 n. 18) — β (13) — α (6 n. 23) |

<sup>353)</sup> Butreffend.

### 1867 September.

- 356. In der Nacht zum 10. September um 1h 8m war ein Erdbeben in Tiflis. Stellenweise war dasselbe so stark, daß die erschrockenen Einwohner erwachten und aus dem Bette sprangen. Der Stoß ging von SW nach NO. An anderen Stellen der Stadt wurde nichts von diesem Erdbeben bemerkt. Die Magnetnadel hat in dieser Racht nicht ihre Kraft verloren. (W 1868 S. 46.)
- 357. Starfer Erdftoß am 16. um 8 Uhr 15 Minuten Abends im Gurf thale, Rarnten. (G. 7.)
- 358. Am 19. und 20. September hat in Malta ein Erdbeben stattgefunden und zwar ereignete sich der letzte Stoß am 20. um 4h 45m Morgens. An demselben Tage wurden auch in Pullowa Schwanfungen des Erdbodens bemerkt. (W 1868 S. 128.)

<sup>354)</sup> Secundärer Stoß.

<sup>355)</sup> Wie 342.

| Datuin                    | Ab-<br>weichung              | π        | Abweichung                        | Stellung<br>des Dan ()<br>und 3 | р    | Gewicht<br>der                   |
|---------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|
| ĕ                         | •                            |          | •                                 | und's                           |      | Factoren                         |
| 1<br>2<br>3               | 7 8                          | 8.50     | - 3° 45 ' 7 42                    |                                 | 56.2 | ð (7 u. 10)                      |
| 4<br>5<br>6<br>7          | 7 17<br>6 59<br>1 32<br>6 10 |          | 14 4<br>. 16 16<br>17 43<br>18 22 |                                 |      |                                  |
| 356) 8<br>10<br>11        | 5 4°<br>5 2°<br>5 3°<br>4 3° |          | 18 13<br>17 16<br>15 32<br>13 5   |                                 |      |                                  |
| 12<br>13<br>14            | 4 10<br>3 53<br>3 30         | 1        | 10 0<br>6 24<br>2 27              | •                               | 56 3 | - α (10 n. 10)                   |
| 15<br>357) 16<br>17       | 3 2 44<br>2 2                | <b>.</b> | + 1 41<br>5 49<br>9 43            |                                 |      | 8 (10 H.10)                      |
| 18<br>35e) 19<br>20<br>21 | 1 58<br>1 39<br>1 11         |          | 13 9<br>15 52<br>17 41<br>18 25   |                                 |      | ,<br>                            |
| 21<br>22<br>23<br>24      | 0 25<br>+ 0 1<br>0 25        |          | 7 59<br>16 26<br>13 51            | P                               | 59.4 | - β ( <b>3)</b>                  |
| 25<br>26<br>27            | 0 4!<br>1 8                  | 1        | 10 26<br>6 28<br>+ 2 11           | ,                               | 58.0 | - γ (17)                         |
| 28<br>29<br>30            | 1 5!<br>2 1!<br>2 4:         | 3        | 2 7<br>6 14<br>9 57               | •                               | 58.0 | — δ (14 n. 17)<br>— α (14 n. 17) |
| ,                         |                              |          |                                   |                                 |      |                                  |

<sup>350)</sup> Zerftrenung der Kactoren, daher Unregelmäßigkeit.

## 1867 October.

359. Am 8. October ein heftiger Erdftoß in Diogo auf Japan. (G. 16.)

<sup>358)</sup> Gut zutreffend.

<sup>358)</sup> Secundare Stoge.

360. Am 22. October Erdbeben in Schruns in Borarlberg. (W 1868 S. 109).

361. Am 29. Erdbeben in Carvis, in Karnten, Morgens 4 Uhr. (W 1868 S. 109.)

Gleichzeitig um 6 Uhr Morgens zu Tomst in Weftsibirien zwei Erdstöße; ebenso um 1 Uhr 3 Minuten Nachmittags. (G. 15.) An diesem Tage ein furchtbarer Orfan in den kleinen Antillen (G. 19.)

| Datum                                                                     | Ab-<br>weichung<br>O                                                                                                                        | π    | Abweichung<br>D                                                                                                   | Stellung<br>des C zu ()<br>und 5 | p                    | Gewicht<br>der Factoren                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 18 15 16 17 18 19 20                     | 3° 5′<br>3° 28<br>3° 52<br>4° 15<br>4° 38<br>5° 10<br>6° 33<br>6° 56<br>7° 18<br>7° 41<br>8° 3<br>8° 25<br>8° 48<br>9° 10<br>1° 32<br>9° 53 | 8.61 | - 18° 7 15 37 17 21 18 18 18 25 17 44 16 16 14 4 11 12 7 46 3 53 +- 0 15 4 30  8 36 12 19 15 20 17 27 18 28 18 19 | unb &                            | 56.0<br>57.3<br>58.0 | - δ (17 u. 9) γ (14) - α (17 u. 17) δ (17 u. 17) δ (3) |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>361) 29<br>30<br>31 | 10 15 10 37 10 58 11 19 11 40 12 1 12 22 12 42 13 3 13 23 13 42 14 2                                                                        | 8.65 | 17 0 14 40 11 30 7 43 + 3 35 - 0 4C 4 51 8 44 12 8 14 55 16 58 18 14                                              | •                                | 57.4<br>56.3<br>55.6 | γ (14) α(21 π. 10) - ĉ (21 π. 7)                       |

- 359) Auffallende Verfrühung.
- 360) Analog dem 356.
- 361) Analog dem 357.

#### 1867 November.

Am 12. November begann die Thätigkeit des Beiuvs, welche bis März anhielt. (G. 5.) Aber auffallend ift es, daß am 14. auch in Nicaragua ein neuer Bulcau entstand, östlich von Leon, worüber Näheres bei G. 18 ff.

362. Am 18 Nov., 2 Uhr 45 Minuten Nachmittags, hörte man auf St. Thom as ein ftartes unterirdifches Geraufch, worauf jogleich ein heftiges Erdbeben folgte, welches scheinbar die Bewegung von SW nach NO hatte. Das Getofe dauerte ungefähr noch 11/2 Minuten. Nach dem ersten Stoße dauerten die Vibrationen des Bodens fort, bis ungefahr nach 10 Minuten ein zweiter, fehr heftiger Stoß folgte. Gleich nach diesem erhob sich das Meer, welches sich furz vor dem ersten mehrere hundert Fuß von der Kuste zurückgezogen hatte, zu einer hohen Welle und bewegte sich dem Lande, dem hafen zu. Das Baffer erhob fich 14 Fuß über den gewöhnlichen Stand des Meeres und warf fich ungefahr 250 Ruß weit in's Land, mehrere Schiffe mitreifend, worauf es fich gurudiog, um in 10 Minuten wieder ju fommen. Das zweite Mal erhob es fich noch viel höher als das erfte Mal. Nach diefen zwei Bellen wurde der Ocean wieder vollfommen ruhig. Die Stoke murden alle Minuten gefühlt. Es schien, als ob fie am ersten Tage alle aus einer Rette von ungähligen Stößen bestünden.

Von 2 Uhr 45 Minuten am Morgen des 19. Novembers an wurden die einzelnen Stöße deutlicher gefühlt. Bon 2 Uhr 45 Minuten Nachmittags am 18. November bis 2 Uhr 45 Minuten Morgens am 19. November konnte man 89 Stöße zählen, während man vom letzteren Momente bis Mitternacht 238 Stöße zu zählen im Stande war. Vom 21. November an ließen die Stöße an heftigkeit uach, konnten aber doch noch bis zum 3. December gefühlt werden.

Auf der Insel Guabeloupe wurde der erste Stoß am 18. November erst um 3 Uhr wahrgenommen. In geringerer Stärke betraf das Unglück die benachbarten Inseln, von denen Nachrichten einliesen, Portorico, Birgin, St. Croix, Tortola u. A. (G. 19 ff.) 363. Am 23. November 8 Uhr Abends fand in der Gegend von Soborfin (Ungarn) ein mehrere Secunden anhaltendes Erdbeben statt. (G. 8.)

Am 27. November begann der neue Krater in Nicaragua abermals große Massen von Sand, Asche und bedeutende Quantitäten von Steinen emporzuschlendern. Im Ganzen währte das Schauspiel der Eruption 16 Tage. (G. 19.)

In diese Tage durften auch die Erdftoße von Sonduras und Benezuela fallen, von denen ein New-Yorker Brief de dato 12. December 1867 spricht. (G. 20.)

| Datum                                                                                            | Neich:                                                                   | ung                                                                         | π                    | Abwei<br>I                                                                                  | d)ung                                                                             | Stellung<br>des <b>3</b> zu (•)<br>und (5 | р                                            | Gewicht<br>der<br>Factoren                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 362, 18 19 20 21 22 24 25 - 26 1 27 28 29 30 | 14° 14 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 | 22' 41 0 18 37 55 13 31 48 5 22 38 55 10 26 41 25 39 55 18 31 43 54 6 16 27 | 8.65<br>8.67<br>8.68 | 18° 18 17 15 12 9 5 11 + 2 6 10 14 16 18 18 17 15 12 8 4 + 0 3 7 11 14 16 18 18 18 18 18 17 | 39' 14 2 6 29 17 35 32 43 58 57 23 58 26 40 39 49 45 31 40 37 10 10 30 3 46 39 43 | P                                         | 54.5<br>57.4<br>59.6<br>60.3<br>60.3<br>60.2 | - δ (22 u. 3)  - γ (14)  - α (24 u. 23) - δ (24 u. 26) - β (14) - δ (25 u. 26)  - γ (13)  - α (26 u. 5) |
|                                                                                                  |                                                                          |                                                                             |                      |                                                                                             |                                                                                   |                                           |                                              | 40*                                                                                                     |

- 382) Die vielen zusammentressenden Factoren und das hohe Gewicht der Sonnennähe rechtfertigen vollkommen das Erwachen der vulkanischen Thätigkeit, während anderseits eine Verspätung der Erdsbeben wieder theoretisch durch den Mangel des Factors : beim Vollmonde, das unvollständige Zusammentressen des Lepteren mit dem Perigäum und die Schwäche Beider (Vollmond an sich nach S. 86) erklärlich ist.
  - 363) Secundärer Stofi.

### 1867 December und 1868 Januar.

- 364. Am 18. December fand ein Erdstoß zu Schangai in China statt, welcher die hafenstädte Tamsui und Kilong, im nördlichen Formosa zum Theile in Ruinen verwandelte. In Kilong stieg eine gewaltige Dampssäule aus dem Meere empor, ihr folgten einige bedeutende Fluthwellen. (G. 15.)
- 365. Am 4. und 5. Januar fauden die stärksten Vibrationen einer Erschütterung statt, welche am Monte Baldo, jedoch bloß auf der italienischen Seite des Gardases beobachtet wurde, von Rasvenna auszugehen schien und sich bis Castelleto, in einer Aussehnung von 9 Miglien fortpflanzte. Sie wurde von starkem Donner begleitet. (G. 9.)
- Am 6. oder 7. Januar wurde in Samaica ein heftiger Erdstoß verspürt. Ebenso in Coneption. (G. 20.)

Am letteren Tage verspürte man auch zu Nauders (Tirol) zwischen 7 und 8 Uhr Abends ein Erdbeben. In den häusern klirrten die Fenster, Gegenstände wurden empor-, ein Kind aus dem Bette geschleudert, ein anderes vom Ofen herabgeworfen. (G. 8.)

366. Am 11. Januar fand im Mühlviertel (Desterreich) um 9 Uhr 30 Minuten Vormittag in den Ortschaften Rohricht, Kirch= ichlag, Glasau, Helmoneodt, Davideschlag und Ober= neufirchen ein Erdbeben statt, welches von einem donnerähnlichen Getöse begleitet war. (G. 8.)

| Datum                                                                               | Ab-<br>weichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | π    | Abweichung<br>D                                                                                                                                                                      | Stellung<br>bes 3 zu ()<br>unb * | p                    | Gewicht<br>der Factoren                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | -21° 47′ 21 56 22 53 22 21 22 28 22 36 22 42 22 48 22 54 22 59 23 4 23 8 23 12 23 16 23 19 23 21 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 26 23 27 23 27 23 26 23 27 23 27 23 26 23 27 23 27 23 27 23 26 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 24 25 27 27 27 28 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 | 8.71 | - 16° 2′ 13 39 10 40 7 12 3 21 + 0 46 4 59 9 7 12 52 15 56 18 1 18 51 18 21 16 34 13 42 10 6 6 6 1 + 1 44 2 30 6 33 10 18 13 22 15 54 17 42 18 42 18 51 18 11 16 44 14 34 11 44 8 29 | P                                | 56.9<br>60.9<br>61.1 | γ (12)  — α (28 u. 28) — β (25)  — γ (14)  — α (30 u. 1) |
| 3an. 1<br>2<br>3<br>365 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>366) 11<br>12<br>13     | 23 2<br>22 57<br>22 52<br>22 46<br>22 40<br>22 33<br>22 26<br>22 18<br>22 10<br>22 1<br>21 52<br>21 43<br>21 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.72 | 4 48<br>- 0 50<br>+ 3 14<br>7 19<br>11 9<br>14 30<br>17 5<br>18 35<br>18 47<br>17 37<br>15 11<br>11 46<br>7 42                                                                       | <b>9</b> P                       | 61.5<br>61.5         | γ (8)<br>α (30 u. 30)<br>- β (30)                        |

|   | Datum | Ab-<br>weichung<br>① |    | π    | Abwei<br>3 | dung<br>D | Stellung<br>bes Dzu ()<br>unb * | р    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---|-------|----------------------|----|------|------------|-----------|---------------------------------|------|----------------------------|
|   | 14    | 21                   | 23 |      | + 3        | 19        |                                 | 58.4 | (19)                       |
|   | 15    | 21                   | 12 |      | <b>—</b> 1 | 5         |                                 |      | — γ (18)                   |
| ı | 16    | 21                   | 1  | ĺ    | 5          | 18        | İ                               |      | ,                          |
|   | 17    | 20                   | 49 |      | 9          | 9         | 1                               |      | i l                        |
| Ш | 18    | 20                   | 87 |      | 12         | 29        | }                               |      |                            |
| Ħ | 19    | 20                   | 25 |      | 15         | 12        | ļ                               |      | İ                          |
|   | 20    | 20                   | 13 | 1    | 17         | 12        |                                 |      |                            |
| П | 21    | 20                   | 0  | ĺ    | 18         | 26        |                                 |      | l l                        |
| ш | 22    | 19                   | 46 |      | 18         | 51        | 1                               |      |                            |
| П | 23    | 19                   | 32 |      | 18         | 25        | _                               |      |                            |
|   | 24    | 19                   | 18 | 8.72 | 17         | 12        |                                 | 54.0 | α (29 n. l)                |
| ш | 25    | 19                   | 4  | ļ    | 15         | 14        |                                 |      | α (23 μ. 1)                |
|   | 26    | 18                   | 49 |      | 12         | 37        |                                 |      |                            |
| н | 27    | 18                   | 34 | ļ    | 9          | 27        | 1                               |      |                            |
|   | 28    | 18                   | 18 |      | 5          | 53        |                                 |      |                            |
|   | 29    | 18                   | 2  |      | 2          | 1         |                                 | 55.6 | (7)                        |
|   | 30    | 17                   | 46 |      | + 1        | 59        | · ·                             |      | — γ (7)                    |
| И | 31    | 17                   | 30 |      | . 5        | 59        |                                 |      |                            |
|   |       |                      |    |      |            |           |                                 |      | į                          |
|   |       |                      |    |      |            |           |                                 |      |                            |
|   |       |                      |    |      |            |           |                                 |      |                            |

<sup>364)</sup> Bollständig der Zerstreuung der Factoren entsprechende Unsregelmäßigkeit. (Siehe Theorie S. 38 und 51.)

### 1868 Februar.

367. In Tokay fand in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar ein Erdbeben statt. Die erste Erschütterung kam um 11 Uhr 5 Minuten Nachts, die zweite um 7 Minuten später. Diese Stöße erfolgten ohne jedes hörbaren Geräusch und dauerten jeder kaum 1½ Secunde, waren jedoch stark genug, Gegenstände, die sich in Zimmern befanden, zu erschüttern. Um 12 Uhr 35 Minuten erfolgte der dritte Stoß. Dieser war von einem dumpfen Rollen begleitet, währte gegen drei Secunden und war so stark, daß leichte Gegenstände umstürzten. Die Stöße wirkten von unten nach oben. (G. 8.)

368. In Laibach wurde am 7. Febr. Abends 6h 55m eine nicht unbedeutende Erderschütterung wahrgenommen, der von Südwest ein

<sup>365)</sup> Wie 364.

 $<sup>^{366})</sup>$  Die seltene Höhe des Gewichtes von  $\alpha$  und  $\beta$  und ihr nahes Zusammentressen ersehen hier den Mangel der übrigen Factoren, so daß ganz der Theorie gemäß nur eine kleine Berspätung resultirte.

unterirdisches Brausen voranging. Gine Stunde später erfolgte eine zweite schwächere Erdschwankung. — Auf St. Thomas werden noch immer von Zeit zu Zeit große Erdstöße verspürt. (W 1866 S. 104.)

369. Am 10. Februar Erdbeben in Tokan. (W 1868 © 212.) Am 11. Februar fanden Erdstöße in La Union statt. Auf den ersten schwachen, um 7 Uhr 50 Minuten Abends, welcher 15 Secunden dauerte, folgte nach einer Biertelstunde ein ungemein heftiger, der 25 Secunden andauerte und fast alle häuser der Stadt schwer beschädigte. 10 Minuten später erfolgte ein dritter, ebenso heftiger Stoß und im Berlauf einer Stunde verspürte man 10 Stöße. In den folgenden Tagen dauerten die Erderschütterungen fort, man konnte im Ganzen 15 Bibrationen zählen. \*) (G. 20.)

Am 12. Erdbeben zu Gueret in Frankreich. (W 1868 S. 212.) 370. Am 14. ein solches in Malta. (l. c.)

Am 16. zählte man in La Union 115 Stöße. (G. 21.)

371. In der Nacht v. 19. auf d. 20. ein leichter Erdstoß in Malta.

Am 20. Erdbeben in Refalonien. (W 1868. S. 212.)

Am 23. Eruption eines Bultans bei Coseguina, worüber Näheres G. 21.

372. Am 26. Februar. herr Dr. Behrman, Director der Navigasichule zu Begesack, schreibt vom 9. April: Vor einigen Tagen erhielt ich von herrn Misegaes, Kapitan der norddeutschen Schunerbark "Salier", einen Brief, worin er mir eine interessante Mittheilung über die noch immer andauernden Erdstöße in St. Thomas macht: Der "Salier" befand sich am 26. Februar in 18° 17' nördl. Breite und 64° 57' westlicher Länge. Um 81/4 Uhr Abends erhielt das Schiff plotzlich eine schwere Erschütterung, als ob es über eine Sandbankoder einen

Benn h. Griesbach hiezu bemerkt, daß diese Erschütterungen bloß die Borläufer der vulkanischen Eruption am 23. gewesen zu sein scheinen, so contrastiren bagegen auffallend die saft gleichzeitig in Frankreich, Malta, Resalonien und St. Thomas eingetretenen Beben, denen keine vulkanische Eruption solgte. Es dürfte sich demnach hier wohl die Annahme einer gemeins samen Ursache empsehlen, deren letzte Wirkung die Eruption war. Es hat sich aber offenbar nicht bloß um diese Eruption gehandelt, als die Beben in La Union austraten, sie hätten höchst wahrscheinlich auch ohne die Eruption stattgesunden.

Korallenriff scheure; dabei vernahm man ein lautes, donnerahnliches Geräusch, welches in dem leeren Schiffe (dasselbe war leicht mit Steinsballast beladen) start wiederhallte. Wir waren durchaus frei von Gründen, lotheten sofort nach der Erschütterung und fanden mit 30 Kaden Leine noch keinen Grund. Da das Schiff etwa 3 Kuß aussund niederstampste und dabei keine sesten Stöße erhielt, kann dieses nur ein unterirdischer Stoß gewesen sein. Die Fahrt des Schiffes schien gehemmt für den Augenblick, auch spürte der Mann am Steuer, daß dieses start schüttelte. Es dauerte im Ganzen 3—4 Secunden." (W1868 S. 136.)

373. Am 1. Marz leichte Eroftoge in Augufta, Maine. (G. 21.)

| att weichung<br>weichung              |              | π        | Abwei<br>3 | фung          | Stellung<br>des D zu ()<br>und * |        | Gewicht<br>ber<br>Factoren |                                         |
|---------------------------------------|--------------|----------|------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| <u>(24</u>                            | <b>—17</b> º |          |            | + 90          | 49'                              | inio x |                            | Mucincen                                |
| 367) 3                                | 16<br>16     | 56<br>38 | 8.70       | 13<br>16      | 15<br>4                          |        | 59.0                       | ) /07 m 01)                             |
| 4                                     | 16           | 21       |            | 17            | 59                               |        |                            | — % (27 u. 21)                          |
| 5                                     | 16           | 3        |            | 18            | 47                               |        |                            |                                         |
| 368) 7                                | 15<br>15     | 44<br>26 |            | 18<br>16      | 18<br>30                         | P      | 61,3                       |                                         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13           | •0       |            | ١ ''          | 00                               |        |                            | β (27)                                  |
|                                       | <del></del>  |          |            | ;-            | 00                               |        | 61.0                       | — გ (27 u. 30)                          |
| 8                                     | 15           | 7        |            | 13            | 32                               | - €    | 61.2                       | α (27 n. 30)                            |
| 369) 10                               | 14<br>14     | 48<br>29 |            | 9<br><b>5</b> | 42<br>19                         |        |                            |                                         |
| · —                                   |              |          |            |               |                                  | 1      |                            |                                         |
| 11                                    | 14           | 9        |            | +0            | 45                               |        | 59.2                       | — γ (22)                                |
| 12                                    | 13           | 50       |            | -· 3          | 41                               |        |                            | , , ,                                   |
| 13                                    | 13           | 30       |            | 7             | 48                               |        |                            |                                         |
| 370) 14                               | 13           | 9        | 8.69       | 11            | 25                               |        | 55.9                       | 8 (26 u. 8)                             |
| 15                                    | 12           | 49       |            | 14            | 23                               |        |                            | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 16                                    | 12           | 28       |            | 16            | 38                               | ł      |                            |                                         |
| 17                                    | 12           | 7        |            | 18            | 6                                |        |                            |                                         |
| 371) 19                               | 11<br>11     | 46<br>25 |            | 18<br>18      | 45<br>34                         |        |                            |                                         |
| 20                                    |              |          |            | 17            |                                  | i i    |                            |                                         |
| 1                                     | 11           | 4        |            |               | 34                               |        |                            |                                         |
| 21<br>22                              | 10<br>10     | 42<br>21 |            | 15<br>13      | 48<br>21                         | 1      |                            |                                         |
| ! 23                                  | 9            | 59       |            | 10            | 19                               |        | 54.5                       |                                         |
| .=                                    |              | •••      | 8,67       |               | ••                               |        |                            | _ 3 (24 π. 3);                          |
| 24                                    | 9            | 37       |            | 6             | 49                               |        |                            | - 3 ( y)                                |
| 25                                    | 8            | 14       |            | 2             | 59                               |        | 55.5                       | 4                                       |
| <sup>372</sup> ) 26                   | 8            | 52       |            | + 1           |                                  | ·      |                            | — γ (7)                                 |
| 27                                    | 8            | 30       | 8.66       | 5             | 2 .                              |        | 56.5                       | — 8 (23 u. 11)                          |
| 28                                    | 8            | 7        |            | 8             | 54                               |        |                            | - 0 (20 u. 11)                          |
| 29                                    | 7            | 44       |            | 12            | 25                               |        |                            |                                         |
| 373)<br>1                             | 7            | 22       |            | 15            | 21                               |        |                            |                                         |
| _                                     |              |          |            |               |                                  |        |                            | •                                       |

- 367) Schwache Anmeldung.
- 366) Der Kraft des a entsprechende eintägige Verfrühung.
- 300) Gbenfalls noch Saupt ftoß, deffen Berspätung in localen Berhältniffen seinen Grund haben durfte.
  - 310) u. ff. Gecundare Stofe.
- 372) Der Schmäche des " entsprechende Berspätung. Es ift höchft interessant, die Thatigkeit des Bulfanes gerade am Tage des mit einer Sonnenfin fterniß verbundenen Reumondes erwachen zusehen!

### 1868 März und April.

- 374. Um Morgen des 16. Marg ein leichter Erdftoß in Pigenerolo von N-S. (W 1868 S. 200.)
  - 375. Am 18. März in Tiflis ein ftarfer Stoß. (G. 11.)
- 376. Am 27. wurden die erften Eruptionssymptome am Mauna Loa bemerkt. Am 28. Beginn der Erdbeben auf den Sandwichsinfeln. (G. 21.)
- 377. Am 2. April furchtbares Erdbeben auf den Sand = wich einfeln; man gahlte uber 300 Erdftoge. (G. 21.)
  - 378. Um 4. Erdbeben in Dinan. (W 1868 S. 291.)
- Am 5. ein Erdftoß zu Arles in Frankreich. Die Erschütterung war in einigen Stadtheilen so heftig, daß die Bewohner aus den häusern flüchteten. Auch in Avig non fühlte man schwache Stoße. (G. 6.)
- Am 7. öffnete sich ein neuer Krater an der Seite des Mauna Loa, aus welchem sich ein bedeutender Lavastrom in die See ergoß. (G. 21.)
- 379. Am 8. und an den folgenden Tagen heftige Erdbeben in Guatemala. (G 22.)
  - 380. Um 16. Erdbeben in Laibach. (W 1868 G. 291.)
  - 381. Am 24. um 6 Uhr 45 M. Morg. Erdbeben in Leoben. (G. 7.)

| <b>!</b>            | 216-     |          | ! !  | Abweichung |          | Stellung     |      | Gewicht               |
|---------------------|----------|----------|------|------------|----------|--------------|------|-----------------------|
| Datun               | weichung |          | π    | 3          |          | peg D gn 🔾   | P    | der                   |
|                     |          | <u> </u> |      |            |          | und 8        |      | Factoren              |
| 373) 1              | l- 7     | 0 22     |      | +15°       | 21'      |              |      |                       |
| 7 - 2               | 6        |          |      | 17         | 29       |              |      |                       |
| 3                   | 6        |          |      | 18         | 38       | 1            |      |                       |
| 4                   | ا<br>6   |          |      | 18         | 37       |              |      |                       |
| 5                   | ) š      |          |      | 17         | 22       | 1            |      | 1                     |
| 6                   | 5        |          | 1    | 14         | 56       | P            | 60.6 |                       |
| 7                   | 5        | 3        |      | 111        | 31       |              |      | — β (18)              |
| 8                   | 4        | -        |      | 7          | 23       | 8            | 60.2 |                       |
| 1                   |          |          | 8.64 |            |          |              |      | — α (21 u. 25)        |
| 9                   | 4        | 16       |      | + 2        | 50       | ·            | 59.5 | — ∂ (21 u. 25)        |
| [ ]                 | 3        |          |      |            |          | -            |      | —γ (23)               |
| 10                  |          |          |      | 1_         | 45       | -            | 58.7 | - 8 (21 u. 20)        |
| 11<br>12            | 8        |          |      | 6          | 8        | 1            |      | "(=====0)             |
| 13                  | 3        | -        | l .  | 10         | 5        | j l          |      |                       |
| 14                  | 2        |          |      | 18         | 24<br>59 | ]            |      | ١ ،                   |
| 15                  | Ιí       |          |      | 15<br>17   | 59<br>45 |              |      |                       |
| 374) 16             | Ιi       |          |      | 18         | 40       |              |      | <b>!</b> .            |
| 17                  | l i      | _        |      | 18         | 44       | 1 1          |      | i ;                   |
| <sup>375</sup> ) 18 | Ιô       |          |      | 17         | 58       |              |      |                       |
| 19                  | _ o      |          |      | 16         | 26       | }            |      |                       |
| 20                  | + 0      |          |      | 14         | 10       | 1            |      |                       |
| 21                  | l'ŏ      |          |      | lii        | 17       |              |      | 1                     |
| 22                  | Ŏ        |          | ,    | 7          | 58       |              |      |                       |
| 23                  | 1        | 14       | 8.60 | 4          | 6        |              | 55.7 |                       |
| 24                  | 1        | 38       |      | - 0        | 3        |              | 55.8 | - 8 (17 u. 7)         |
|                     | 1        |          |      |            |          |              |      | — α <b>(17 μ. 8</b> ) |
| 25                  | 1 2      | 1        |      | + 4        | 3        | -            |      | — γ (8)               |
| 26                  | 2        |          |      | + 4        | 2        | 1            |      | ļ                     |
| ! 27                | 2        |          | l    | 11         | 48       | 1            |      |                       |
| 376) 28             | 3        |          |      | 14         | 50       | 1            |      |                       |
| 7 29                | 3        |          | 1    | 17         | 11       | i i          |      |                       |
| 30                  | 4        |          |      | 18         | 34       |              |      |                       |
| 31                  | 4        | 21       |      | 18         | 50       |              |      |                       |
| Apr. 1              | + 4      |          |      | +17        | 56       |              |      | ł                     |
| 377) 2              | 5        | 8        |      | 15         | 54       | 1            |      |                       |
| 3                   | ь        | 31       |      | 12         | 52       | P            | 59.7 |                       |
| 378) 4              | 5        | 58       | 8.57 | 9          | 2        | <sub> </sub> | 59.5 | — β (7)               |
| 7 - 5               | 6        |          |      | 4          | 41       | -[           |      | — ð (14 u. 23)        |
| _                   | 1 -      |          |      |            |          |              | F0.0 | l '                   |
| 6                   | 6        |          |      | + 0        | 7        | .            | 59.0 | — γ (21)              |
| ! 7                 | 7        | 1        |      | 4          | 23       | <b>®</b>     | 58,6 | - α (18 μ. 19)        |
|                     |          |          | 8.56 |            |          |              |      |                       |
| 379) 8              | 7        | 24       |      | 8          | 35       |              |      | — б (13 ц. 19)        |
| _                   | i        |          | i    | l          |          | 1            |      |                       |
|                     | i        |          |      | l          |          |              |      | į                     |
|                     | ľ        |          | j l  | İ          |          | j i          |      | 1                     |
|                     | l        |          |      | l          |          | 1            |      | 1 .                   |
|                     | 5        |          |      |            |          | . (          | l    | . "                   |

| Datum                                                                                                                                | Ap-<br>weichung<br>•                                                                                            | π    | Abweichung<br>D                                                                                                                | Stellung<br>des Dzu©<br>und d | p                            | Gewicht<br>der<br>Factoren                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>381) 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 7 46 8 8 8 8 8 50 8 52 9 14 9 35 9 57 10 18 10 39 11 0 11 21 11 41 12 2 12 22 13 2 13 21 13 41 14 0 14 18 14 37 | 8.54 | 12 18 15 12 17 20 18 36 18 58 18 28 17 10 15 8 12 26 9 11 5 29 1 28 +- 2 41 6 50 10 44 14 9 16 49 18 30 19 5 18 27 16 40 13 52 | •                             | 54.7<br>56.0<br>57.3<br>58.0 | - δ (11 u. 4) - γ (9) - α (10 u. 14) - δ (10 u. 17) |

<sup>373)</sup> Secundarer Stoß.

<sup>374)</sup> und 375) Unerflärliche Berspätung.

<sup>376)</sup> Der Schwäche des Neumondes vollkommen entsprechende Beripatung. Die vulkanische Thätigkeit fügt fich gleichsalls gunftig ein.

<sup>317)</sup> und 378) Die Factoren beginnen schwächer zu werden und sich zu zerstreuen, daher treten die Beben unregelmäßiger auf. Im Allgemeinen vertheilen sie sich jedoch, der Theorie entsprechend, zwischen Perigäum und Bollmond.

<sup>316)</sup> Ein Hauptstoß, der sehr gut stimmt. Desgleichen die er= neuerte vulfanische Thätigkeit.

<sup>180)</sup> Secundarer Stoß der Borigen.

<sup>281)</sup> Gut stimmend.

### 1868 Mai

Vom 16. Mai an erneuerten sich die Eruptionen des Besuv. (W 1868 S. 308.)

382. Am 22. und 23. fanden Erdbeben in Cordino ftatt. (W 1868 S. 308.)

| Datum                                                                                          | neichung                                                                                                                                                                            |              | Abweichung<br>D                                                                                  | Stellung<br>des <b>3</b> zu <b>3</b><br>und 8 | Bewicht<br>p ber<br>Factoren                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 100 111 12 133 144 155 116 17 18 19 20 21 382, 22 23 22 23 30 31 | +15° 14′ 15 32 15 49 16 7 16 24 16 40 16 57 17 18 17 29 17 45 18 0 -18 15 18 30 18 45 18 59 19 13 19 26 19 39 19 52 20 5 20 17 20 29 20 40 20 51 21 2 21 13 21 28 21 32 21 42 21 51 | 8.49<br>8.47 | +10° 16′<br>6 6<br>+1 39<br>-2 50<br>7 9<br>11 1<br>14 17<br>16 47<br>18 25<br>19 8<br>18 57<br> | 58<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54        | 3.3  γ (18)  5.9  α (7 μ. 12)  δ (7 μ. 7)  4.4  - δ (6 μ. 3)  7 (8)  3.9  - α (4 μ. 21)  9.9  - β (9)  3.1  - γ (17) |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                  |                                               |                                                                                                                      |

<sup>302)</sup> Butreffend.

#### 1868 Juni.

383. Am 15. fühlte man zu Saßberenn in Sazygien die erften Stöße. Bon diesem Tage an wiederholten fich die Stöße täglich zwei bis drei Mal. Zuweilen konnte mon auch ein unterirdisches Rollen vernehmen. (G. 8.)

Um die Mitte Juni fanden auch in Essen bedeutende Erdstörungen statt. Sie waren so erheblich, daß Risse an Häusern entstanzden. Solche zeigten sich am Gerichtsgebäude, an einem Hause in der Brandstraße und an dem Rathhause. Da diese Häuser in einer Linie liegen und diese Linie gerade auf einen bedeutenden Riß in der Bahnshofftraße zuführt, so ist deutlich zu sehen, daß der Bruch der Erdschichten in einer geraden Linie stattsand. Auch hinter dem Knappschaftsgebäude bildete sich eine langgezogene Klust. (G. 11.)

384. Am 20. Juni wurden von den Bewohnern der indischen Dörfer an dem Fuße des Irtaccihuatl, des zweiten der mit ewigem Schnee bedeckten vulkanischen Berg, welche die Oftseite des Thales von Mexiko begrenzen, starke Detonationen vernommen, deren letzte und heftigste mit einem Erd beben verbunden war. Gin ungeheurer Spalt, eine riefige Deffnung seitlich am Berge hatte sich gebildet. (G. 22.)

Am 21. Juni wurde in Saßbereny um 6 Uhr 33 Minuten Morgens ein dumpfes, donnerähnliches Dröhnen vernommen, welchem gleich darauf ein heftiges Erdbeben folgte. Die Bewegung schien von NO—SW stattzusinden. Die Wellen dauerten 8 bis 10 Secunden an und waren so heftig, daß viele Gebäude beschädigt wurden. Es war kein Haus in Jaßbereny, welches nicht Risse in den Mauern enthielt, Schornsteine, ja selbst Häuser stürzten ein. Der zweite, viel schwächere Stoß erfolgte um 7 Uhr 48 Minuten; der dritte und vierte um 8 Uhr 48 bis 45 Minuten.

Dieses Erdbeben wurde auch in Pest = Dfen verspürt. Es ersolgte dort am 21. um 6 Uhr 10 Minuten 15 Secunden Morgens mittlere Ofner Zeit. Die Wellenbewegung dauerte 4 Secunden und war ziemlich heftig. Die meteorologischen und magnetischen Apparate zeigten nichts Außergewöhnliches; nur die Nadel des größeren Decli= natoriums zeigte eine schwache verticale Bewegung des Magnetes an, wie solche bei starken Winden einzutreten pflegt. (G. 8 sf.)

| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|-------------------------------------------------------|
|                                                       |

383) u. 384) Schöne Beispiele von Zerstreuung und Schwäche ber Factoren, weshalb auch das unregelmäßige Auftreten der Beben ganz unserer Theorie entspricht. (S. 38, Absat 27, 2 und S. 51, sowie die Noten zu den Beben 154 und 180.) Außerdem ist die Analogie zwischen 380, 383 und 385 einerseits und 381, 384 und 386 anderseits auffallend.

# 1868 Juli.

385. Am 10., 11 und 12. Juli wurden in einigen Gegenden Rrains ziemlich ftarte Erdftoge wahrgenommen. Am ftartften war

die Erschütterung in der Morautscher Gegend. Alle Anzeichen und Beobachtungen deuten darauf hin, daß das Centrum des Erdbebens so ziemlich mit dem Hauptgipfel des Krim berges zusammenfällt. (G. 10.)

386. Am 19. Juli wurde in dem Thermalkalke der Pyrenāen ein Erdbeben wahrgenommen. In Cauterets verspürte man zwei Stöße, den einen um 21/4, den anderen um 31/4 Morgens. Der erste Stoß war kurz; jedoch weckte er alle Badegäste und Einwohner des Orts. Es schien, als rolle ein leichter, mit Eisen beladener Wagen über die Straße. Der zweite Stoß war viel stärker; er dauerte etwa 15 bis 20 Secunden. Die Häuser wurden bis zum Grunde erschüttert, die Betten und andere Möbel bewegten sich in den Gemächern. Man glaubte zweierlei Geräusch wahrzunehmen: zuerst das eines großen Eisen hahn zuges, der durch eine Locomotive — zehn Mal so groß als eine gewöhnliche — in Bewegung gesetzt würde, und dann das eines großen Orkans, der die Bäume des Gebirges schüttelte.

| Datum                                                            | Ab-<br>weichung                                                                                                         | π    | Abweichung<br>I | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | р                            | Gewicht<br>ber<br>Factoren                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 383 4 4 5 6 7 7 8 9 9 385) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 386) 19 20 | +28° 5.5 23 1 22 56 22 51 22 45 22 39 22 22 24 22 21 18 22 11 22 3 21 55 21 46 21 37 21 27 21 18 21 7 20 57 20 46 20 35 | 8.44 |                 | • P                             | 54.5<br>55.2<br>61.2<br>61.3 | - α (1 u. 3) - γ (6) - α (1 u. 30) - β (30) |

| Dațum                                                    | Wid)                                               | ung            | <b>.</b> | Abwe                                                   | i <b>c</b> jung                                             | Stellung<br>bes D zu ()<br>und ( | P    | <b>Gewicht</b><br>der<br>Factoren |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------|
| 21<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | 20<br>20<br>19<br>19<br>19<br>19<br>18<br>18<br>18 | 23<br>11<br>59 | 8.45     | 14<br>10<br>5<br>+ 1<br>3<br>7<br>11<br>14<br>17<br>18 | 5<br>12<br>46<br>6<br>28<br>44<br>31<br>39<br>2<br>35<br>16 |                                  | 58.8 | — γ (20)<br>— δ (2 u. 5)          |

<sup>&</sup>lt;sup>385</sup>) ©. 383.

386) E8 treffen zwar nur zwei Factoren zusammen, aber et sind die hervorragendsten und ihr Gewicht ist gleichsalls das größtmöglichste, weshalb das Beben genan auf den Tag des Vollmondes trifft. Würden auch noch 7 oder 3 hinzugekommen sein, so wäre die Erschütterung früher, bei geringeren Gewichten des « und ß jedoch später aufgetreten.

# 1868 Auguft.

387. Am 1. August geringe Stofe in Lima. (G. 23.)

388. Am 9. heftiges Erdbeben in Sagbereny.

In der Nacht jum 10. wurde ein ziemlich starfer Erdstoß in der Umgegend von Paris (in Bellevue, Meudon und einigen anderen Orten) verspurt. Mehrere Sauser am Bahuhofe erhielten Risse. (6.11.)

Am 11. August um 8 Uhr 30 Minuten Abends und am 12. um 1 Uhr 45 Minuten Früh wurden zwei nicht besonders starke (Frostoficie in Tacna, der Hauptstadt des Departementes Moquequu in Peru, beobachtet. Zwischen dem 9. und 12. sollen deren viele wahrgenommen worden sein. (G. 24.) 389. Am 13. August wurden die Städte Tacna, Arica (1805 durch ein Erdbeben beinahe ganz zerstört), Arequipa, Mosquequa, Slo, Molendo, Islai, Chaca, Tambo, Pisagua, Jquique, Mole und eine Menge anderer durch ein Erdbeben theils ganz zerstört, theils durch die damit verbundene große Fluthwelle wegsespült oder mehr oder weniger beschädigt. Erster Stoß fast genau um 5 Uhr Abends. Näheres darüber bei Griesbach S. 23 ff.

Am 16. August großes Erdbeben in Ecuador. Erster Stoß um 1 Uhr 20 Minuten Morgens. (A. a. D. S. 41.)

Am 17. fand in dem größten Theile von Neuseeland ein Erdbeben statt, am stärksten in Bellington, wo es um 9 Uhr 55 Minuten Morgens eintrat. (G 44.)

390. Am 20. um 9 Uhr Abends heftiges Erdbeben in Saß= berenn. (G. 9.)

Am 21. um 5 Uhr 15 Minuten Abende feit dem 13. der heftigste Stoß in Tacna. (G. 27.)

Am 24. um 5 Uhr 50 Minuten Morgens ein noch ftärferer. Bom 13. bis zum 29. konnten wenigstens 250 einzelne Stöße deutlich gezählt werden. In den letten Tagen wurden sie seltener. (G. 26.)

Am 24. wurde auch in Lima und Callao, aber erst um 8 Uhr 45 Minuten Abends ein starter aber kurzer Stoß verspurt. (G. 44.)

| Datum                                         | Meichung<br>(•)                                                                      | π    | Abweichung<br>D                                                                   | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | p                    | Gewicht<br>der<br>Factoren                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 387) 1 2 3 4 5 6 7 8 38 9 10 11 12 2 13 14 14 | +17° 54′ 17. 39 17 23 17 7 16 5] 16 34 16 18 16 1 15 43 15 26 15 8 14 50 14 32 14 18 | 8.45 | -19° 31′ 18 0 16 10 13 39 10 34 7 4 -3 15 + 0 43 4 44 8 38 12 14 15 19 17 40 19 1 | •                               | 54,0<br>55,0<br>57.4 | δ (2 u. 1)<br>α (2 u. 1)<br>γ (4)<br>δ (3 u. 14) |
| •                                             | ł                                                                                    |      | J                                                                                 | 1 , 1                           |                      | I '                                              |

| Datum                                                                                                   | 9(I<br>weich                                                                 | ung                                                                                                | π    | Abwei                                                 | i <b>c</b> jung<br>D                                                                            | Stellung<br>bes Dzu 💿<br>und * | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>390) 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | 13<br>13<br>13<br>12<br>12<br>11<br>11<br>10<br>10<br>10<br>9<br>9<br>8<br>8 | 54<br>35<br>16<br>57<br>37<br>17<br>57<br>37<br>17<br>56<br>36<br>15<br>54<br>32<br>11<br>50<br>28 | 8.48 | 19 18 15 12  7 + 2 - 1 6 10 - 13 16 18 19 19 18 16 14 | 11<br>1<br>34<br>2<br>43<br>59<br>47<br>20<br>23<br>48<br>27<br>15<br>9<br>10<br>20<br>41<br>20 | • P                            | 60.0 | — β (27)<br>— α (5 u. 38)<br>— γ (24)<br>— δ (5 u. 13) |
|                                                                                                         |                                                                              | :                                                                                                  | ,    |                                                       |                                                                                                 |                                |      |                                                        |

- 301) Zerstreuung und Schwäche der Factoren, daher die auffallende Berfrühung, wozu in dem a fein Grund vorhanden ist. Daß diese unsere Ansicht nicht aus der Luft gegriffen, beweisen am Besten die Beben 53, 81, 174, 300 u. A.
- 309) Sechstägige Beripatung, bewirft durch den außerordentlich schwachen Bollmond und die Zerftreuung der Factoren.
- Der erste und Hauptstoß, mit fünstägiger durch die Constellation des 18. nach unserer Theorie vollständig gerechtfertigter Berfrüshung (S. 52), wozu noch die Beben 7, 23, 70, 92 u. A. den Beweis liesern, daß hier von keinem Zufalle die Rede sein kann, sondern ein Naturgeses vorliegt, auf welches wir zuerst aufmerksam gemacht haben. Wir glauben dieß ausdrücklich hervorheben zu müssen, weil die Kritik nicht immer objectiv genug ist, um der Bahrsheit Recht widersahren zu lassen.
- ") u. Folgende: Secundare Stoge. Beachtenswerth ift hier wieder, daß vom Sauptftog in Tacna (am 13.) bis zum erften ftarlen

darauf folgenden (am 21.) gerade acht Tage verflossen und sich hierin wieder die Richtigkeit des S. 132 Gesagten erweist, wo es in der Rone 61 heißt: Interessant ist die Thatsache, daß die secundaren Stöße in den meisten Fällen 6-8 Tage nach dem ersten Stoße folgen.

Dieser Monat bietet überhaupt ein besonderes Interesse dadurch, daß nirgends, so wie hier, die Hauptmomente der Zeit, nach welchen die Raturerscheinung der Erdbeben im Allgemeinen verlaufen, repräsentirt ericheinen. Wir haben zunächst in 387 ein Beispiel, auf welche Weise die Zerstreuung und Schwächung der Factoren die Zeit der Erschützterungen beeinflußt. Sodann in 388 eine Verspätung, herrührend vom ichwachen Vollmonde. In 389 eine fünftägige Verfrühung und endlich in 390 die secundären Stöße.

## 1868 September.

- 391. Am 9. September um 4 Uhr Morgens und um 10 und 11 Uhr Rachts neuerdings Erderschütterungen in Jagbereny. (G. 9.)
- 392. Am 14. heftiges Wogen und Sieden der See in Tacashuana, das man einem unterirdischen Erdbeben zuschrieb (öffentl. Blätter).
- Am 15. Nachts um 11 Uhr 11 Minuten in Agram ein heftiger wellenförmiger Stoß in der Richtung von NO-SW. (G. 9.)
- Am 17. um 6 Uhr Abends ein Erdstoß in Saßberenn, von heftigem Getofe begleitet. Rach einer halben Stunde wiederholte sich derselbe. (G. 9.)
- Am 19. um 8 Uhr 51 Minuten Abends in Borweiden bei Aachen; er war so heftig, daß die Gebäude erbebten und die Tenster flirrten. Diese Erschütterung ift auch in Durbis, St. Jöris, Reuisen und anderen Orten verspürt worden. (G. 12.)
- 393. Am 24. ein leichtes Erdbeben auf der Jusel Malta. (G. 6.)

| Datum                                                                                                   | Ab?<br>weichung<br>•                                                                                                                                                       | π    | Abweichung<br>D                                                                                                                                                               | Stellung<br>des D zu ()<br>und ' | ų | Gewicht<br>der Factoren                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 391) 9 10 11 12 13 392) 14 15 16 16 17 18 19 20 21 222 23 393) 24 25 26 27 28 29 30 | + 8° °6′  7 44  7 22  7 0  6 88  6 15  5 53  5 30  5 8  4 45  4 22  3 59  3 36  3 13  2 50  2 27  2 4  1 40  1 17  0 54  0 30  + 0 7  - 0 16  0 39  1 26  1 49  2 13  2 36 | 8,54 | 11° 23′ 7 58 4 11 -0 r2 + 3 49 7 45 11 24 14 36 17 7 18 45 19 19 18 39 16 45 13 42 9 43 5 7  + 0 15 - 4 31 8 56 12 44 15 44 17 52 19 4 19 21 18 44 17 18 15 7 12 18 8 58 5 14 | P •                              |   | — δ (7 u. 1)  — α (7 u. 2)  — γ (4)  — ε (7 u. 7)  — α (11 u. 27)  — δ (11 u. 27)  — γ (26) |

3v1) Der Schwäche des a und dem Mangel an Miteinflusse vollssständig entsprechende Berspätung.

392) Der Stärfe des a und dem fräftigen Miteinflusse vollständig entsprechende Berfrühung.

393) Secundarer Stoß.

# 1868 October.

394. Um 2. October wurde in Tiflis ein Erdftog veripurt. (G. 12.)

395. Bom 6. bis 9. October verspurte man in Athen mehrere Erdftoge. (G. 6.)

396. Am 8. October fand ein heftiges Erdbeben in Siogo ftatt. An demfelben Tage erfolgte der erfte Lavaerguß des Besuv. (Deffentl. Blätter.)

Am 10. Nachts zwischen 1 und 2 Uhr eine ftarte Erderschütterung in Roly, Biharer Comitat. (G. 9.)

397. Am 19. Erdstoß in Tiflis. (G. 12.)

Am 21. um 7 U. 45 M. Morg. murde ganz Weftfalifornien von einem heftigen Erdbeben heimgesucht. (Raberes G. 45)

Am 22. Erdftof in Tiflis. (G. 12.)

398. Am 25. um 1 Uhr 5 M. Morgens Erderschütterungen in Laibach. (G. 10.)

399. Am 30. zwijchen 10 und 11 Uhr Abende Erdbeben in gang Weftengland. (Raberes G. 12.)

| Datum           | Ab-<br>w.ichung<br>• |          | π    | Abweichung<br><b>D</b> | Stellung<br>des Dzu ()<br>und 8 | p      | Gewicht<br>. der<br>Factoren |
|-----------------|----------------------|----------|------|------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------|
| 1<br>391) 2     | 3"                   |          | 8.58 | 1º 14'                 | €                               | 55.0   | — α (15 <b>u</b> . 5)        |
| /               | 3                    | 46       |      | + 2 51                 |                                 | 55.3   | — д (15 н. 6)                |
| 3               | 4                    | 9        |      | 6 53                   | !                               |        | 19 (13 11. 0)                |
| 5               | 4 4                  | 32<br>55 | i    | 10 41<br>14 3          |                                 |        | `                            |
| :3u5) 6         | 5                    | 18       |      | 14 3 .<br>16 45        |                                 |        |                              |
| 7 - 7           | 5                    | 41       |      | 18 37                  |                                 |        |                              |
| 367) 1.8        | 6                    | 4        |      | 19 27                  | į į                             |        | ł                            |
| 7.0             | 6                    | 27       |      | 19 8                   | 1                               |        |                              |
| 10              | 6                    | 50       | ,    | 17 38                  | 1                               |        |                              |
| 10<br>11        | 7                    | 13       |      | 15 0                   |                                 |        |                              |
| 112             | 7                    | 35       | 8,60 | 11 25                  | 1 1                             | 61,1   | ,                            |
| 13              | 7                    | 58       |      | 7 5                    | P                               | 61,2   | — გ (17 n. 29)               |
|                 | 8                    | 20       |      |                        |                                 |        | - β (26)                     |
| 14              |                      |          | 0.61 | + 2 20                 |                                 | 60.0 , | —γ (25)                      |
| 15              | 8                    | 42       | 8.61 | <b> 2</b> 30           |                                 | 59 5   | — a (18 n. 23)               |
| 16              | 9                    | 4        |      | 7 10                   |                                 | 58.9   | - 8 (18 n. 20)               |
| 17              | 9                    | 26       |      | 11 19                  |                                 |        | · (10 iii 20)                |
| 18<br>397, 19   | 9<br>10              | 48<br>10 |      | 14 46<br>17 <b>20</b>  |                                 |        |                              |
|                 |                      |          |      |                        |                                 |        | l                            |
| 20<br>21        | 10<br>10             | 31<br>53 |      | 18 57<br>19 34         |                                 |        | ł                            |
| 21              | 11                   | 14       |      | 19 14                  | 1                               |        | 1                            |
| $\frac{22}{23}$ |                      |          |      |                        |                                 |        | l <b>`</b>                   |
| 23<br>24        | 11                   | 35<br>56 | 8,63 | 18 2<br>16 3           |                                 |        | l                            |
| 31/8) 25        | 12                   | 17       | 0,00 | 18 24                  |                                 | 54.3   | l                            |
| . /==           |                      | <u></u>  |      | <del></del> -          |                                 |        | — д (20 п. 2)                |
| ľ               |                      |          |      |                        |                                 |        |                              |
| 1               |                      |          |      |                        | <u> </u>                        | . '    | ·                            |

| Dattum                                | Ab,<br>weichung<br>•              |                            | π    | Abwe                     | ichung<br><b>D</b>              | Stellung<br>des D zu O<br>und A | P    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 26<br>27<br>28<br>29<br>399) 30<br>31 | -12<br>12<br>13<br>13<br>13<br>14 | 37<br>58<br>18<br>38<br>57 | 8.64 | 10<br>6<br>2<br>+ 1<br>5 | 12,<br>33,<br>35,<br>32,<br>42, | ❸                               | 55 2 | — γ (6)<br>- α (21 μ.11)   |

- 364) Das genaue Zusammentreffen dürfte in localen Berhältnissen seinen Grund haben.
- 305) und 306) Offenbar von der Schwäche des abhängige Beripatungen.
- 307) Wie die zwei Folgenden: zusammengehörige Verspätungen, wobei fich wohl auch schon secundare Stope befinden mogen.
  - 308) Secundärer Stoß.
  - 300) Wie 394.

## 1861 November.

- 400. Am 4. November 8 Uhr Abends ein ftarfer Erdftoß in S. Louis Potofi, Merico (G. 54.)
  - Am 5. November heftiger Erdftoß in San Francisco. (G. 54)
- Am 6. November um 9 Uhr Abends an der Kufte bei St. Louis schwacher Stoß, stärker in Merico. (G. 54.)
- Am 7., wenige Minuten vor Mitternacht auf der Geislinger (schwäbischen) Alp zwei Erdstöße. (G. 10.)
- Am 8. ein leichter Stoß in Victoria, auf der Bancouver Insel an der Westkuste Nordamerika's. (G. 54.)
  - Am 9. ein Seebeben im Atlantischen Ocean. (G. 17.) Zweiter Lavaerauß des Besnv. (Deffentl. Blätter.)
- 401. Am 12. Mittags 12 Uhr 35 Minuten Erdbeben in Bignasco und Locarno. (G. 6.)
- Am 13. um 9 Uhr 10 Minuten Morgens zwei fehr ftarte Stoffe in Kronftadt, St. György und Batos. Auch in Butarest wurde dieses Beben mahrgenommen. (G. 10.) Aber höchst interessant

ist der Umstand, daß dieselben zwei Stöße auch in Kischenew (Bessarbien) um 9 Uhr 35 Minuten statthatten, wo der erste kaum fühlbar, der andere aber ziemlich start war, so daß an mehreren Stellen nicht sehr feststehende Gegenstände umsielen. Die Stöße dauerten auch hier zwei bis drei Secunden. (G. 14.)

Am 14., um 8 Uhr 47 Minuten Abende, Erdftoß in Tobelbad, Steiermart. (G. 10.)

Am 15. neue Fafe des Besuv-Ausbruches. (Deffentl. Blätter.)

Am 17. um 3 Uhr 15-20 Minuten Nachmittag Erdbeben in Köln, Nachen, Bergheim, Gravenbroich, Gerresheim, Giefendorf, Bedburg (hier am ftartften), Duren, Julich u. A. (G. 14.)

403. Am 27. begann die Eruption des Aetna. ("Les Mondes" XVIII, 18.)

Am 28., um 10 Uhr 30 Minuten Abends, ein heftiger Erdstoß in Bukarest und 5 Minuten später (?) auch in Ar on stadt. (G. 10.) Am letteren Orte war der erste Stoß stärker als am 13., der zweite schwach. (G. 10.)

| Datum .          | neich<br>(d) | ung      | π    | Abweichung<br>D |                  | Stellung<br>des Dzuo<br>und 8 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|------------------|--------------|----------|------|-----------------|------------------|-------------------------------|------|----------------------------|
| 1                | -14"         | 36′      | 8.65 | +18°            |                  |                               | 57.3 | – & (22 u. 14)             |
| 2                |              | 55       |      | 16<br>18        | 17<br>27         |                               |      | , ( /                      |
| 4(°°) 4          | 15<br>15     | 14<br>32 | ,    | 19              | 34               |                               |      |                            |
|                  | 15           | 51       |      | 19              | 32               |                               |      | '                          |
| 5<br>6<br>7<br>8 | 16           | 9        | 8.66 | 18              | 19               |                               | 59.1 | — δ (28 u. 21)             |
| 7                | 16           | 26       |      | 15              | 58               | 1                             |      | 0 (20 11. 21)              |
| 8                | 16           | 44       |      | 12              | 40               |                               |      |                            |
| ! 9              |              | 1        |      | 8               | <b>B</b> 6       | P                             | 59.4 | - β (3)                    |
| 10               | 1            | 18       |      | + 4             | 3                | ·<br>                         | 59.2 | -γ (22)                    |
| 11<br>41-1) 12   | 17           | 34       |      | · 0<br>5        | 42<br><b>2</b> 4 |                               |      | '\-'                       |
| 41·1) 12<br>13   |              | 5 l<br>7 |      | 9               | 46               | !                             |      | '                          |
| 13               | 18           | 22       | 8.68 | 13              | 33               |                               | 57.9 |                            |
| ! 15             | 18           | 38       | 0.00 | 16              | 33               |                               | 56,6 | a (25 n. 16)               |
| 16               | 18           | 53       |      | 18              | 36               |                               |      | — გ (25 u. 11)             |
| 402) 17          | 19           | 7        |      | 19              | 39               |                               |      |                            |
| _                |              |          |      |                 |                  |                               |      |                            |
|                  | 1            | i        |      |                 |                  |                               |      |                            |
| ı                | l            |          |      | l               |                  | į l                           |      | g i                        |

| Datum   | neich | ung | π    | Abwei<br>1 | ichung<br>D | Stellung<br>des D zu ()<br>und & | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------|-------|-----|------|------------|-------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 18      | -19   | 22  |      | - 19       | 42          |                                  | 55.1 | 4 (05 m 5)                 |
| 19      | 19    | 36  |      | , 18       | 48          | -                                |      | ጻ (25 n. 5)                |
| 20      | 19    | 49  |      | 17         | 4           |                                  |      | Ì '                        |
| 21      | 20    | 2   |      | 14         | 38          |                                  |      |                            |
| 22      | 20    | 15  |      | 11         | 35          |                                  |      | Į.                         |
| 23      | 20    | 28  |      | 8          | 5           | 1                                |      | 1                          |
| 24      | 20    | 40  | l    | 4          | 13          |                                  |      | [                          |
| 25      | 20    | 52  | 1    | - 0        | 7           |                                  | 55,2 | - 7 (6)                    |
| 26      | 21    | 3   | 1    | + 4        | 3           |                                  |      | 1 ' 1 (")                  |
| ! 27    | 21    | 14  | l    | 8          | 11          | 1 '                              |      |                            |
| 193) 28 | 21    | 24  |      | 12         | 1           | İ                                |      | ĺ                          |
| 29      | 21    | 35  |      | 15         | 22          | 1 1                              |      |                            |
| 30      | 21    | 44  | 8.70 | 17         | 56          |                                  | 58.1 |                            |
|         |       |     |      | ١          |             |                                  |      | — " (27 n. 17)             |
|         |       |     | 1    | l          |             |                                  |      |                            |
|         | 1     |     |      | l          |             | 1 .                              |      | j '                        |

- om) Diese Reihe von Beben ift offenbar analog zu 395 und 396, ebenso wie es 399 zu 394 war; die Zerstreuung der Kactoren hewirst auch eine größere Zerstreuung der Beben.
- 401) Diese Gruppe verfrühte sich unter dem Ginflusse der vorausgegangenen Beben. (S. Theorie S. 60 b.)
  - 402) Secundärer Stok.
  - 403) Genau wie 399.

## 1868 Dezember.

- 404. Am 5. Dezember ftartes Beben in Squique. ("Sirius"
- 404 a. Am 15. um 11 Uhr Bormittage ein heftiger Stoß in Sagmihalytelet; 30 Minuten später abermale. (G. 9.)
  - Am 16. ebendafelbst um 11 Uhr 45 Minuten Vormittags. (G. 9.) Am 17. ebendafelbst um 1 Uhr 45 M. Nachmittags. (G. 9.)
- 405. Am 20. ein heftiges Erdbeben in Colina und Manganillo, Merico. (G. 54.)
- 406. Am 26., bald nach Mitternacht, eine ziemlich starke Erderschütterung in Reckkemet; um 3 Uhr 5 Minuten Morgens ein starkes Zittern in Jazygien, dem sogleich zwei heftige Stöße folgten, die sich zwischen 4 und 5 Uhr wiederholten. (G. 9.) Dieselbe Erschützterung wurde auch in Innsbruck, aber schon um 11 Uhr vor Mitternacht verspürt. (G. 10)

| Datum                                                                                    | Mb,<br>weichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | π    | Abweichung<br>D                                                                                                                                                                          | Stellung<br>des C zu ()<br>und & | р                                    | Gewicht<br>der Factoren                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 404) 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 4 405) 20 21 22 23 24 405) 26 27 28 29 30 31 | 21° 54′ 22° 3 22° 11° 22° 19° 22° 27° 22° 34° 22° 41° 22° 53° 23° 58° 23° 3° 23° 11° 23° 15° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 23° 26° 2 | 8.71 | +19° 29 19 51 18 57 16 51 13 43 9 48 5 22 + 0 41 - 3 58 8 24 12 21 15 37 18 2 19 29 19 56 19 23 17 57 15 45 12 54 9 33 5 49 - 1 49 - 2 17 6 25 10 22 13 57 16 55 18 59 19 54 19 31 17 49 | P P                              | 59.5<br>58.7<br>56.3<br>54.8<br>61.2 | - β (4) - γ (20) - α (28 μ. 10) - γ (4) - α (30 μ. 30) - β (29) |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                                                                 |

<sup>404)</sup> und 405) Gut stimmend.

# 1869 Januar.

407. Am 10. um 8 Uhr 30 Minuten Abends ein leichtes Erd= beben in Kron fta bt. (G. 10.)

408. Am 13. ein starker Erdstoß in Calcutta, sowie im ganzen Bezirk Assam. In Bekray wurden viele Gebäude beschädigt; in Siltschar der Bazar zerstört. (Telegr. d. Allg. Augsb. 3tg.) Dieses Beben hatte nach G. 16 am 15. stattgefunden.

<sup>405)</sup> Secundärer Stoß.

Am 14. um 12 Uhr 21 Min. Morg. Erdbeben in Darm ftadt, welches auch westlich bis zum Rhein, nördlich bis Frankfurt, öftlich bis in das Mumbugthal und füdlich bis nach Heidelberg gefühlt worden ist. Kurz vor 7 Uhr Morgens wiederholte sich die Ersichütterung. (G. 15.)

409. Am 26. in Athen, Korinth und anderen Orten ein fehr heftiger Erdstoß. ("Allg. Augsb. 3tg." Nr. 40.)

| Datum                                                     | Ab-<br>weichtt<br>O                                      |                                                          | π    | Abweichung<br><b>D</b>                                             | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und * | р                    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 . 40 <sup>1</sup> )                 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>21 | 59'<br>58<br>47<br>41<br>35<br>27<br>20<br>12<br>3<br>54 |      | +14° 55′ 11 7 6 41 + 1 58 - 2 46 7 16 11 19 14 44 17 23 19 7 19 53 |                                  | 58.8                 | — γ (20)                   |
| 11.<br>12.<br>408) 13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18. | 21<br>21<br>21<br>21<br>20<br>20<br>20                   | 35<br>25<br>15<br>4<br>52<br>40<br>28                    | 8.72 | 19 41<br>18 33<br>16 86<br>13 57<br>10 45<br>7 8<br>— 3 14         | •                                | 54.8                 | — α (30 n. 4)<br>— γ (3)   |
| 19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25                    | 20<br>19<br>19<br>19<br>19                               | 16<br>3<br>49<br>36<br>22<br>7                           | 8.72 | + 0 47<br>4 51<br>8 48<br>12 28<br>15 39<br>18 7<br>19 35<br>19 50 |                                  | 58,4                 | .— ? (29 u. 18)            |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31                          | 18<br>18<br>                                             | 37<br>22<br>6<br>50<br>34<br>17                          | 8,72 | 18 47<br>16 20<br>12 47<br>8 25<br>+ 3 35                          | P                                | 61.0<br>61.2<br>60.C | — 2 (29 μ.29)<br>— 8 (26)  |
| sebr. 1                                                   | 17                                                       | 0                                                        |      | <u> </u>                                                           |                                  | ,                    | γ (25)                     |

<sup>107)</sup> Unregelmäßigkeit durch Berftreuung der Factoren. Siehe die Beben 53, 174, 261, 300 u. A.

<sup>406)</sup> Butreffend.

on) Starkes Gewicht von Sonne und Mond, sowie ziemlich günstiger Miteinfluß, daher Berfrühung von zwei Tagen. S. Theorie 5. 52. Doch scheinen hier auch locale günstige Umstände mitgewirkt zu haben, da in der Regel Verfrühungen beim Vollmond eine noch viel größere Energie der Factoren erforderu:

## 1869 Februar und März.

- 410. Am 7. Februar zwischen 5 und 6 Uhr Morgens einige leichte Erdftofe in Floren 3. ("Grazer Tagespost" Rr. 40.)
- 411. Am 11. Febr. um 3 Uhr 45 M. Morgens ein gewaltiger Groftoß in mehreren Ortichaften der Pfarren Galneu firch en und Wartberg (Dberöfterreich), dem nach einer Biertelftunde ein schwächerer und darauf wieder ein ftarferer folgte. ("Grazer Tagespost" Nr. 44.)
- 412. Am 1. März Morgens 2 Uhr in Athen und Umgebung ein ziemlich heftiger Erdstoß (Allg. Augsb. 3tg. Nr. 84.)

An demfelben Tage Morgens um 3 Uhr verfpurte man in Windischgraz (Untersteiermark) eine bedeutende Erderschütterung, welche beinahe eine Minute lang anhielt. ("Grazer Tagespost" 9. März.)

Ferners hatte am nämlichen Tage zu San Salvador (Peru) ein heftiger Erdstoß statt, welcher einige Secunden dauerte. Die Atmossäre war zur selbigen Zeit auffallend kalt. Der Bulcan Izal co war ungewöhnlich laut und brachte die Bewohner der Umgebung von Sonsonate in nicht geringe Bestürzung. ("Sirius" II, 127.)

Bei diesen Beben wurde die Vorausbestimmung von dem Verfasser zum ersten Male nach dieser Theorie versucht. In dessen populärer astronomischer Zeitschrift "Sirius" heißt es in der Nummer vom 1. Febr. 1869 wörtslich: "Am 28. Februar oder 1. März werden heftige Erdbeben den Orient erschüttern." In welcher Ausdehnung dieß erfüllt wurde, ist leicht aus den citirten Berichten zu entnehmen.

- 413. Am 3. März, Nachts 21/2 Uhr, wurde im Markte Franzein heftiges Erdbeben verspürt. Es erfolgten drei Stöße im Zeitraum von 5 Secunden. Die Schwingungen gingen in der Richtung O-W. ("Grazer Tagespost" 9. März 1869.)
- 414. Am 12. Marz verspurte man in Mendoza und Umgebung ein Erdbeben, welches bedeutend war und auch einigen Schaben angerichtet hat. ("Sirins" II, 152.)

415. Am 15. März hat ein Erdstoß in Lancashire stattgefunden. Die "Daily Rews" bringen darüber folgende Mittheilung: In verschiedenen Gegenden von Ost-Lancashire und West-Yorkshire hat am 15. März Abends 6 Uhr und einige Minuten ein Erdbeben stattgefunden. Die Erschütterung war hestig. Zu Aurington, Roses grofe und Waterfort dauerte sie 7 bis 8 Secunden. Außerdem wurde dieses Erdbeben noch wahrgenommen zu Blackburn, Bury-Middleton, Todsnorden und Sewerby-Bridge. Im Mittelpunkt der Stadt Manchester und in den Vorstädten herrschte geraume Zeit hindurch große Bestürzung. Die Schwingungen schienen von Ost nach West zu gehen.

In Vok ahama haben im Monate März gleichfalls Erdbeben stattgefunden, wie die "Augs. Allg. Ztg." 2 Mal berichtet, ohne jedoch -ein näheres Datum anzugeben.

- 416. Am 17. Erdbeben in Bonn und Umgebung, um 9 Uhr 28 Minuten Morgens. (Näheres "Sirius" Bd. II, S. 62.)
- 417. Am 20. um 4h Morgens Erdbeben in Duito, welches die ganze Bevölkerung sowohl durch seine Dauer als auch durch die Stärke der Bewegung in Aufregung versetzte. Noch stärker war es in Esmeraldas und sehr heftig in Barbacoas. Der Bulcan Pasto gerieth in Thätigkeit und spie Rauch und Flammen. ("Sirius", Bd. II. S. 127.)
- 418. Am 25. um 6h 20m Abends Erdbeben in Spital am Semmering. ("Sirius") II, 62.)
- In St. Malo wurde am 26. März Früh 4 Uhr eine oscillirende Erderschütterung verspürt. ("Bohem." 30. März.)
- 419. Am 28. Märd, Morgens, abermals Erdbeben in Cancas fhire. ("Sirius" II, 63.)

Am nämlichen Tage auch in Kärnten. (Sirius II, 63.)

- 420. Am 30. und 31. März Nachts hat wiederholt ein heftiges, viele Secunden anhaltendes Erdbeben mit donnerähnlichem Getose in Zengg und Ottocac (Dalmatien) stattgefunden. ("N. Fr. Presse" 4. April 1869.)
- 421. Am 1. April 3h 50m in Petrowsk (Kaukafus) drei schwache Erdstöße. ("Bohem." 30. Mai 1869.)

| mn                 | 216-    |          |      | Abweichung            | Stellung   |      | Gewicht                    |
|--------------------|---------|----------|------|-----------------------|------------|------|----------------------------|
| Datum              | weichu: | ոց       | π    | 3                     | des D zu 💿 | P    | der<br>Factoren            |
| 1 2                | -17°    | 0'<br>48 |      | - 1º 19'              |            |      |                            |
| 3 4                |         | 25<br>7  | 8.70 | 10 19<br>13 57        |            | 56,4 |                            |
| 5                  | 15      | 49       |      | 16 47                 |            |      | — გ (27 u. 10)             |
| 410) 7             |         | 30<br>12 |      | 18 45<br>19 45        |            |      |                            |
| 8                  |         | 58       |      | 19 48                 |            |      |                            |
| 9<br>10            |         | 33<br>14 |      | 18 55<br>17 11        |            |      | 1                          |
| 411) 11            | 13      | 54       | 8.69 | 14 44                 | •          | 54.1 | -α (9g 1)                  |
| 12                 | 13      | 34       |      | 11 40                 |            |      | _ δ (26 u. 1)              |
| 13<br>14           |         | 14<br>54 |      | 8 9<br>4 20           |            |      |                            |
| 15                 |         | 33       |      | - 0 19                |            | 54.2 | . (3)                      |
| 16<br>17           |         | 12<br>52 |      | + 3 43<br>7 40        |            |      | — γ (2)                    |
| 18                 |         | 30       | 8,68 | 7 40<br>11 22         |            | 55.6 | . (05 5)                   |
| 19<br><b>20</b>    | 11      | 9        |      | 14 39                 |            |      | — გ (25 u. 7)              |
| 21                 |         | 48<br>26 |      | 17 19<br>19 8         |            |      |                            |
| 22<br>23           | 10<br>9 | 4<br>42  |      | 19 54<br>19 26        |            |      |                            |
| 24                 | 9       | 20       |      | 17 38                 |            |      |                            |
| 25<br>26           |         | 53<br>35 | 8.66 | 14 36<br>10 32        | ⊗ P        | 61.5 |                            |
|                    |         |          | 0.00 |                       | <u> </u>   |      | — α (23 u. 31)             |
|                    |         |          |      |                       |            |      | — β (30)<br>— δ (28 μ. 31) |
| 27<br>28           |         | 13<br>50 |      | 5 45<br>+ 0 40        |            | 60.9 | - 0 (20 H. 31)             |
| 981.<br>112) 1     |         | 27       | 8,65 | <del>- 4 20</del>     |            |      | — γ (28)                   |
| ····)'             | 7       | 4        | 6,65 | 8 58                  |            | 59.3 | — d (22 u. 22)             |
| <sup>413</sup> ) 8 | 6 \     | 41       |      | 12 58                 |            |      |                            |
| 4 5                |         | 18<br>58 |      | 16 9<br>18 <b>24</b>  |            |      |                            |
| 6                  | 5       | 32       |      | 19 39                 |            |      | 1                          |
| 8                  | 5<br>4  | 9<br>45  |      | 19 56<br>19 15        |            |      |                            |
| 9                  | 4       | 22       |      | 17 43                 |            |      |                            |
| · 11               | -       | 58<br>35 |      | 15 <b>26</b><br>12 30 |            |      |                            |
| 111) 12            | _       | 11       |      | 9 4                   |            |      | · i                        |
| <u> </u>           |         |          |      |                       |            |      |                            |
|                    |         |          |      |                       |            |      |                            |
| '                  | l       | ı        |      | !                     | i          | I    | 1                          |

| Datum                | At<br>weich   | ung            | π    | Abweichung<br>D |                | Stellung<br>des Dau O<br>und A | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren   |
|----------------------|---------------|----------------|------|-----------------|----------------|--------------------------------|------|------------------------------|
| 13                   | 2             | 48             | 8.63 |                 | 7              | •                              | 54.0 | - α (20 u. l)<br>δ (20 u. l) |
| 14<br>415) 15        | 2             | 24             |      |                 | 16             |                                | 54.3 | - γ (2)<br>- ζ (20 u. 2)     |
| 16<br>416) 17        | 1             | 37<br>13       |      | 6 4<br>10 8     | 19<br>36       |                                |      |                              |
| 18<br>19<br>417) 20  | 0<br>0<br>0   | 49<br>25<br>2  |      | 16 4<br>18 5    | 59<br>48<br>51 |                                |      |                              |
| 21<br>22<br>23<br>24 | + 0<br>0<br>1 | 21<br>45<br>8  |      | 19 5<br>18 3    | 55<br>53<br>37 |                                |      |                              |
| *18) <u>25</u><br>26 | 1<br>1<br>2   | 32<br>55<br>19 |      | i2 8<br>8       | 8<br>32<br>4   |                                |      |                              |
| 27                   | 2             | 42             | 8.59 | + 3             | 3              | P 😥                            | 61.2 | β (26)<br>α (16 n. 30)       |
| <sup>119</sup> ) 28  | 3             | 6              |      |                 | ,              |                                |      | 7 (30)<br>8 (16 n. 30)       |
| 12") 30<br>31        | 3 4           | 29<br>52<br>16 |      |                 | 6<br>33        |                                |      | — δ (16 u. 30)               |
| Apr. 1               | 4             | 39             |      |                 | 55             |                                |      | e e                          |
| •                    |               |                | ,    |                 | į              |                                |      |                              |

<sup>1&</sup>quot;) Unregelmäßigkeit wegen Schwäche und Zerstreuung der Factoren. Bergl. 228 u. A.

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup>) Zusammentreffend analog den Beben 45, 62, 151, 160, 215, 221, 232 u. A.

Wanz regelmäßig auftretende dreitägige Beripätung, welche wegen der außerordentlichen Kraft und dem ungemein günstigen Miteinfluß der Factoren vorausgesagt werden konnte. Der Neumond hätte unter diesen Umständen eine Berfrühung herbeigeführt. Wo die Factoren minder gewaltig auftreten, fann eine Boraussagung nicht gewagt werden, weil die Störungen, welche in den unbekannten geotectonischen Berhältnissen ihren Grund haben, leichter zur Geltung kommen.

- 113) Secundarer Stoß.
- 111) Diese Verfrühung läßt fich theils durch die größere Stärke des Neumondes, theils durch den Ginfluß der vorausgegangenen Beben erklaren.
  - 415) bis 417) Secundare Stofe.
- 119) Dievorausgegangenen Beben jowohl, als die große häufung von Factoren u. ihr Gewicht rechtfertigen die Itägige Verfrühung vollkommen.
  - 119) bis 422) Secundare Stofe.

#### 1869 April und Mai.

- 422. Am 6. April fühlte man ein ftarfes Beben in Ambato (Veru). In Vatate hörte man ein unterirdisches Getoic. (Sirius II, 127.)
- 423. Am 18. Apr. 6b Morg. zerftörendes Erdbeben auf der Insel Spmi; die Stöße hielten bis zum 24. an. (Näheres "Sirius" II, 120.)
- 424. Am 22. Nachts 2h Erdbeben in Laibach. Die unduslirende Bewegung hatte anscheinend eine oftwestliche Richtung, war von furzer Dauer etwa zwei Secunden ohne besonderes Geräusch, aber doch hinreichend, um auch einen gesunden Schläfer aus dem Schlafe zu rütteln. ("Sirius" II, 71.)
- 425. Am 1. Mai Beginn der Erdftoße in Raguja, welche fich fast täglich bemerkbar machten. Biele Saufer wurden beschädigt und die Bevolkerung überfiedelte in benachbarte Dörfer oder brachte die Nachte im Freien zu. ("Bohem." 24. Mai.)
- 426. Am 14. Mai gegen 4 Uhr Morgens ein ziemlich startes Erdbeben im Groden thale (Tirol.) Drei schnell aufeinander folgende Erdstöße machten die Saufer erbeben und rüttelten die ganze Einwohnersichaft aus dem Schlafe. ("Grazer Tagespost" 21. Dai.)

Am 15. Mai um 1h 20m Morgens zwei Stoße zu Chioggia. (W 1870 S. 260.)

- 427. Am 23. Mai um 1h 58m Morgens fand zu Bivonne (Departement de la Vienne) ein Erdbeben statt. Es hatte die Stärle und Richtung des Bebens vom 14. September 1866. Dieses Beben machte sich auch in Poitiers um 2h Morgens, jedoch nur in drei leichten Schwingungen fühlbar. (Bulletin hebd. 30. Mai.)
- 428. Am 25. Mai 11½ Uhr Abends in Bufureicht drei verticale Erdftoffe. ("Bohemia" 5. Juni.)
- 429. Am 27. Mai um 11h 35m ziemlich ftarles Erdbeben in Retegnhaza. ("Sirius" II, 102.)

|                     |          | _        |      |                                       |             |      |                                         |
|---------------------|----------|----------|------|---------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------|
| Datum               | 21.6     |          |      | Abweichung                            | Stellung    |      | Gewicht                                 |
| ᇴ                   | weich    |          | π    | <b>3</b>                              | des D gu 🔾  | P    | der Factoren                            |
| <u> </u>            | <u> </u> | )        |      |                                       | und*        | ·    | 1 or Outstell                           |
| 1                   | + 40     | 39'      |      | - 17º 55'                             |             |      |                                         |
| - 2                 | 5        | 2        |      | 19 33                                 |             |      |                                         |
| 3                   | 5        | 25       |      | 20 8                                  |             |      | ]                                       |
| 4                   | 5        | 48       |      | 19 48'                                |             |      | , i                                     |
| 5                   | 6        | 11       |      | 18 22                                 |             |      |                                         |
| 422) 6              | 6        | 33       | '    | 16 14                                 | ]           |      | <b> </b>                                |
| ' 7                 | 6        | 56       |      | 13 ′26                                | ١٠.         |      |                                         |
| 8                   | 7        | 18       | 8.56 | 10 6                                  |             | 54.3 |                                         |
| 9                   | 7        | 41       |      | 6 22                                  | <del></del> |      | — ð (13 u. 2)                           |
| 10                  | 8        | 3        |      | - 2 21                                | 1           | 54!3 |                                         |
| 11                  | 8        | 25       |      |                                       | .           |      | — y (2)                                 |
| 12                  | l å      | 47       | 8,55 | + 1 46<br>5 53                        |             | 54.6 |                                         |
| '2                  | "        | -        | 3.55 | ""                                    |             | J+.0 | — α (12 u. 3)                           |
|                     | ļ        |          |      |                                       |             |      | - ð (12 u. 3)                           |
| 13                  | 9        | 9        |      | 9 49                                  |             |      |                                         |
| 14                  | 9        | 30       |      | 13 23                                 |             |      | ļ                                       |
| 15<br>16            | 9        | 52<br>13 |      | 16 <b>24</b><br>18 40                 |             |      | -                                       |
| 17                  | 10<br>10 | 34       |      |                                       | 1           |      |                                         |
| <sup>123</sup> ) 18 | 10       | 55       |      | 19 59<br>20 14                        |             |      |                                         |
|                     | 1        |          |      |                                       |             |      |                                         |
| 19<br>20            | 11       | 16<br>36 |      | 19 19                                 |             |      | 1                                       |
| 20<br>21            | 11       | 36<br>57 | 8,53 | 17 14<br>14 4                         |             | 59.9 | 1                                       |
| l f                 |          |          |      |                                       | .]          | 99,9 | - 8 (10 u. 24)                          |
| 121) 22             | 12       | 17       |      | 9 58                                  |             |      | <b>i</b> 'ii                            |
| 23                  | 12       | 37       |      | 5 14                                  | 1.          |      | (                                       |
| 24                  | 12       | 57       |      | +08                                   | P           | 60.0 | — β (10)                                |
|                     | l        |          |      |                                       | 1           |      | - γ (25)                                |
| 25                  | 13       | 16       |      | <b>- 4</b> 58                         |             |      | _ T (23)                                |
| 26                  | 13       | 36       | 8.52 | 9 44                                  | €           | 60.0 | — α (9 u. 25)                           |
| 27                  | 13       | 55       |      | 18 52                                 |             |      | [ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 28                  | 14       | 14       |      | 17 5                                  |             |      | 1                                       |
| 29                  | 14       | 33       |      | 19 15                                 | , ,         |      |                                         |
| 30                  | 14       | 51.      |      | 20 17                                 | 1.          |      | 1                                       |
| Mai 1               | 15º      | 91       |      | <b>2</b> 0 13                         |             |      | 1                                       |
| 7 - 2               | 15       | 27       |      | 19 9                                  |             |      |                                         |
| 3                   | 15       | 45       | 8.51 | 17 13                                 |             | 54,5 |                                         |
| 4                   | 16       | 2        |      | 14 33                                 | ·           |      | g (8 n° 2)                              |
| 5                   | 16       | 19       |      | 11 20                                 |             |      | ]                                       |
| 6                   | 16       | 36       |      | 7 39                                  |             |      |                                         |
| 7                   | 16       | 53       |      | - 3 41                                | }           | 54.5 |                                         |
| 8                   | 17       | 9        |      | + 0 28                                |             |      | -γ(3)                                   |
| 9                   | 17       | 25       |      | 4 39                                  |             |      |                                         |
| 10                  | 17       | 41       |      | 8 44                                  |             |      | ]                                       |
| li                  | -        |          |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |      |                                         |
| ll .                | 1        |          |      |                                       |             |      |                                         |
| <b> </b>            | ł        |          |      |                                       | 1           |      | j l                                     |
| ll                  | I        |          |      |                                       |             |      |                                         |
| -                   | •        |          | •    | -                                     | ٠ ،         | l.   | • '-                                    |

|   | Datum                      | meid<br>(e |    | π    | Abwe       | Abweichung des |          | p    | <b>Gewich</b> t<br>ber<br>Factoren |
|---|----------------------------|------------|----|------|------------|----------------|----------|------|------------------------------------|
| I | 11                         | 17         | 57 | 8.49 | 12         | 30             | •        | 55.8 | — α (6 u. 8)                       |
| 1 | 12                         | 18         | 12 | 1    | 15         | 46             | 1        | 56.8 | - 8 (6 u. 12)                      |
| ł | 13                         | 18         | 27 | i    | 18         | 19             | ì        |      | '\",                               |
| I | <sup>426</sup> ) 14        | 18         | 41 |      | 19         | 57             |          |      |                                    |
| I | 15                         | 18         | 55 |      | 20         | 30             |          |      |                                    |
| ı | 16                         | 19         | 9  | 8.48 | 19         | 52             | 1        | 58.4 | — 8 (5 u. 18)                      |
| 1 | 17                         | 19         | 23 |      | 18         | 4              |          |      | " " " "                            |
| ı | 18                         | 19         | 36 |      | 15         | 10             | 1        |      |                                    |
| 1 | 19                         | 19         | 49 |      | }1         | 21             | ;        |      | 1                                  |
| ł | 20                         | 20         | 2  | ;    | 6          | 52             |          |      | ļ ,                                |
| ŀ | 21                         | 20         | 14 | !    | + 1        | 57             | <u>P</u> | 59.7 | — β (7)                            |
| ı |                            |            |    | i    |            |                | ·        | 1    | - 7 (24)                           |
| I | 22                         | 20         | 26 | i 1  | <b>— 3</b> | 4              | '        |      | '(-1)                              |
| ı | 121) 23                    | 20         | 38 | j i  | 7          | 56             |          |      |                                    |
| ı | 24                         | 20         | 49 |      | 12         | 19             | !        |      |                                    |
| ı | <sup>428</sup> ) 25        | 21         | 0  | 8.47 | 15         | 57             | . €      | 58.ª | – a (4 n. 20)                      |
| L | 26                         | 21         | 10 |      | 18         | 37             |          |      | (= 4 4.5)                          |
|   | <sup>+26</sup> ) <u>27</u> | 21         | 20 |      | 20         | 10             | i        |      |                                    |
| ı | 28                         | 21         | 30 | !    | 20         | 33             | 1        |      | i                                  |
| : | 29                         | 21         | 39 |      | ` 19       | 52             | ;        |      |                                    |
| ľ | 30                         | 21         | 48 |      | 18         | 18             | . 1      |      |                                    |
| ı | 31                         | 21         | 57 |      | 15         | 46             | 1 1      |      |                                    |
| ŀ |                            |            |    |      |            |                |          | - 1  |                                    |

- \*23) Berftreuung und Schmache der Factoren, daher die große Berfpatung.
  - 424) Secundarer Stoß des Borigen.
  - 125) Bie 423.
  - 426) Unregelmäßiges Gintreten aus den ermähnten Grunden.
  - \*21) bis 424) Bie die Borigen.

# 1869 Juni.

- 430. Am 5. wurde die Provinz Canterbury in Neusee-land (auf der südlichen Intel) von einer Reihe von Erdbeben heimgesucht, welche manches Eigenthum zerstörten. Besonders heftig war der erste Stoß. Auch in der Provinz Otago ward dieß Beben an vielen Orten verspürt. ("Sirius" III, 175.)
- 431. Am 6. Juni Erdftoß in Chemuig zwischen 6 und 61/2 Uhr Morg. ("Boh." 10. Juni.)

- 432. Am 12. um 4 Uhr 2 Min. Nachm. fand in Lima ein diemlich hestiges Erdbeben statt. An demselben Tage wurde auch in Euzeo eines wahrgenommen. ("Sirius" III, 152.)
- 433. Am 14. wurde iu Arequipa um 1 Uhr 15 Minuten und in Tacna 10 Minuten später ein Erdbeben verspürt, dessen heftigkeit und Dauer die Einwohner in große Bestürzung versette ("Sir." III, 152.)
  - 434. Am 19. Erdbeben in Cugco. (M. a. D.)
- 435. Am. 22. ebendaselbst um 5 Uhr Morgens. (El National 21. Juli 1869).
  - 436. Am. 23. ebendaselbft um 2 Uhr Morgens.

hier haben die Erderschütterungen vom 15. bis 23. fortgedauert, indem sie sich in je 12 Stunden etwas mehr oder weniger wiederholten.

Am 24. zu Arezzo leichter wellenförmiger Stoß um 3 Uhr Rachmittag. (W. 1870, 260.)

In diese Tage dürften auch die Beben zu versetzen sein, auf welche sich folgende Correspondenz der "Augsb. A. B." Nr. 203 bezieht: "Mhodos, am 26. Juni: Die Erdstöße, denen ein unterirdisches Getöse vorausgeht und folgt, haben auf der Insel Simri ihr Ende noch immer nicht erreicht. In Folge dessen hat abermals eine Anzahl Fremder die Insel verlassen und sich nach Rhodos geslüchtet, wo vollkommene Ruhe herrscht."

437. Am 25. Juni hatte in & ima um 8 Uhr 15 Min. Abende ein schwächerer Stoß statt. In Squique wurde an demselben Tage um 5 Uhr Morgens ein heftiges Erdzittern verspurt. ("Strius" III, 152.)

An diesem Tage um 2 Uhr 53 Min. Nachmittage Erdstoß in Florenz, verbunden mit starker magnetischer Störung; um 2 Uhr 58 Min. sehr starker wellenförmiger Stoß in Bologna von 10 Sec. Dauer mit unterirdischem Getöse; um 3 Uhr Nachmittag zu Urbino-(W 1870 S. 260 ff.)

438. Am 29. wurden in Arequipa Morgens Erdstöße versipurt, welche große Bestürzung hervorriefen. Auch aus Zacna meldeten die Zeitungen unter dem 30. Juni: "In diesen Tagen sind verschiedene heftige Erdbeben vorgekommen." ("Sir." III, 152.)

| Datum                                                                  | Ab-<br>weichung<br>•                                                          | π    | Abweichung<br>•                                                   | Stellung<br>bes D zu O p<br>und & |                      | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 2 3 4 430) 5 431) 6 7 8                                              | +22° 5′ 22 13 22 21 22 28 22 34 22 41 22 47 22 52                             |      | -12° 40′<br>9 6<br>5 11<br>-1 4<br>+3 8<br>7 17<br>11 13<br>14 44 |                                   | 54,6                 | — <sub>7</sub> (3)         |
| 9<br>10<br>11<br>432) 12<br>13<br>433) 14<br>15<br>16                  | 22 57<br>23 2<br>23 6<br>23 10<br>23 14<br>23 17<br>23 19<br>23 22            | 8.45 | 17 37<br>19 38<br>20 34<br>20 18<br>18 47<br>16 6<br>12 28<br>8 7 | P                                 | 57.3<br>59.3<br>59.2 | α (2 u. 14)<br>β (1)       |
| 17<br>18<br>434) 19<br>20<br>21<br>435) 22<br>436) 23<br>24<br>437) 25 | 23 24<br>23 25<br>23 26<br>23 27<br>23 27<br>23 27<br>23 26<br>23 25<br>23 23 | 8.44 | + 3 19 - 1 38 6 29 10 58 14 48 17 48 19 46 20 36 20 20            | <b>3</b>                          | 57.0                 | γ (22)<br>α (1 11, 13) ,   |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>438) 29<br>30                            | 23 22<br>23 19<br>3 17<br>23 13<br>23 10                                      |      | 19 2<br>16 50<br>13 56<br>10 30<br>6 41                           | ·                                 |                      |                            |

ben ganzen Monat. Daß von nun an die Zahl der einzelnen Fälle größer ist, als es in früheren Sahren unter denselben Verhältnissen der Fall war, hat seinen Grund in dem Umstande, daß die Mittheilungen aus Veru durch das Uebersenben spanischer Zeitungen an den Versasser erst in dieser Zeit begonnen haben. Auch sindet, unserer Theorie gemäß, täglich zweimal ein Druck auf die Erdrinde statt, und zwar in den Aequatorial-Ländern stärker als anderwärts, weshalb dort die Veben nicht nur zur Zeit der höchsten Stärke dieses Druckes, sondern auch bei gezringen Höhen desselben austreten können, wozu dann noch die locale

Beschaffenheit (schwache Biderstandsfraft) der Erdrinde selbst das ihrige beitragen mag.

#### 1869 Juli.

- 439. Um 3. Juli Seebeben auf dem atlantischen Ocean in der Nähe des Aequators. (Näheres "Sirius" III, 175.)
- 449. Am 5. um 3 Uhr Nachm. in Arequipa ein Erdbeben von ziemlicher Stärke und langer Dauer. (El National vom 21. Juli 1869).
- 441. Um 6. um 51/2 Morgens, Erdbeben von furzer Dauer in Callao. (El National vom 6. August.)
- 442. Am 7. kamen in Lina zwei Erdbeben vor, eines um 81/4 Uhr Morg., das andere gegen 2 Uhr Nachmittags. ("Sirius "III 152.)
- 443. Am 9. Juli um 10 Uhr Nachts ein Erdbeben in Cuzco. Dasselbe war in Curohuasi und Mollepata so start, daß der Weg "las Zetas" nahe an der Bank ganz zerstört wurde. (El National vom 21. Juli.) In derselben Nacht nach Mitternacht Erdbeben in Innsbruck und Hall. ("Sir." III, 152.)
- 444. Am 12. um 10 U. 20 Min. Nachts, Erdbeben in Suzco und zwar das ftarkfte seit dem 13. August 1868. "Benn dieses Beben eine halbe Minute gedauert hatte, wurden viele Berluste zu beklagen gewesen sein." (El National vom 21. Juli.)
- 445. In der Nacht vom 13. auf den 14. zwei Erdbeben in Squique; das erste um 9 Uhr 45 Min. war das stärkste und versepte die ganze Bevölkerung in Aufregung und Angst. Die Erschütterung war nicht oscillirend, sondern vertical und mehr der Wirkung einer Explosion ähnlich, sowohl seiner kurzen Dauer, als auch dem gewaltigen Getöse nach, das es verursachte. Man kann versichern, daß seit dem vom 5. Dez. 1868 kein stärkeres hier vorkam. Das zweite trat um 2½ Uhr Morgens auf. (El National vom 21. Juli 1869.)
- 446. Am 16. zwei Beben in Squique, eines um 5 Uhr, das andere um 9 Uhr 45 Min. Morg. Das erstere war wenig bemerkbar, das zweite aber ziemlich regelmäßig und anhaltend. (A. a. D.)
- 447. Am 17. eine gewöhnliche Erderschütterung in Arequipa. (El National vom 6. Aug.)

- 448. Am 18. um 3 Uhr Nachmittags Erdbeben in Jaß-Arpathi und zwar so heftig, daß die Leute sich eiligst aus den Häusern ins Freie flüchteten. ("A. A. Zeit." Rr. 203.)
- 449. Am 19. in Erölleburg (Schweden) eine zwar nicht heftige, aber genügend ftarte Erschütterung, um Möbel von ihrem Plate zu rucken. (A. a. D.)
- 450. Am 22. in der Nacht und Morgens, zwei ftarte Erdbeben in Tacna, Lima und Arequipa, an letterem Orte um 10 Uhr Morg. (El Nationale vom 6. Aug.)
- 451. Am 27. um 111/4 Uhr Borm. ziemlich ftarles Erdbeben . in Arequipa, sowie auch in Squique. (El Rational v. 11. Aug.)

Am 30. um 2 Uhr 15 M. Morg. fehr ftarter wellenförmiger Stoß zu Catanzaro. (W. 1870. S. 261.)

| Datum                                                                                      | Ab<br>weich<br>O                                              | ung                                                        | π         | Abweichung<br>D                                          |                                                          | Stellung<br>des D zu ()<br>und A | p                    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 1 2 2 440) 5 441) 6 442) 7 8 443) 9 10 11 444) 12 445) 13 14 15 16 447) 17 18 149) 19 20 | meidyn (**) +23" 23 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 | 66' 2 57 552 46 40 34 27 20 13 5 57 48 39 30 20 10 0 49 38 | π<br>8.44 | - 2° + 1 5 9 13 16 18 20 20 17 13 9 + 4 - 0 5 9 13 17 19 | 37' 33 43 43 43 44 34 57 21 33 28 6 39 23 35 24 18 52 16 | des D gu 🗿                       | 58.9<br>59.9<br>59.3 | ber                        |
| 150) 21<br>22<br>23                                                                        | 20<br>20<br>20                                                | 26<br>14<br>2                                              | 0.99      | 20<br>20<br>19                                           | 27<br>31<br>33                                           | ·                                | 56.5                 | – z (1 u. 11)              |
| 24<br>25<br>26                                                                             | 19<br>19<br>19                                                | 50<br>37<br>24                                             | <br>      | 17<br>14<br>11                                           | 39<br>59<br>42                                           | •                                | 55.5                 | α(1 <b>u</b> . 7)          |

| Datum                     | N6.<br>weichung<br>•    | π | Abweichung<br><b>I</b> | Stellung<br>des y 31 ()<br>und * | P    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|---------------------------|-------------------------|---|------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| <sup>451</sup> ) 27<br>28 | 19 10<br>18 56          |   | 7 59<br>- 3 58         |                                  | 54.2 | ~ (9)                      |
| 29<br>30<br>31            | 18 42<br>18 28<br>18 13 |   | + 0 9<br>4 18<br>8 20  |                                  |      | — γ ( <b>2</b> )           |

439) bis 451) Ganz wie im vorigen Monate. Man entnimmt aus dem Terte, daß die heftigsten Beben zwischen dem 7. und 13. (442 bis 445) stattsanden, was mit der Theorie sehr gut stimmt. In der zweiten Hälfte des Monates ragt 450 hervor.

## 1869 August.

- 452. Am 6. August Nachmittags wurden die Einwohner von Kis-Komárom durch zwei Erdstöße in Schrecken gesetzt, welche von solcher Heftigkeit waren, daß die Gebäude, sowie die auf der Straße sahrenden Kuhrwerke sichtlich schwankten. ("Sirius" II, 182.)
- 453. Am 8. August 1 Uhr 50 Min. Morg. signalisirte der Sismograf des Observatoriums am Vesuv einen wellenförmigen Stoß von Ost nach West, und am 9. um 3 Uhr 40 Min. Worg. eine ähnliche Grschütterung. Merkwürdiger Weise hat am 8. auch in Peru ein Erdebeben stattgefunden. In Mollen do fühlte man Morgens zwei ziems lich starke Beben, eines um 7 Uhr, das andere um 8 Uhr. (1. c.)
- 454. Am 10. August 10 Uhr 3 Min. Abd., wurde in Callav ein großes Geräusch, ähnlich dem eines entfernten Gisenbahnzuges, vetsnommen, welches die ganze Einwohnerschaft in Bewegung setzte. Einige wollen auch ein Beben verspürt, Andere nur das Geräusch gehört haben. Um 10 Uhr 4 Min. Abd. wurde in Lima ein schwaches Erdbeben wahrgenommen. (1. c.)
- 455. Am 12. August 3 Uhr Morgens wurde in Agram und der Umgebung ein ziemlich heftiger, durch einige Secunden anhaltender, von Nord nach Sudverlaufender Erdstoß verspürt. ("Sir." II, S. 188.)
- 456. Am 15. Aug. zwischen 4 und 5 Uhr Morgens ein ziemlich starkes und langes Beben in Squique. (l. c.)

457. Am 18. Aug. ein Erdbeben in Gibraltar, welches in zwei vernehmlichen Stößen an verschiedenen Punkten der Stadt, an der spanischen Grenze und in St. Rocque gefühlt worden ist. Die Stöße fanden zwischen 5 und 6 Uhr Abends in der Nichtung von Oft nach West statt. (G. 6.)

458. Am 20. Aug. hatten in Arica vierzig Erdstöße statt, welche die Bevölkerung zwangen, sich nach Tacua und anderen benach-barten Orten zurückzuziehen. "El National" vom 24. Aug. 1869 bringt barüber solgende Correspondenz: "Arica, 22. August. Wir besinden und in größter Bestürzung ("Estamos atorrados"). Ich schreibe diese Zeiten unterdem schmerzlichsten Eindrucke. In der Nacht des 20. von 10½ bis 11 Uhr") ereignete sich in dieser Hafenstadt eine surchtbare und ungewöhnliche (irregular) Erderschütterung. Nach meiner Erinnerung war sie stärler als die vom 13. August vorigen Jahres. Das unterirdische Getöse und die Erschütterung wiederholten sich in dieser unglücklichen Nacht mit drohender Häusigseit. Bis zu dem Augenblicke, wo ich dies schreibe, zittert die Erde, wenn auch nicht mit der früheren Stärke. Merkwürdig ist die Erscheinung, daß das Meer seit dem Beginne dieser Bewegung vollständig ruhig ist. Die Auswanderungen der bemittelten Familien in die benachbarten Orte vermehrt die Angst der Armen."

Kerner sindet sich in der nämlichen Rummer solgende Correspondenz: "Tacna, am 22. August. Eine gräßliche Panique herrscht unter und (Estamos poseidos de un panico terribile) in Folge des starken Erdbebens, welches vorgestern Abends (antes de anoche) um 10 Uhr 20 Minuten statthatte, sowie derjenigen, welche die ganze Nacht hindurch darauf folgten und noch bis diesen Morgen sortdauerten. Die Bevölserung ist alarmirt durch diese so fremdartige Erscheinung, und im Glauben, daß und eine ähnliche Katastrose bevorstehe, wie am 13. August v. S. wurde beschlossen, zwei Nächte zu wachen, jeden Moment erwartend, daß etwas Außerordentliches und Trauriges sich ereignen werde. Es ist ersichtlich, daß man diese Erschütterung keiner an deren Ursache als dem Bollmonde zuschreiben müsse

<sup>1)</sup> Also zur Zeit der Culmination des Mondes, wo nach der Theorie, sobald keine Störung vorhanden ist, der größte Druck stattsinden muß, um so mehr, als sich damals der Mond noch dazu nache am Zenith von Arica und Tacna befand.

Demnach scheint es, daß Herr Falb doch Recht behalten wird, und daß sich seine Voraussagungen mehr oder weniger bestätiget haben, indemer sich nur im Datum geirrt, und zwar um sehr wenige Tage<sup>1</sup>). Diese Greignisse machen mich glauben, daß der Untergang des Departements beschlossen ist. S. Deisk."

Endlich enthält dieselbe Nummer noch folgende Correspondenz: "I quique, 21. Aug. Man ist hier sehr neugierig, die Ansicht des herrn Falb über die Erdbeben kennen zu lernen. Während der verslossenen Nacht haben wir nicht weniger als neun gehabt, von denen drei einen gewaltigen und andauernden Charakter hatten und daher große Furcht für die Küstenseite erregten. Dessenungeachtet hat sich noch nichts Besonderes zugetragen, obgleich die Erde beständig bebt (estätremblando de continuo)."

Auch die "Balparaiso und West-Coast Mail" vom 3. September 1869 erwähnt dieses Beben. Sie sagt: "Wir haben hier Nachricht erhalten, daß am 20. August ein sehr starker Erdstoß in Arica verspürt wurde, der eine große Bestürzung unter der Einwohnerschaft hervorbrachte, wovon der größte Theil die Nacht auf dem Hügel Morro zubrachte. Nicht weniger als 24 verschiedene Stöße sollen während der Nacht verspürt worden sein und die Capitaine der vor Anser liegenden Schiffe erwarteten jeden Moment an die Kuste geworsen zu werden."

459. Am 21. August 3 Uhr 4 Min. Nachmittags hat in und um Schem ach a 2) am fasptischen See ein Erdbeben stattgefunden,

n) "Parece, pues, que el senor de Falb se sale con la suya y que, poco mas, poco menos sus pronosticos se han realizado, pues solo se ha equivocado en fechas y esto en muy pocos dias."

<sup>2)</sup> War bereits im Juni 1869 zerstört worden. Die Nachricht einiger Blätter, daß die Zerstörung von Schemacha am 2. September stattgesunden habe (Bohemia 30. Sept.) ist offenbar irrig, und nur durch abermalige Berwandlung des schon verwandelten Datums (9. August alter Styl = 21. August neuer Styl) entstanden. Beweiß: 1) Der aussiührliche und gut geschriebene Bericht der "Nord. Allgem." stammt offenbar von einem europäischen Berichterstätter; diese verwandeln aber stets schon das Datum in den neuen Styl. 2) In der Neuen Zeit vom 21. Sept. heißt es; "Am 9. September um 3 Uhr Pachmittags (auch die "Nordd. Allg." hat: 3 Uhr 4 Min. Nachmittags!) erfolgte in der Sadt Schemacha ein Erdstöß, bei welchem das dortige Telegrafenstations-Gebäude einstürzte." Nun brachte aber kein anderes Journal diese Nachricht, und es scheint hier eine Berwechslung mit dem 9. August alten Styles d. i. 21. August neuer Styl, stattgefunden zu haben.

das zu den heftigsten und zerftörendsten Erschütterungen gezählt werden muß, die feit Menschengedenken den Rautafus heimgejucht haben. Das Erdbeben hat den größten Theil der Gebäude der Stadt Schemacha gerftort, hat das 18 Berft von der Stadt entfernte Dorf Sundi in Trümmer verwandelt und die gange Erdoberfläche innerhalb der Rreife Schemacha und Ruba ericuttert. Das Nahen der schrecklichen Rataftrofe ward lange vorher durch verschiedene Symptome in der Ratur angefündigt; eine der Kontanen in der Stadt warf trubes, mit immer dickerem Schmut gefülltes Baffer aus; die Luft in Schemacha und im Dorfe Sundi batte einen ftarfen Knoblauchgeruch, und furz vor Beginn des eigentlichen Erdbebens verspürte man im letteren Orte und in dessen Urngebung furchtbare unterirdische Stofe, die an das Rollen des Donners erinnerten. Gleich darauf erhoben fich bichte Staubwolfen, die in der Richtung von Often nach Weften dahinfturmten. Der Magnet verlor feine Rraft. Endlich um die oben erwähnte Zeit begann der Boden, auf dem Schemacha fteht, fich heftig zu ichauteln, und das dauerte nach einigen 15, nuch anderen 22 Secunden. Rur wenige Saufer find unversehrt geblieben; der größte Theil derjelben ift entweder vollständig gerftort oder mehr oder weniger ftart beschädiget. Die Bewegung des Erdbodens mar vorherrschend eine wellenförmige, mobei die Bellen gleichzeitig verschiedene Richtungen einschlugen und fich gegenseitig durchichnitten. Das wellenförmige Schwanten war begleitet von einer in der Natur äußerft felten beobachteten verticalen Bewegung des Erdbodens. Der Mittelpunkt, von dem das Erdbeben ausging, mar ein in der Nahe Schemacha's befindlicher Gebirgeknoten. (Nordd. Allgem. 3tg. vom 17. October 1869.) -

460. Am 24. August: "Ueber das Erdbeben in Süd=Amerika und West=Indien liegen noch folgende Nachrichten vor: "Aus Chili meldet man von einer Neihe von Erdstößen; allein Peru ist weit beseutender heimgesucht worden. In Lima herrschte die größte Bestürzung über die Unglücksposten, welche aus den südlichen Provinzen einliesen. Am 20., 21. und 24. August!) wurden die im vorigen Jahre so schwer betroffenen Landstriche abermals mächtig erschüttert. Großer Schaden wurde verursacht und namentlich am 24. waren die Stöße wirklich furcht=

<sup>1)</sup> Das Telegramm aus Plymouth hatte fälschlich "20., 21. und 24. September gemeldet. A. d. B.

bar. Bei Iquique und Arica ging die See mit entseslicher Schnelligfeit zurud und stürzte dann mehrmals 6 Fuß über die gewöhnliche Fluthhöhe in das Land hinein. Das Geschäft lag vollständig darnieder, und Arica war verlassen." ("R. fr. Presse" 19. October 1869.)

Die "Balparaifo und Beft-Coaft-Mail" fchreibt : "Dem Cavitain Conlar des Dampfers Danta verdanten wir folgende Nachricht: Um 24. August um 1 Uhr 25 Min. Nachmittage, ale die Payta sich in - 19° 17' Breite und 70° 21' weftliche gange oder gegen 49 Meilen vom Safen Arica's und circa 3 Meilen von der Rufte entfernt befand (Meerestiefe 75 Faden), fühlte man an Bord einen fehr beftigen und anhaltenden Eroftoß, der gegen 30 Secunden anhielt und auf den eine Anzahl anderer von geringerer heftigfeit und Dauer folgten, wovon der lette um 3 Uhr 40 Min. Rachmittags ftattfand. Das Gefühl, das man beim ersten Stoß empfand, war gerade, als ob das Schiff mit der Breitseite plöglich aufgehoben und dann mit großer Gewalt wieder auf das Waffer gefturgt worden mare. Gine Sdee von der Starfe des Stofes und der Gefahr, welcher das Schiff ausgesest war, kann man fich aus dem Umftande bilden, daß Glafer und Thongeichirre aus ihren Gestellen geworfen, der Inhalt eines Bucherfaftens im Salon des Capitans auf den Boden geftreut und ein maffiver Gifenichrant im Bimmer des Caifiere aus feiner Stellung gebracht und einige Boll überichoben murde. Man fann sich denken, daß nun die größte Bestürzung unter den Passagieren herrschte, auf deren Mehrzahl die Borausjagung des herrn Falb einen großen Gindruck gemacht hatte; allein durch die Raltblutigfeit, welche der Cavitan Conlan und seine Offiziere im entscheidenden Domente entwickelten, wurde jeder Panique vorgebeugt; obgleich es wegen der Baufigfeit, mit welcher fich die Stoge wiederholten, jelbftverftandlich einige Beit brauchte, bis die Rube wieder bergeftellt mar. Im Momente des erften Stofes mar der Commandore gerade unten beschäftiget; und als er auf das Ded fam. gab er fogleich den Befehl, das Bordertheil des Schiffes von der Rufte, die hier fehr hoch und fteil ift. wegzutehren, indem er fürchtete, es möchte dem Stoße eine Erdbebenwelle folgen. Bur felben Beit, als man den Stof an Bord fühlte, fah man Dlaffen von loiem Gefteine nach einander von den Gipfeln der Sugel, welche die Rufte einfaumen, herabrollen, und die See, welche anfangs einem Spiegel glich, wurde fogleich unruhig und bespripte das Schiff von allen

Seiten, ganz so, wie wenn leichter Regen oder Hagel auf das Wasser fällt. Die Staubwolfen, welche man nacheinander von den Hügeln aufsteigen sah, zeigten deutlich au, daß die Nichtung des Stoßes von Rord nach Süd lief'), was sich auch durch den Umstand bestätiget, daß zu Squique, d. h. gegen 57 Meilen südlich von dem Punkte, wo das Schiff den Stoß erhielt, man denselben erst um 1 Uhr 40 Min. Nachmittags fühlte, also 15 Minuten später; und auch dadurch, daß er sich nicht bis Cobija (144 Meilen südlich von Squique) ausdehnte."

461. Am 26. August. "Aus Potenza 26. August wird telegrasirt: Heute wurde hier eine wellenförmige Erderichütterung beobachtet. Dasselbe Fänomen wurde auch in Malfi wahrgenommen." (Bohemia vom 30. August 1869.) Bom 27. auf den 28. Mitternacht zu Ankona, sehr starker wellenförmiger Erdstoß. (W. 1870, S. 261.)

| Datum                                | Mp.<br>weichun<br>•          | д π         | Abweichun<br>D                           | Gtellung<br>bes Dzuc)<br>und 3 | p    | Gewicht<br>der<br>Factoren |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5                | 17 4<br>17 2<br>17 1<br>16 5 | 7<br>1<br>5 | +12 6<br>15 25<br>18 5<br>19 54<br>20 37 |                                | 56.5 | — δ (2 п. 11)              |
| 453) 6<br>7                          | 16 3<br>16 2                 |             | 20 4<br>18 11<br>                        |                                | 60.4 | _ a (3 u. 26)              |
| <sup>454</sup> ) 10<br>11<br>455) 12 | 15 4<br>15 3<br>15 1<br>14 5 | <b>a</b>    | 10 58<br>6 10<br>+ 1 3<br>- 4 2          | P                              | 60.7 | β (20)<br>— γ (25)         |
| 13<br>14<br>456) 15                  | 14 3<br>14 1<br>13 5         | 8 8.47      | 8 48<br>13 0                             |                                | 58.0 | ?( 4 n. 17)                |
| 16<br>17                             | 13 4<br>13 2                 | . 1         | 18 51<br>20 . 16                         |                                |      |                            |

<sup>1)</sup> Der Stoß ereignete sich 20 Minuten vor der untern Culmination des Mondes, als der theoretische positive Sonnenwellengipsel nahezu 30 und der theoretische negative Mondwellengipsel nahezu 24 Grad nördlich vom Orte des Schiffes sich besaul. Es mußte demnach die Erschütterung nach der Theorie ("Grundzüge S. 54) von Norden tommen und nach Sild sortschreiten. Diese Uedereinstimmung ist um so bemerkenswerther, als in diesem Falle die Beobachtung über allen Zweisel erhaben dasseht.

| Datum                                | Ni<br>weich     | ung            | π    | Abwe           | i <b>c</b> ung | Stellung<br>des Dzu ()<br>und & | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| <sup>457</sup> ) 18<br>19<br>(458 20 | 13<br>12<br>12  | 2<br>42<br>22  |      | 20<br>19<br>18 | 36<br>54<br>15 |                                 |      |                            |
| 459) <u>21</u><br>22                 | 12<br>11<br>-11 | 42             | 8.48 | 15             | 47             | •                               | 54.4 | a(5 u. 2)                  |
| 460) 24<br>25                        | 11              | 1<br>41        |      | 9<br>5<br>— 0  | 3<br>6<br>58   |                                 | 54.0 | - 7 (1)                    |
| 27<br>28                             | 10<br>9<br>9    | 20<br>59<br>88 | 8.49 | + 3<br>7       | 10             |                                 | 54.5 | - 8 (6 n. 3)               |
| 29<br>30<br>31                       | 9<br>8<br>8     | 16<br>55<br>33 |      | 14<br>17<br>19 | 28<br>20<br>25 |                                 |      | '                          |

262) bis 261) Zerstreuung und Schwäche der Factoren, daher Zersstreuung der Beben über den ganzen Monat. Als die stärksten stellen sich offenbar 452, 458 und 459 heraus, denen jedesmal eine Finsterniß folgte. (S. Theorie S. 43, Abs. 32, 2 a), wodurch die kleine Berstrühung gerechtsertiget erscheint.

# 1869 September.

- 462. Am 1. September wurde in Batna (Algier) eine sehr heftige Erderschütterung verspürt. Drei Stöße, die stärksten, welche man in Batna seit 1860 gefühlt, hatten die Erscheinung angekündigt. Die Bewegung war vertical. Ein Sturm mit Blip und Donner solgte dem Beben auf dem Fuße. (Journal des Débats, 11. September 1869.)
- 463. Am 8. September: "Wie im vorigen Jahre wiederholten sich heuer, namentlich seit dem 8. September in der Gegend von 3 aßbereny beinahe täglich die Erdbeben, wenn auch mit geringer Intensität." ("Pester Lloyd" vom 19. September 1869.)
- 464. Am 9. September Nachmittags um 1/21 Uhr wurde in Saszmihalitelet ein Erdbeben beobachtet. Die Einwohner, die sich an die im vergangenen Jahre aus gleichen Ursachen ausgestandene Angst erinnerten, waren daher über das Naturereigniß entjest. (Pester Lloyd vom 19. September 1869.)

465. Am 11. September: Das "Journal de Toulouse" melbet ans Bagneres de Bigorre in den Pyrenäen vom 12. September: "Gestern um 5 Uhr 5 Min. Morgens ward ein heftiger Erdstoß zu Bagneres de Bigorre empfunden, der sich in der Richtung nach Barrege, Luz und Saint Sauveur fortsetze. Wie immer zeigte sich die Erscheinung durch ein dumpfes Rollen, ähnlich einem fernen Donner, an und endete mit einem Stoß, der mit einem Zusammensturz zu vergleichen ist. Zu Bagneres glaubten viele Personen, daß ihr Haus einstürze, und haben sich eiligst aus ihren Betten gestüchtet. Zu Saint Sauveur hat eine Frau, welche nach Luz ging, um dort die Post zu nehmen, auf dem Bege den Boden unter ihren Fühen schwanken gefühlt und ein Rollen gehört, welches sie durch die Ankunst der Diligence verzursacht glaubte. Bon Tarbes wird ebenfalls Aehnliches, berichtet, und wie das "Bulletin hebdomad." meldet, wurden die Stöße auch in Cauterets gefühlt".

466. Am 17. und 18. September. "Aus der Havanna wird vom 26. September gemeldet, daß am 17. September Nachmittags 3/43 Uhr und am 18. September um dieselbe Stunde auf der Insel St. Thomas 4 Secunden lange Erdstöße verspürt worden sind, durch welche jedoch keinerlei Schaden angerichtet wurde. Sie waren zugleich auf der Insel St. Croix wahrgenommen. (Bohem. 30. Sept. 1869 und 30. Oct. 1869.) Am 19. um 3 Uhr Nachmittag Erdstoß zu Locorton do. (W. 1870 S. 261.)

467. Am 20. September: Im "Bulletin hebdomadaire" der "Association scientifique de France" vom 10. October 1869 steht solgende Correspondenz (Brief des Herrn Pfarrers von Chebli in Algerien): "Am 20. September um 10 Uhr 29 Min. hatte hier ein Erdbeben statt; auf eine leichte Erschütterung folgte eine sehr heftige, die von Südwest zu kommen schien und drei Secunden dauerte. Man stürzte auß den Häusern; doch es lief ohne bedeutenden Schaden ab. Dieses Beben traf die nämlichen Orte, wie jenes vom 2. Jänner 1867, aber mit viel geringerer Stärke. — Diese Erschütterung wurde um die gleiche Stunde auch in Algier verspürt. Nach den Angaben des mit den Beoba chtungen betrauten Artillerie Beamten, Herrn Peyralade, war die Hauptrichtung der Bewegung von Süd nach Nordnord = West gerichtet."

468. Am 24. September. Das "Bulletin hebdom." vom 10. Oct. 1869 bringt folgende Correspondenz: "San Germignano, 28. Sept. Sonntag am 24. September hatte ein sehr heftiger Erdstoß statt um 9 Uhr 45 Min. Er war von einem Getöse begleitet und es wurden der größere Theil der Häuser mehr oder weniger beschädiget, namentlich sene, die gegen Nordwest liegen. Zwischen diesem Stoße und dem ersten, der um 6 Uhr 45 Min. stattsand, gab es noch vier andere leichtere, die nur von Wenigen bemerkt wurden; aber der um 9 Uhr 45 Min. zwang alle Bewohner des Ortes, eiligst die Flucht zu ergreisen. Einige Häuser haben sehr start gelitten, zwei stürzten ganz zusammen. Die Stöße solgten sich sast ohne Unterbrechung mit größerer oder geringerer Stärse, aber stets von großem Getöse begleitet. Manchmal glaubte man eine starke Ranonade zu hören. Zu Siena, Colle, Castelsiorentino und zu Volterra waren die Stöße minder heftig. Certaldo und Voggibons in wurden nach San-Germignano am stärksten beimgesucht.

Auf die Tage vom 20.—24. September dürfte sich endlich auch solgende Notiz beziehen: "Athen, 26. Sept. Mehrere unserer östlichen Inseln sind in letterer Zeit höusig von Erdbeben heimgesucht worden. Zuerst wurde die Bevölkerung von Styatho durch wiederholte Stöße erschreckt; nun hat sich aber diese Naturerscheinung auch in Euböa, in Aedypso, wo man binnen 42 Stunden nicht weniger als 32 Erschütterungen verspürte, und schließlich auch auf dem Festlande in Lamia bemerkbar gemacht. In lettgenanntem Orte haben in Folge der untersirdischen Stöße mehrere häuser Beschädigungen erlitten, ein ernsterer Unfall war aber bisher nicht zu beklagen." ("Nord. Allgem. 3tg." vom 7. October 1869.)

Am 26. September drei heftige Erdstöße in Guajaquil. (Rational = Zeit. 19. Oct.) Am nämlichen Tage fand ein neuer Aus-bruch des Aetna statt. Oer Lavaerguß bildete einen vielsach getheilsten Strom von etwa einer Meile Länge und 6 bis 9 Schuh Tiese, dauerte aber im Ganzen nur etwa 4 Stunden. Kanonendonnerähnliche Detonationen, das Auswersen von Asch, sogenannten Bomben (Steine von ½ bis 200 Pfund Gewicht) in unzähliger Menge und Schladen, welch' lettere einen 4 Klaster hohen Hügel gebildet hatten, dann dichte Rauchmassen und weiße Dämpse begleiteten die hochinteressante Ersicheinung. Ferners an diesem Tage um 9 Uhr Abends zu Siena ein

Erdftoß, dem im Berlauf der Nacht ein zweiter ftarker folgte; ebenso zu Reapel und ein schwacher um 10 Uhr Abends in Floren z. (W. 1870 S. 261. Bohem. 1869. Nr. 233.)

| Datum                     | Weich<br>weich   | ung                             | π    | Abweid<br><b>D</b>   | hung                              | Stellung<br>bes C zu (3)<br>und 8 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren               |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------------|
| 462) <u>1</u> 2 3 4 5 6   | + 8° 7 7 7 6 6 6 | 12<br>50<br>28<br>6<br>43<br>21 | 8.51 | +20° 20 19 16 12 · 8 | 32'<br>30<br>12<br>37<br>53<br>15 | • P                               | 61.2 | — α (8 u. 30)<br>— β (26)                |
| 7<br>163) 8               | 5 5              | 58<br>36                        | 8.51 | + 3                  | 4                                 |                                   | 60,6 | — д (8 и. 30)<br>— ү ( <b>2</b> 9)       |
| 164) 9<br>10<br>165) 11   | 5<br>4<br>4      | 13<br>50<br>28                  |      | 7<br>11<br>15        | 21<br>55<br>41                    |                                   |      | — 8 (8 n. 27)                            |
| 12<br>18<br>14            | 3 3              | 5<br>42<br>19                   |      | 18<br>20<br>20       | 27<br>9<br>44                     |                                   |      |                                          |
| 15<br>16<br>466) 17       | 2<br>2<br>2      | 56<br>32<br>9                   |      | 20<br>18<br>16       | 15<br>48<br>31                    |                                   |      |                                          |
| 18<br>19<br>(467) 20      | 1<br>1<br>0      | 46<br>23<br>59                  | 8.55 | 13<br>10<br>6        | 32<br>1<br>7                      | <b>⊗</b>                          | 54.0 |                                          |
| 21                        | 0                | 86                              |      | <u>- 1</u>           | 59<br>12                          |                                   | 54.0 | _ α( 12 u. 1)<br>- γ (1)<br>- δ (12 u.1) |
| 22<br>28<br>466) 24<br>25 | +0<br>-0<br>0    | 10<br>33<br>57                  |      | + 2<br>6<br>10<br>13 | 20<br>14<br>47                    |                                   |      |                                          |
| ? 26<br>27<br>28          | 1 1 2            | 20<br>43                        |      | 16<br>19<br>20       | 47<br>5<br>29                     |                                   |      |                                          |
| 29                        | 2                | 30                              |      | 20                   | 51                                |                                   |      |                                          |

<sup>\*67)</sup> Fünftägige Berfrühung nach der Theorie S. 52.

<sup>163)</sup> bis 165) Secundare Stofe.

<sup>466)</sup> Leise Anmeldung des Folgenden.

<sup>467)</sup> Sehr zutreffendes Beben. Der Factor 7 erfest theilmeise die Schmache der Factoren.

<sup>199)</sup> Secundarer Stoß.

#### 1869 October und Rovember.

- 469. Am 30. September sind in Wales leichte Erdstöße in verschiedenen Theilen des Landes verspürt worden. Tags vorher meldeten sich serner Borboten jener Wirfungen an, die man von der bevorsstehenden Mondnähe auf die Fluth erwartet; an der Küste von Kornwall strömten nämlich die Fluthwogen mit einer Schnelligkeit von 5—6 englischen Meilen per Stunde heran und überschwemmten Ländereien, die vorher nie Seewasser gekostet hatten. (Bohem. v. 9. Oct. 1869.)
- 470. Um 1. October ein leichter Stoß (slight shock) in Lima. Um nämlichen Tage großes Erdbeben in Manila. Darüber bringt das "Bulletin hebdomadaire" vom 9. Januar 1870 folgende Rachricht: "Durch den Courier der Philippinischen Inseln erhalten wir die Mittheilung, daß zu Manila am 1. October v. 3. ein Erdbeben ftattgefunden hat. Es war gegen 11 Uhr 30 Min. Morgens, als sich die erften Ericutterungen bemertbar machten. Darauf folgten fürch terliche Schwankungen, die 45 bis 50 Secunden, nach Anderen gar über eine Minute lang anhielten. Dieje Decillationen maren, wie das Sournal von Manila jagt, regulär, abgemessen, (cadencées) und heftig, ähnlich dem Schaukeln eines Schiffes im Sturme. Nach den Andeutungen des Pendels gingen fie anfange in der Richtung SO - NW, fpater von NO-SW vor fich. Biele Perfonen murden davon feefrant. Der Schrecken der Bevölkerung mahrend diefer angftvollen Momente war ungeheuer; man dachte an das Erdbeben vom Jahre 1863; u. j. w. Daran reiht fich folgende Mittheilung der "Neuen preußischen Zeitung" vom 11. Januar 1870: "Rach einem Privatschreiben aus Manila veröffentlicht die "Oftseezeitung" folgende Ginzelnheiten über das jungfte dortige Erdbeben; 2. October: Die Erde schwantte beangftigend stark wie ein Schiff im argen Sturme, Bande und Balten frachten. Alle Wände in den Zimmern hatten Riffe aufzuweisen und der Boden war überall mit Ralf und Mörtel bedeckt. In der Festungsftadt Manila felbst hat sich die ganze Borderseite der Augustinerfirche gespaltet, steht aber noch aufrecht da. Im alten Palaste des Gouverneurs, wo jest die Tresorie oder das Staatsfassenbureau errichtet ist, siel ein ganzer Theil des Gebäudes ein. Im Ganzen find jedoch wenig Menschenleben zu beflagen. Es ift faum ein Saus, das nicht mehr oder weniger arg mitge-

nommen worden ware. Beftiger noch als hier foll das Erdbeben in ben benachbarten Orten Bulacan und Cavite geschadet haben. wo mehr Menschenleben zu beflagen find, als bier. Außer den erften amei Stöken, womit das Erdbeben begann, war die Bewegung der Erdoberfläche eine horizontale, die Seftigteit aber nicht geringer als jene im Sahre 1863. Satten fich die Stofe von unten wiederholt, fo ware Manila höchst mahricheinlich beute nur noch ein Schutthaufen - 3. October. Geftern Abende 6 Uhr hatten wir ein zweites Erdbeben mit horizontaler Bewegung und ziemlich lange andauernd. — 4. October. Gestern Nachts 8 Uhr abermals ein Erdbeben von furzer Dauer. Die erften Rachrichten von Bulgcan und Cavite bestätigen fich; an ersterem Orte fturzten fast alle Steinhäuser, darunter die Rirche, das Gerichtshaus, Pfarrhaus u. f. w. ein. — 11. October. Die Erdftoke haben fich in den folgenden zwei Tagen (am. 4. und 5.) wieder= holt, fo daß wir fünf Tage hintereinander jeden Tag mit einem Erdbeben beimgefucht wurden. Seitdem ift Ruhe. Den heute eingelaufenen Rachrichten aus den Provinzen zufolge wurde das Erdbeben auf der aangen Infel Eugon verspürt, also auf einem Klächenraume fo groß wie Baiern, Bürtemberg und Baden zusammen. Am meisten foll das Erd= beben in der füdlichen Proving Alban gewüthet haben."

Ferners am nämlichen Tage Erdbeben in Utha (Rordamerika). Die Nachricht darüber in den Tagesblättern ift mir entgangen. Erwähnt findet es sich in Göbels: "Rheinländische Erdbeben von 1869" ©. 62, Zeile 5 von unten.

471. Am 2. October. Heis "Wochenschrift für Aftronomie, Meteorologie und Geografie" Rr. 41 bringt folgende Notiz: "Fast scheint es, als ob dieselben Ursachen, welche um diese Zeit in Südsmeritai) hefztige Erschütterungen erwarten ließen, auch bis zu uns ihre Wirkungen erstreckt hätten. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, ungefähr um 11¾ Uhr, wurde am Mittelrhein — so weit die bis jest uns vorsliegenden Nachrichten reichen — ein Erdbeben verspürt. "Die Erschütterung", schreibt man aus Bonn, "ersolgte ungefähr 2 Minuten vor 11¾ Uhr. Die Angaben über die Zahl der Stöpe schwanken zwischen

<sup>1)</sup> Daß der Ausbruch dieser hestigen Beben genau in Sildamerika stattsfinden wilrde, ging nicht aus unserer Theorie hervor, was "Sirius" S. 63 Rummer vom 15. April 1869 ausdrikklich gesagt wurde.

amei und fieben. Die Richtung läßt fich noch nicht feststellen. Die Birfung mar fo ftart, daß die meiften Bewohner unferer Stadt aus bem Schlafe gewecht murden, viele fogar aus dem Bett iprangen und um Bilfe riefen. In einem Saufe auf der Roblenzer Strafe fiel eine Rerze vom Leuchter; in anderen Gebäuden hörte man das Raffeln der porzellanenen Bafchgefäße. Ueberall bemertte man ein Bittern der Gehäude und Schwanken der Betten, was besonders in den obern Stod= merken deutlich wahrgenommen wurde. Gine gahme Rrabe, welche in einem an der Band hangenden Rafig auf einem Solzchen figend ichlief, fiel herunter und ichrie laut. Das Geräusch wird von den Meisten mit dem Rollen eines schnell über das Pflafter fahrenden, schwer beladenen Magens verglichen. Gine auf der erften Ctage ichlafende Kamilie olaubte. der im Erdgeschoffe befindliche feuerfeste Geldichrant fei umgefallen. Andere meinten, ein schwerer Tisch wurde im Zimmer fortgeschoben. Die Erschütterung wurde auch in den benachbarten Dorfern Reffenich und Duisdorf fehr deutlich verspürt. Borber gegen 91/2 Uhr, mar von Einigen ebenfalls eine, wenn auch bedeutend schwächere Erschütterung mahrgenommen worden. Einsender dieses fag um diese Beit an einem Tifche, mit Lefen beschäftigt, als er ploplich ein schwaches Bittern bes Tifches und in dem an das Zimmer ftokenden Schornsteine ein Berausch bemerkte, als ob sich der Ruß abgelost hatte und herunterfiele. Andere hörten, wie hinter den Tapeten der Mauersand herabrieselte. An demfelben Abend wurde in nördlicher Richtung ftartes Betterleuchten wahrgenommen. Die Luft war ziemlich ruhig. Der Barometerstand war Samstag Mittag um 1 Uhr 27" 10,27". Die Magnetnadel des in der hiefigen Sternwarte aufgestellieu Magneto-Meters mar Samstag Mittag um 1 Uhr fehr ruhig, mahrend fie diefen Morgen um 8 Uhr ftarte Schwankungen zeigte, die jedoch eher dem Gewitter als dem Grdbeben zuzuschreiben sein dürften."

Aus Friesdorf bei Godesberg stammt nachstehende Mittheilung: "Gestern Abend gegen ein Viertel vor 12 Uhr wurde hier von vielen Personen ein ziemlich heftiges Erdbeben verspürt. Die Erschütterung war bedeutend stärker als die bei dem letzen im Monat März beobachteten Erdbeben wahrgenommene. Fast allgemein wurden besonders zwei Stöße bemerkt, die an manchen Häusern die Fensterscheiben klirren machten." In Andernach verspürte man mehrere etwa eine Minute

anhaltende, ziemlich heftige Erdstöße, mit donnerähnlichem Rollen begleitet. Ferner liegen Nachrichten aus Hennef, Remagen, Sinzing und Oberlahnstein vor. In Niederspai wurde das Anschlagen der Gloden gehört. Aus Montabaur schreibt man: "heute Abend um 11½ Uhr wurde hier ein Erdbeben verspürt; es war mit donnerähnlichem Getöse begleitet und nahm die Richtung von Süde Oft nach Nord = Best. Um 9 Uhr glaubte man, mehrere Dörfer nach Süd, Oft und Nord ständen in Flammen, so daß unser ganzes Städtchen in Alarm gericth. Um 11 Uhr hatte sich jedoch dieser rauch= und flammenähnliche Schein verloren. Bei dem Erdbeben sind die Häuser, welche höher liegen, mehr erschüttert worden als die tief gelegenen."

Nach weitern Berichten über das Erdbeben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist dasselbe auch unterhalb Köln wahrgenommen worden, nämlich in Düsseldorf, wie die "D. 3tg." berichtet. Die Endpunkte waren darnach also einestheils Düsseldorf und Boppard und anderntheils Eitorf nebst hennef an der Sieg so wie Suchenbeim bei Gustirchen. In Koblenz waren, wie die dortige Zeitung ichreibt, die Stöße von einer solchen heftigkeit, daß nicht allein einzelne im Innern der häuser befindliche Gegenstände umsielen, sondern auch an den äußern Mauern Risse entstanden und der Schornstein eines in der Nähe des Rheines gelegenen hauses zusammenstürzte."

472. Am 3. October Nachm. um halb 3 Uhr wieder ein schwascher Erdstoß in Koblen 3. ("Boh." 7. Oct.)

Am 4. October Ausbruch des Bulcanes Puracs. Ueber diese Ratastrofe berichtet die "N. Fr. Presse" vom 18. Nov. 1869: "Nach den neuesten Nachrichten fand ein he ftiger, von großen Zerstörunsgen und Berlusten an Menschenleben begleiteter Ausbruch des Bulcanes Puracs in der südamerikanischen Republik Columbia statt. Gegen halb 3 Uhr früh am 4. October begann der Berg mit gewaltiger Eruption ungeheure Massen Asche und Bimsstein auszuwerfen. Zwei oder drei Dörser an seinem Fuße sollen gänzlich vernichtet sein mitsammt ihren Bewohnern. Das Wasser bes Flusses Cauca stieg bei Popayan einen Fuß über seine gewöhnliche Höhe und die dadurch verursachte rasche Strömung brachte Lava, Menschen- und Thierleichen von der Stätte der Berwüstung mit herab. Um 11 Uhr Morgens an demselben Tage war der Fluß fast ausgetrocknet."

473. Am 11. October Erdbeben in Livadia, Sebattopol und anderen Orten der Krim. In Födosia erfolgte um 1 Uhr 20 Min ein Stoß, in Folge dessen einige Häuser Risse erhielten.

In Schud at hat man die Kirche ganz geschlossen, weil sie so stadt Risse hatte, daß man ihren Einsturz fürchtete. Auch in Salta hat mar diesen Stoß verspürt. ("Boh." 15. Nov.)

- 474. Am 13. Octob. ward um 4 Uhr 38 Min. Morgens in Radmannsdorf (6 Meilen von Laibach) und Umgebung ein zim-lich starkes Erdbeben verspürt, welches an Häuserwänden und Schonsteinen Riffe verursachte. Im Ganzen waren drei Stöße, die beiden erstern die stärkeren. Am nämlichen Tage um 4 Uhr 45 Min. Morgens Erdstoß in Laibach. ("Boh." 17. Oct.) Um 4 Uhr 53 Min. Morgens ein heftiger, 2 Stunden dauernder Stoß in Eisnern.
- 475. Am 16. 5 Uhr 14 Min. Früh in Gmünd (Rärnten) heftiges Erdbeben mit donnerähnlichem Getose, so daß Fenfter und Gläser gewaltig klirrten. ("Banderer" 20. Oct.) Am 18. Rachmittag 4 Uhr ein schwacher Stoß in Darmstadt. (M. C. S. 325.)
- 476. Am 22. heftige Erdftoge von Bofton bis Reubraunsichweig. ("Boh." 25. Oct.)
  - 477. Am 28. Nachmittag 4 Uhr ichwacher Stoß in Großgerau.
- 478. Am 29. Abbs. 9 Uhr 30 Min. Erdbeben in Soderichis. Rrain, (Boh. Nr. 266.)
- 479. Mit dem 30. October beginnen die Großgerauer Beben ihre ernste Gestalt anzunehmen. Wir befinden uns hier in demielben Falle, wie bei den Erdbeben im Visperthale (S. 143), mit welchen dies Reihe überhaupt eine merknürdige Aehnlichseit hat. Was wir dort gemacht haben, ist demnach auch hier geboten und wir werden also nur die Tage der stärk sten Stöße bei der Anwendung auf unsere Theorie in Betracht ziehen. Ein günstiges Geschick sügt es auch hier. daß wir, wie dort, einen Gegner unserer Theorie als Ouelle benuten können. Herr Director Eudwig in Darmstadt verössentlichte in den "Mittheilungen der großt, hess. Centrasstelle") für die Landesstatistiff Dezem. Nr. 82 eine authentische, übersichtliche Jusammenstellung dieser

<sup>\*)</sup> Diese Quelle wird von uns durch die Chiffre M. C. angezeigt.

Erdbeben in den Monaten October und November, so wie sie in Großgerau vom Herrn Gerichtsaccessisten Wiener und Herrn Dr. Frank nach genauen Beobachtungen wahrgenommen worden waren. Am 30. Oct. hatte um 8 Uhr 5 Minuten Abds. ein ziemlich starker Stoß statt- (M. C. S. 323.) Dieser Stoß wurde zugleich in Darm stadt, Mainz, Geinsheim, Oppenheim (anlegteren 2 Orten um 8 Uhr 30 Min.) gefühlt.\*)

- 480. Am 31. Oct. um 5 Uhr 25 Min. Abb. ziemlich ftarter Stoß in Großgerau, Darmftabt, Biesbaden, Mainz, Boppard und vielen Orten des linken Rhein- und Mainufers, die genauer in dem unten citirten Werke von Göbel nachgelesen werden mögen.
- 481. Am 1. Nov. ausgebreitetes Beben in den genannten Gegenden. In Großgerau ziemlich starter Stoß um 4 Uhr 7 M. Morgens; iehr starter um 11 Uhr 50 M. Nachts.
- 482. Am 2. in Großgerau ziemlich ftart um 11 Uhr 15 M. Borm. und 2 Uhr 30 Min. Nachmittags; sehr start um 9 Uhr 28 M. Abds. Gleichfalls sehr ausgebreitet.
- 483. Am 3. ansgebreitetes Beben; in Großgerau ziemlich ftarfer Stoß um 3 Uhr 50 Min. Morgens.
- 484. Am 4., 5. und 6. jedesmal 12 Erschütterungen in Groß=gerau, jedochift die Anzahl bereits in Abnahme begriffen. Umwieder den Tag zu finden, wo eine neue Zunahme eintrat, lassen wir hier die von Dr. Frank in Großgerau gemachte Zusammenstellung (M. E 324) folgen:

| Am | 29.         | Dctb | r. 0 | Erschüt | t. 4      | Vibrationen, |
|----|-------------|------|------|---------|-----------|--------------|
| ,, | <b>30</b> . | "    | 5    | ,,      | 11        | "            |
| ,, | 31.         | ,,   | 7    | 17      | 55        | "            |
| ,. | 1.          | Nov. | 10   | "       | <b>53</b> | 1,           |
| ,, | 2.          | ,,   | 29   | "       | 65        | "            |
| ** | 3.          | " -  | 23   | ,,      | 49        | n .          |
| ,, | 4.          | "    | 12   | **      | 34        | 17           |
| "  | <b>5</b> .  | "    | 12   | "       | 53        | 11           |

<sup>\*)</sup> Siehe die verdienstvolle, aber mehr geografisch als chronologisch geordnete Zusammenstellung in Göbels: "Die rheinländischen Erdbeben von 1869."

| Am     | 6.         | Nov | . 12 | Erschütt | . 26 | Vibrationen, |
|--------|------------|-----|------|----------|------|--------------|
| "      | 7.         | ,,  | 5    | ,,       | 36   | 11           |
| "      | 8.         | "   | 5    | "        | 28   | 11           |
| "      | 9.         | ,,  | 9    | "        | 51   | **           |
|        | 10.        | n   | 1    | 11       | 24   | **           |
| · ,, 1 | 1.         | "   | 3    | ")       | 20   | 77           |
| ,, 1   | 2.         | "   | 7    | "        | 27   | ,,           |
| ,, 1   | 3.         | "   | 14   | 1/       | 19   | · n          |
| ,, 1   | <b>4</b> . | "   | 5    | ,,       | 22   | "            |
| " 1    | 5.         | "   | 10   | ,,       | 29   | n            |
| , 1    | 6.         | .,  | 11   | "        | 112  | <i>n</i>     |
| , 1    | 7.         | "   | 2    | "        | _    | <b>j</b> +   |
| ,, 1   | 8.         | "   | 3    | "        |      | 11           |
| ,, 1   | 9.         | "   | 4    | ,,       |      | 11           |

485. Aus dieser Tabelle wird klar, daß am 13. Nov. wieder eine Steigerung der Erschütterungen (nach ihrer Anzahl 14) eintrat. — In der Nacht vom 12. auf den 13. um Mitternacht ein Stoß in Grenoble, ebenso in der solgenden um dieselbe Zeit. ("Bull. hebd." vom 28. Nov.)

486. Am 15. ist die Anzahl der Erschütterungen gleichfalls eine hervorragende.

487. Am 16., wo in Großgerau die Anzahl der Erichutterungen und noch mehr jene der Bibrationen auffallend zunahm,') wurden

<sup>1)</sup> Die "Nene Freie Breffe" vom 23. Rov. enthält folgende Correspondeng aus Großgerau: "In der Nacht vom 14. auf ben 15. Rovember wurden innerhalb 41. Stunden 24 Donner und Rollen beobachtet, wovon fieben von Erfcutterungen begleitet waren. Diefe erreichten theilweise eine folche Starte, bag ber befte Schlaf dabon unterbrochen werben mußte. Wer bas Rlirren ber Fenfter und Thuren überhört, wird ficher burch bie empor ober gur Seite ichleubernbe Bewegung des Rudes, welcher die Erscheinung fast stets begleitet, zum Erwachen gezwungen. So zeigen fich benn auch icon Die Folgen Diefer unausgesetzten Aufregungen : Rrantheitserscheinungen bes Nervenspftems und Gemuths, die immer neue Rabrung gewinnen durch auftauchende Geruchte von in Ausficht gestellten Steigerungen Diefelben werden um fo ficherer geglaubt, als fie ftets bie Ralb'iche Theorie zur Grundlage haben, die hier icon manche bange Racht verurfacht bat, ohne daß eine Beranlassnng dazu vorhanden war. Bei dem herannahenden Bollmond meinten die Gläubigen, eine Intenfitats-Bermehrung ficher erwarten av burfen. was fich auch durch die lette Beriode seit dem 13. November zu verwirklichen schien, nachdem sogar in ber Nacht vom 16. auf ben 17. November unter fort. währendem Donnern (60 innerhalb breier Stunden) zwischen 1 und 2 Uhr ein

Nachmittags mehrere Orte Algeriens von einem heftigen Erdbeben heimgesucht. Der "Moniteur de l'Algerie" nennt namentlich die Orte Bisfra, Seriana und Sidi-Ofba. Es wurden zwei Stöße besobachtet; der eine um 1 Uhr 10 M."), der andere um 3 Uhr Nachm. In Bisfra wurden die Caserne und die übrigen militärischen Gebäude beschädiget; zwei Häuser in der neuen Stadt sind geradezu unbewohnsbar geworden und im alten Bistra sind mehrere Häuser eingestürzt. Seriana ist ein Schutthausen, doch hatte die Bevölkerung Zeit, sich zu retten. In Sidi Ofbar sind gleichfalls viele Häuser in Trümmer verwandelt worden. ("Boh." 27. Nov.) Am nämlichen Tage um 7 Uhr Abends in Bistra ein sehr schwacher Stoß. Um 9 Uhr 10 M. starke Schwankung von Nord-Oft nach Süd-West. ("Bull. hebd."v. 12. Dez.)

488. Am 17. wurde in Bistra nichts vernommen; aber am 18. um 4 Uhr 17 M. Morgens, hatte daselbst ein starter, verticaler Stoß von NO—SW statt, welchem ein großes Geräusch vorausging und folgte. (A. a. D.) Auch zu Groß gerau ereignete sich an diesem Tage um 3 Uhr 30 Min. Morg. ein fehr starter Stoß. (M. C. S. 3272).

sehr heftiger Donnerschlag eintrat, der gleich dem am 30. October Abends die Häuser gewaltig rüttelte und zulett die Wände und Ballen zu starkem Krachen zwang. Allein den 18. November scheint der Bollmond im Stiche lassen zu wollen. Die Erscheinung zeigt gegenwärtig Pausen von mehreren Stunden, in welchen nur ganz selten Donner auftreten. Dann beginnen mehrere auseinandersolgende Rollen. Nach einigen Minuten solgen weitere, theils stärkere und zulett ein starker Donner mit Erschiltterung. Nach kurzer Auhe beginnt dieselbe Erscheinung von neuem, um nach mehrfacher Wiederholung wieder einer längeren Bause zu weichen. So zeigte sich das Phanomen in der Nacht vom 17. auf den 18. Rovember, während sich bei Tag vorzugsweise nur die stärkeren Donner, sowie die Erschütterungen wahrnehmen lassen. Auch nur in Großgerau und den nicht über eine Stunde entsernten Orten können so genaue Beobachtungen gemacht werden."

<sup>1)</sup> Rach einer späteren, genaueren Correspondenz bes Bulletin" hebdom." vom 12. Dez. hatte ber erste Stoß um 12 Uhr 40 Min. ftatt.

<sup>2)</sup> Die Tabelle in den "Mittheilungen der Centrassielle" ist folgende: Am 18. Rovember BR. (8.30) RR. 12.30, 3.30.

<sup>,, 19. ,, &</sup>amp;M. 3.30, 4.30, NM. 1.45, 6.45.

<sup>,, 20. ,,</sup> BM. 2.<sub>20</sub>, 5.<sub>40</sub>, NM. 1.<sub>10</sub>.

<sup>&</sup>quot; 21. " **BM**. 10.30.

<sup>&</sup>quot; 22. " S.R. 1.32, 1.37, 1.42.

489. Am 22. wieder Zunahme in Großgerau; "Mittheislungen" S. 331 enthalten nämlich folgende Angaben: "Zu Großgerau: 22. Rovbr. BM. 1.35, (7.15,), 7.45, 10.41, NM. 1.30, 4.12, 10.30, 11.40, 11.43; 23. Novbr. BM. 3.0, ·3.30, 3.45, 3.40, 3.80, 40, 4.45, 4.80, 4.85, 5.2, 6.0, 8.40, 11.37, NM. 7.0; 24. Nobr. BM. 1.0, 6.0, 25. bis 27 Novbr. viele schwache Stöße; 28. Novbr. NM. 10,30, 30. Novbr. mehrere schwache; 1. Dechr. BM. 2.30, 4.30, NM. 9.30, 2. Dechr. NM. 12.64, 3.45,

Die Erschütterung vom 22. Novbr. BM. 7.12, D. ward auch zu Schwanheim, Fürth, Pfassen = Beerfurt, Ober=Beerbach, Ernsthosen, Nieder=Ramstadt, Roßdorf, Schönberg, Worms, Rüdesheim, Flonheim bei Alzey, Pfungstadt, Philippseich und Heilbronn am Neckar gespürt; die vom 28. November NM. 10.20, D. zu Oppenheim und Franksurt. Am letteren Orte kamen am 29. November VM. 80. und 8.45 Grsschütterungen vor."

490. Um 25. um 3 Uhr 40 Min. Früh ein heftiger Groftob mit unterirdischem Getofe in Innsbruck. (A. A. 3. 27. Nov.)

491. Am 28. erlitten mehrere Ortschaften der Provinz C attanzaro heftige Erdbeben. In Monterosso war um 1 Uhr Morgens die Erschütterung war so stark, daß viele Häuser schwer beschädiget wurden. ("Boh." 16. Dez.) An diesem Tage um 10 Uhr 30 Min. trat in Großgerau plößlich ohne die früher beobachteten Borzeichen unterzirdischen Donners und Rollens eine sehr heftige Erderschütterung ein, die sich in einem 7—8 Secunden währenden Schütteln und Rütteln— als ob der Boden auf einer schiefen Ebene herabrutsche— kund gab. ("Boh." 3. Dezember.) Beben zu Oppenheim und Frankfurt. (S. oben.) Am 29. zu Frankfurt. (S. oben.)

Ein Telegramm aus Neapel von diesem Tage besagt, daß der Besuv wieder in Thätigkeit sei und weiße, mit Asche vermischte Rauch-wolken ausstoße. ("A. A." 3. 1. Dez.)

wobei die Zeit der Bibrationen mit gewöhnlichen Lettern, die der fcwacheren Erdfibse durch breiteren Drud, der mittelftarken durch fette Zahlzeichen, und die Zeit der ftarkften durch eingeklammerte fette Zahlzeichen angegeben ift. Man fieht: der Correspondent der "Reuen Fr. Presse" hat es mit dem 18. November nicht so genau genommen.

| Ħ             | Ap       |          |       | Abwei      | dung     | Stellung   |          | Gewicht<br>der               |
|---------------|----------|----------|-------|------------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Datum         | weich:   | mg       | π     | 3          |          | des 3 zu 💿 | P        | Factoren                     |
| 941           |          |          |       |            |          |            |          |                              |
| 160) (30      | — 2º     | 53′      |       | +20°       | 7'       |            |          |                              |
| 470) 1        | 8        | 17       |       | 17         | 58       |            |          |                              |
| 471) 2        | 8        | 40       |       | 14         | 44       |            |          | İ                            |
| 112) 3        | . 4      | 8        | 0.50  | 10         | 29       |            | 61.4     |                              |
| 14            | 4        | 27       | 8.59  | + 0        | 7        | P •        | 61.4     | — ð (16 u. 30)               |
| -             | 4        | 50       |       | + 0        | •        |            | 01.4     | β (29)                       |
|               |          |          |       | Į.         |          |            |          | α (16 μ. 30)                 |
|               |          |          |       |            |          |            |          | — 8 (16 n. 30)               |
| 6             | 5        | 13       | i     | <b>—</b> 5 | 16       |            | <b>-</b> | — γ ( <b>3</b> 0)            |
| 7             | 5        | 36       |       | 10         | 16       |            |          |                              |
| 8             | 5        | 59       |       | 14<br>17   | 32<br>49 |            |          |                              |
| 9             | 6        | 22<br>44 |       | , 19       | 58       |            |          |                              |
| 413) ]]       | 7        | 7        | ļ     | 20         | 54       |            |          |                              |
| 12            | 7        | 80       |       | 20         | 42       |            |          |                              |
| 474) 13       | 7        | 52       |       | 19         | 28       |            |          |                              |
| 14<br>15      | 8        | 15<br>37 | 1     | 17<br>14   | 20<br>29 |            |          |                              |
| 475) 16       | lŝ       | 59       | 8.61  | ii         | 3        | }          | 54.1     | . (10 )                      |
| 17            | 9        | 21       |       | 7          | 12       |            |          | — ð (18 u. 1)                |
| 18            | 9        | 43       | 1     | 3          | 5        |            | 54.0     | — y (1)                      |
| 19            | 10       | 5        | 0.00  | + 1        | 8<br>22  |            | 54.2     | '`'                          |
| 20            | 10<br>10 | 26<br>48 | 8.62  | 9          | 24       | <u> </u>   | 54.5     | — α (19 u. 2)                |
| 21<br>476) 22 | 11       | 9        |       | 13         | 7        | ·          | 34.3     | — 8 (19 n. 8)                |
| 23            | 11       | 30       |       | 16.        | 19       |            |          |                              |
| 24            | 11       | 51       |       | 18         | 50       |            | •        | Y                            |
| 25            | 12       | 12       |       | 20         | 29       | 1          |          |                              |
| 26<br>27      | 12<br>12 | 32<br>53 |       | 21<br>20   | 7<br>38  | 1          |          |                              |
| 177) 28       | 13       | 18       |       | 18         | 59       |            |          |                              |
| 178) 29       | 13       | 33       | -8,64 | 16         | 12       | ,          | 59.3     | — ð (21 n. 22)               |
| 479) 30       | 13       | 53       |       | 12         | 24       |            |          | — 0 (21 H. 22)               |
| 480) 31       | 14       | 12       |       | 7          | 46       | }          |          |                              |
| Nep. 1        | 14       | 31       |       | + 2        | 35       |            | 60.9     | (00)                         |
| 482) 2        | 14       | 50       |       | - 2        | 48       | P          | 61.0     | - γ (28)                     |
| 485) 3        | 15       | 9        |       | 8          | 4        |            |          | β (23)                       |
| 404) 4        | 15       | 28       | 8.65  | 12         | 48       | •          | 60.8     | /99 99\                      |
| ´-            |          |          |       |            |          |            |          | α (22 u. 28)<br>δ (22 u. 28) |
|               |          |          |       |            |          |            |          | 0 (22 H. 20)                 |
|               | 1        |          |       |            |          |            |          |                              |
| li l          | Ì        |          |       | 1          |          | 1          | ٠,       | 1                            |

| Datum                                                                                        | Albe<br>weicht<br>O | ıng | π            | Abweichung<br>I |                                                                     | Stellung<br>bes Dan ()<br>und 5 | р                                    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 5 6 77 8 9 10 11 12 485) 13 14 486) 15 18 19 20 21 489) 22 23 24 490) 25 6 27 491)! 28 29 30 | weichi              | ıng | 8.67<br>8.68 | ## 16           | 40 26 55 10 15 20 37 17 30 25 10 7 17 11 37 24 43 13 44 43 13 44 55 | bes Dau 💿                       | 55.3<br>54.1<br>55.1<br>55.9<br>57.8 | ber                        |
|                                                                                              |                     |     |              | ,               |                                                                     |                                 |                                      |                            |

<sup>460)</sup> Leife Anmeldung des Folgenden.

410) Mit diesem, von uns S. 62 bestimmt vorausgesagten Beben, das sich nicht nur in Datum und Stunde,") sondern auch in der Stärke leider nur zu genau an die Theorie anschloß, ist ein in jeder Beziehung merkwürsdiger Beweiß für die Richtigkeit der letteren gegeben. Namentlich wird dadurch klar, daß unsere theoretische

<sup>\*)</sup> Die Rataftrofe trat ein 21/2 Stunden nach der Culmination bes Mondes, welche an jenem Tage genau im Benith von Manila ftattfand.

Entwidlung über die Berfrühungen (S. 52) nicht ans der Luft gegriffen sind, sondern in den Thatsachen ihre Bestätigung finden. Reine von allen vorhandenen Erdbebenstheorien hat diesem Umstande Rechnung getragen, weshalb vor uns noch nie ein Erdbeben voransgesagt werden konnte.\*\*)

- 471) und folgende: Begleiter des Hauptstoßes.
- 473) und die folgenden: Secundare Stöße.
- 476) Dem schwachen Vollmonde angehöriger Hauptstoß.
- 417) bis 419) Dem Stoße 469 analoge Anmeldung des Folgenden.
- 480) Es scheint dief der dem Beben 470 angloge Hauptstoß zu fein. Sedenfalls ift im Bergleiche mit letterer Gruppe (469-472) die monatliche Veriode nicht zu verfennen. Warum haben diese Beben nicht schon mit der vorausgehenden, stärkeren Springfluthconstellation des 5., - oder mit Berudfichtigung der Berfrühung - am 1. Dctober begonnen? Diese Frage konnte man gegen die hier vorgetragene Theorie als Einwand aufwerfen. Als Beantwortung tonnen folgende Zeilen der "Augeb. Allgem. Zeit." vom 9. Nov. 1869 gelten: "Die ungewöhnlich hohe Fluth, welche für Anfang vorigen Monats vorhergesagt war, aber nicht eingetroffen ist, ist am 3. Nov. eingetroffen, ohne vorhergejagt zu fein. In der Themse stieg das Wasser mehr als 3 Ruft über den gewöhnlichen Sochwafferstand; am Safen von Portsmouth ftanden die Bagen bis an die Nabe im Baffer, und in Ramsgate wurde ein ganzer Felfenvorsprung weggespült." Folgt baraus, daß die bisher geltende Theorie der Meeresgezeiten unrichtig ift? Nein, sondern einfach nur, daß locale Berhaltniffe oder andere Ginfluffe den rein theoretischen Gang der Fluth modificiren, respective um eine gange Periode verschieben konnen. Diefen Umftand muffen wir conjequenter Beife aber auch fur den Gang der innern Fluth beanspruchen, und zwar mit um fo größerer Rothwendigfeit, als die bedeuten de Dichte des Fluidums hier gar febr

<sup>\*\*)</sup> Die erste, 4 Druckbogen umsaffende Lieferung dieses Buches ist bereits im März 1869 erschienen, wogegen sich der Druck der letzten Bogen bis in das Jahr 1870 hineinzog. Deshalb konnten die Ereignisse der letzten Monate von 1869 noch rechtzeitig dem Manuscripte beigefügt werden. Der Beweis, daß die Boraussage nicht etwa erst post kestum erfolgte, kann auch durch den II. Band des "Sirius" geliefert werden.

in Betracht zu kommen hat, insofern sie eine Beruhigung desselben nach der ersten Aufregung nicht nur nicht gestattet, sondern bei dem Einstreten des nächsten ähnlichen, wenn auch schon etwas schwächeren Syzigiums durch eine abermalige Steigerung unter Umständen einen gröskeren Effect hervorzubringen im Stande sein wird. (Man sehe die Theorie S. 51 und S. 60, Absat 41. b.)

- 181) und folgende wie 471.
- 185) Secundarer Stoß.
- 180) 187) und 188) Verfrühung wegen der bereits porhandenen Aufregung. Diefe Stofe ftimmen mit der Theorie vollfommen überein und die Wirkung des Bollmondes ift hierin bereits erfüllt. Man muß unfere Theorie gar nicht verfteben um fo zu ichreiben, wie es der ermähnte Korrespondent der "R. F. Pr." that. Eben der Rachmeis der Umftände, unter denen bald eine Verfrühung, bald ein Zusammenfallen, bald eine Verspätung der Beben im Vergleich mit den Syzigien stattfindet, ist in unserer Theorie vollständig im Auge behalten worden, wie es schon die Vorrede S. V betont. Deshalb ist es geradezu unbegreiflich, wie Gobel in feiner oben angeführten Schrift - mo er pon bem Umftande spricht, daß am Tage des Snzigiums felbft in den meiften Källen eine "formliche Paufe" eintritt — S. 76 behauptet, daß nach der "Falb'schen Theorie gerade an diesem Tage die Ratastrofe zu erwarten gewejen fei" und daß diese Theorie "dieses Berhalten der Naturfrafte in fo rudfichtlofer Beije verleugne." Benn der Berr Berfaffer iener Schrift nicht besser deutsch versteht, so foll er ein deutsch geschriebenes Werk nicht fritifiren. Wir empfehlen ihm in unserem Buche G. V, Beile 2 von unten und S. 50, Abfat 35 und 36 aufmerkfam durchaulefen und dann seine Frage- und Ausrufszeichen dorthin zu fegen, wohin fie gehören.
  - 180) und 100) Secundare Stoße.
  - 491) Analog den Beben 469 und 477.

#### 1869 Dezember.

492. Am 1. Dezember um 6 Uhr Abends wurde die Stadt Dula (Kleinasien, Bezirf Aidin) vollständig zerstört. Einige vorläusige Stoße warnten die Ginwohner rechtzeitig, so daß nur wenige Menschens leben verloren gegangen sind. Marmaripa und Moula haben ebens

falls ftart gelitten. Um 7 Uhr 50 Min. Abds. wurde der Stoß in Nid in gefühlt, (nach anderen Nachrichten hatte auch die Rataftrofe von Dula um 7 U. 55 M. ftatt). Die Richtung des Stofes in Dula mar SSO-NNW. Den Ausgangepuntt bildete die Ruftenftadt Mente iche (den Sporaden gegenüber), welche feit dem großen Erdbeben von Mitulene nicht aufgehört hatte, von Beitzu Beit erschüttert zu werden. ("A. A.B."22. Dez.) Auch in Smyrna murde gegen 8 Uhr Abends ein heftiger Stoß verfpurt. ("R. Fr. Pr." v. 18. Dez.) Eine andere Rachricht meldet: Die Stadt Dula nächst Smyrna wurde im wahren Sinne des Wortes von einer fich ploglich öffnenden Erdfpalte verfchlungen. Mittwoch, den 1. d., 6 Uhr Abends, murden die dortigen Ginmohner durch ein ftarkes unterirdisches Getofe ploglich aufgeschreckt, ein zweites bonnerahnliches, begleitet von einem starken Erdbeben, folgte kurz darauf und veranlaßte zum Glud, daß fich die gesammte Bevölkerung in's Freie flüchtete. Der dritte Stoft endlich, mit der flärfften Detonation, vernichtete die Stadt. Drei Versonen, die fich in ihren Wohnungen perspäteten, fanden babei ihren Tod. ("Boh." 20. Dez.) Die "A. A. 3." vom 30. Dez. enthält ferner noch folgende Nachricht: Das Erdbeben am 1. Dez. hat fich nicht bloß auf Rho do 8 beschränft. Nachrichten von der benachbarten fleinafiatifchen Rufte melben, daß auch in Datri, Marmariga, Budrum und anderen Orten Erdstöße verspürt wurden, und zwar viel ftarfere als hier. In Marmarina murde ein Berg entzwei gespalten, und in dem uns naben Simi war die Erichütterung ebenfalls febr heftig. An diejem Tage hatte in Großgerau, wie obige Tabelle zeigt, Abends 9 Uhr 31 M. ein schwacher Stoß ftatt.

- 493. Am 5. um 12 Uhr 48 Min. Nachm., ein zwei Secunden dauerndes Erdbeben in Neumarhof (bei Agram). Besonders heftig war die Erschütterung der Anhöhe, auf welcher fich das graflich Erdödniche Schloß befindet. Die Wände zitterten, die Fenster klirrten, die Bilder schwankten und die Glöcklein der Kapelle begangen zu klingen. ("Prager Abendblatt" v. 9. Dez.)
- 494. Am 13. zwischen 3 und 4 Uhr Morgens find in Genua, Bologna, Parma und Padua fast gleichzeitig Erschütterungen verspürt worden. Aehnliche Nachrichten liegen aus Calabrien vor; nur sind dort die Erschütterungen heftiger und richten bedeutenden Schaden an Gebäuden an. ("Boh." 19. Dez.)

495. Am. 14. Dez. Erdstöße zu Istein Amt Lörrach in Baden. (Göbel S. 62.)

496. Am 15. Dez. verspürte man in Reggio eine wellenförmige Erschütterung von bedeutender Stärke, welche jedoch keinen
Schaden anrichtete. In Monteleone, in Pizzo, in Filad elsia
und in den Nachbarorten kommen Erdstöße fast jeden Tag vor. In der
Stadt Monteleone wurden mehrere häuser start beschädigt, so daß sie
theilweise von den Bewohnern verlassen werden mußten. Bon den öffentlichen Gebäuden hat das Baisenhaus am meisten gelitten, dann die
Carabinieri-Caserne. Die Ausbrüche des nahen Stromboli haben
in den letzen Tagen nicht unbedeutend zugenommen. (Wiener "Presse"
Corresp. ans Reapel vom 29. Dez.)

497. Am 21. wurde um 6<sup>1</sup>/4 Uhr (Tageszeit ift nicht genannt) in G münd und mehreren anderen Ortschaften Kärntens, ein Erdstoß bemerkt, der sich durch ein sturmwindähnliches Brausen und donnersähnliches Rollen kundgegeben hatte. ("Boh." 6 Jan. 1870.)

498. Am 26. um 11 Uhr 30 Min. Morgens drei Erdstöße in der Gegend von Tiflis. ("A. A. 3." vom 5. April 1870.)

- 499. Am 26. hatte gegen 6 Uhr Abends\*) ein startes Erdbeben in Californien statt; es wurde in Sacramento, Marysville, Graßvallen, Nevada (Stadt), Jowa-Hill, Stockton, Chico Tru cer und anderen benachbarten Städten verspürt. In der Stadt Virginia (Nevada) stürzten Mauern ein. Die Erschütterung dauerte 10 Secunden und verursachte allgemeine Bestürzung. Zu Reno ging der Erschütterung ein mächtiges Getöse voran, das 2 Secunden dauerte. ("Bull. hebd." vom 16. Jan. 1870.) An beiden setzteren Tagen sind zwischen 2 und 3 Uhr Morgens in Darmstadt abermals Erderschütterungen verspürt worden. ("Boh." 30. Dez.)
- 500. Am 28. Dez. um 51/2 Uhr Morgens wurde nach furz vorshergegangenem Rollen und dumpfem Getöse, das nur einige Secunden angedauert hatte, plöplich durch wenige Stöße die Stadt Leukas, auf der zwischen Cephalonien und dem Festlande Nordgriechenlands gelegenen Insel Leukadia (oder Santa Maura) fast vollständig zerstört. Gleich bei

<sup>\*)</sup> Ortszeit von San Francisco. Berwandelt man diese aber in das europäische Datum, so findet man, daß das Beben in die ersten Stunden bes 27. siel.

den ersten Stößen stürzten gegen dreißig der größten und aus Stein gebauten häuser und Kirchen ein, der Boden spastete sich an unzähligen Orten und die Erschütterungen dauern noch immer fort. Auch der der Insel gegenüberliegende Küstenstrich Afarnaniens von Missolung i bis Bonißa soll arg getitten haben. So sagt man, daß in den Dörfern Peratia, Zaverda, Paleochal und Mytika Häuser eingestürzt seien. Bis gestern wurde bekannt, daß aus dem Mauerschutt 10 Leichen ausgegraben wurden, daß die Einwohner, ihrer ganzen Habe beraubt, in Nachtgewändern von der Stätte der Zerstörung entslohen seien, und sich im Gebirge verbergen. Diese von Erdbeben so sehr heimgesuchte Insel Santa Maura, deren häuser eben deshalb aus Holz gebaut sind, wurde schon im Jahre 1825 (19. Jänner) fast gänzlich durch ein Erdbeben zerstört und wer weiß, ob die Einwohner nicht bereit wären, auszuwandern, um einen sesteren Boden unter ihren Füßen zu gewinnen. ("Boh." 17. Jan. 1870.)

| Datum                                        | Ab<br>weichi<br>•                                  | ung                                          | π    | Abweidung<br><b>3</b>                        |                                        | Stellung<br>bes Dzu ()<br>und 8 | p    | Gewicht<br>ber<br>Factoren |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 462) 1<br>2<br>3<br>4<br>483) 5<br>6<br>7    | 21° 22 22 22 22 22 22                              | 51'<br>0<br>9<br>17<br>25<br>32<br>89        | 8.70 | -10<br>15<br>18<br>20<br>21<br>20            | 50<br>7<br>25<br>33<br>22<br>56<br>22  | • ,                             | 59,4 | — α (27 u. 22)             |
| 8 9 10 11 12 414) 13 14 416) 15              | 22<br>22<br>22<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23       | 45<br>51<br>57<br>2<br>6<br>11<br>14         | ·    | 16<br>18<br>9<br>5<br>- 1<br>+ 2<br>6        | 53<br>42<br>59<br>57<br>42<br>35<br>50 |                                 | 54.2 | —· γ (2)                   |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>28 | 23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23 | 20<br>22<br>24<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27 | 8,72 | 14<br>17<br>19<br>21<br>21<br>20<br>18<br>14 | 30<br>35<br>52<br>10<br>20<br>17<br>3  | - ❸                             | 56.6 | — α <b>(29 u</b> . 11)     |
|                                              |                                                    | ĺ                                            |      |                                              |                                        |                                 |      |                            |

| Óatum                                                       | Ab-<br>weichung *<br>⊙                             |                                            | Abwei<br>3 | dúng                                         | Stellung<br>des 3 zu ()<br>und 5             | p | Gewicht<br>der<br>Factoren |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| 24<br>25<br>498) 26<br>499) 27<br>500) 28<br>29<br>30<br>81 | 23<br>23<br>23<br>23<br>28<br>28<br>23<br>23<br>22 | 25<br>24<br>22<br>19<br>16<br>13<br>9<br>5 |            | 10<br>5<br>+ 0<br>- 4<br>9<br>13<br>17<br>19 | 37<br>52<br>47<br>20<br>16<br>40<br>17<br>51 | P | 59.2                       | — γ (22)<br>— β (1) |

- 442) Hauptstoß analog mit 470 und 480.
- 193) Secundärer Stog.
- 164) bis 196) Analog den Beben 486, 487 und 488.
- 467) Secundarer Stoß, analog zu 493.
- 408) und 499) Anmeldung der Katastrofe, analog zu 469, 477 und 491.
  - 500) Hauptstoß analog zu 470, 480 und 492.

Dieses viermalige, streng periodische Auftreten der Katastrofen von Manila (1. October), Rheinprovinzen (1. Nov.), Dula (1. Dez.) und St. Maura (28. Dez.) ist ein so augenscheinlicher Beweiß von der Richtigkeit unserer Theorie, daß man, um ihr die Anerkennung noch ferners verweigern zu können, auf jede Schlußfolgerung geradezu Verzicht leisten muß.

# Viertes Capitel.

- 1. Wer die obige Zusammenstellung aufmerksam durchblickt, dem kann trop ihrer Unvollständigkeit") nicht entgehen, daß darin der Einsus des Wondes ganz deutlich ansgesprochen ist. Man nehme sich z. B. nur die Mühe, jene Constellationen aufzusuchen, in deren Perigäum und Syzigium (namentlich Neumond) sammt den übrigen Factoren auf einen Tag zusammentressen, und man wird trop der verhältnißmäßigen Seltenheit dieser Fälle, bei weitem die meisten derselben von großen und heftigen Erdbeben begleitet sehen, die dem betressendem Tage (nach S. 51 Absah 36) meist vorangehen werden. Eine vollständige Renntniß aller Beben, welche die Erdrinde erschüttern, sowohl ihrer Zahl, als auch der Stärke nach, würde wir sind sest überzeugt den Mondeinsluß für Jederm ann über allen Zweisel erheben.
- 2. Anderseits treten aber in unserer Zusammenstellung auch Thatsachen hervor, welche auf den ersten Anblick nene Zweifel anzuzregen im Stande sind. Wir meinen ersten 8: die Beben in jenen Monaten, wo die Fluth = Theorie die Einwirkung von Mond und Sonne nach ihrer Constellation als verhältnißmäßig schwach darstellt; zweitens: jene Erschütterungen, welche plöglich ein kleines Terrain überfallen, wo man seit Jahrhunderten nichts mehr von Erdbeben wußte und die daselbst den Boden Monate lang fast täglich beunruhigen. Mbegesehen von der Thatsache, daßeine Fluth auch nach der Theorie täglich

<sup>\*)</sup> Abgesehen davon, daß schon die S. 64 angeführten Umftände eine vollständige Zusammenstellung unmöglich machen, gibt es auch in den von dem Berfasser benützen Quellen, namentlich in ten ersten 10 Jahren große Lücken, welche allmälig auszusüllen er sich für spätere Zeit vorbehält Desgleichen beabsichtigt er, den Zeitraum von 1820 bis 1848 nach derselben Methode zu bearbeiten. Die verdienstvolle Zusammenstellung der Beben am Rheine in den Jahren 1868 und 1869 von Oberbergrath Professor Abggerath wurde leider zu spät veröffentlicht, um hier noch benützt werden zu können.

eintreten muß, und daß — mas auch die Natur der bewegenden Rraft fein mag, - ihr außeres Auftreten jum großen Theile von der Biderftandefraft der Erdrinde abhängt, welche an einzelnen Orten durch Auswaichungen und Ginfturz der inneren Schichten, noch mehr aber durch zeitliche Berichieb un'a noch nicht gang erstarrter Maffen ploglich vermindert und durch Ginschiebung neuer Maffen unter die geschwächten Stellen wieder gefteigert werden fann; abgesehen von der Möglichfeit, jene abnormen Ericheinungen auf diese Beise zu erflaren, muffen wir hier auf die Störungen hinweisen, welche die zweifellos im Erdinnern vorhandenen Gafe hervorrufen. Wenn man die Vorftellnng, welche die Dampftheorie von der Bildung und Lagerung des Bafferdampfes über dem \_beiffluffigen" Erdfern begt, gang aufgeben muß (S. XI), fo folgt daraus feineswegs die absolute Negation des Borhandenseins großer Gasmaffen und ihrer Birtungen auf die Oberfläche. Ihr Entfte ben ift feineswegs durch den heißflüffigen Erdfern bedingt, mohl aber unterfteben fie einerseits dem Drude desfelben, und modificiren ben letteren wieder anderfeits nach ihrer Menge und Spannfraft. Ihre Rolle ift feine hervorragende, fondern nur eine vermittelnde, fecundare, die erft bei den Bulfanen, wie wir fpater feben werden, eine höbere Bedeutung erlangt. Deffenungeachtet können fie local zu kleinen Erschütterungen Veranlaffung geben, und dergeftalt die unmittelbare Birfung des Mondeinfluffes masfiren. Ihnen merden vorzuglich erstens jene Erichutterungen zuzuschreiben iein, welche wir mit dem Ausdrucke: "fecun dare Stoge" bezeichnet haben, und zweitens alle großen Beripätungen widrigfeiten, welche aus der Schwäche und Berftreuung der Ractoren erflart murben, mo die gluth des Erdfernes ihrer Schmach e megen nur mehr eine mittelbare und daher der Zeit nach scheinbar unregelmäßige von der Theorie abweichende Wirfung hervorzubringen vermag. Dasselbe gilt in gleicher Beise von den inneren Spaltungen. (Cap. VI.)

3. Bas unsere Erflärung der einzelnen Fälle betrifft, so wird uns wohl Niemand so migwerstehen, daß dieselbe als über allen Zweifel erhaben hingestellt sei. Sie ist eben nur der erste Bersuch, die Beobachtungen mit der Theorie in Einklang zu bringen. Der Bersfasser ist vollkommen überzeugt, daß hier no ch viele Geheimnisse aufzuklären bleiben.

4. In wiefern der Erfolg unserer Untersuchung ein nener genannt werden fann, wird flar, fobald man die Arbeiten Berren's einer eingehenden Aufmerkfamteit wurdigt. Derren theilte den gangen innodischen Monat nach den Spzizien und Quadraturen in 4 gleich e Gruppen, deren Mittelpunkte die Tage bilden, an denen die neue Fase eintrat. Er nahm ferner ein Sygigium wie das andere, ohne auf den Bechiel der fluthbildenden Rraft je nach der Stellung des Bolloder Reumondes zu achten; er brachte endlich die De rigaen einzeln, getrennt von den Kasen, in Rechnung. Da nun die schwachen Snzigien (iowohl an fich, ale auch mas die Unterftugung durch die Perigaen betrifft) viel häufiger find, ale bie ftarten, fo werden die mittleren Zahlenwerthe ein Resultat geben, welches den Glauben an den Einfluß des Mondes feineswegs verbreiten fann. Denn es werden die Quadraturen das an fich ziehen, mas eigentlich den ichmachen (oder auch in einigen Fällen den ungewöhnlich ftarten) Syzigien gebührt. So wurde er 3. B. für September und October 1852 folgendes Schema aufftellen: .

woraus hervorgeht, daß er das Beben am 18. September zum ersten und das vom 5. October zum letten Viertel rechnen muß; die Szigien, denen sie nach unserer Darstellung (S. 107) angehören gehen leer aus. Solche Källe kommen sehr häusig vor. Seltener, aber für die Bichtigkeit unserer Untersuchungen noch sprechender, sind Fälle, wo eine große Verfrühung eintritt, wie z. B. beim Erdbeben in Manila am 1. October 1869.

Dieses große Erdbeben wurde (gleich dem von Peru am 13. August 1868) nach Perrey dem letten Biertel angehören, mährend jest wohl kein aufmerksamer Forscher mehr zweiseln wird, duß es dem un-

gemein frarken Neumonde des 5. October zuzuschreiben ift. Das offenbar dazu gehörige Beben am Rheine vom 2. October wird nach diefer Methode von erfterem gang getrennt. Go fam es, daß durch die Untersuchungen Perrey's taum Jemand überzeugt wurde — wie alle Abhandlungen über Erdbeben von 1840 bis 1868 deutlich beweisen. Man lefe nur folgende fehr treffende Meußerung von hermann 3. Rleinin seinem gang vorzüglichen "Sandbuche der allgemeinen Simmelsbeichreibung" 1869 Braunichweig. " Perren hat in einer, im Institute von Frankreich gelesenen Abhandlung zu zeigen verjucht, daß ein Ginfluß des Mondes auf Saufigfeit der Erdbeben un= zweifelhaft fei. Es fallen nach seiner Zusammenstellung nämlich auf die Snzigien 1901 Erdbebentage, auf die Quadraturen 1754, Allein da der Unterschied nur 4 Percent der Gesammtzahl beträgt, fo kann man ihn ichwerlich als beweifend anjehen. Befäge ber Mond einen Ginfluß in dieser Richtung, jo mußte sich derfelbe weit energischer und regelmäßiger bemerkbar machen. Uebrigens durfte man von vornherein weniger einen verschiedenen Ginfluft des Mondes jur Beit der Snzigien und Quadraturen, als vielmehr zur Zeit des Peris gaums und des Apogaums erwarten, ein folcher aber findet nicht ftatt." Diefes Urtheil ift, so weit es fich auf die Untersuchungen Verren's bezieht, volltommen richtig.

Was überhaupt die Priorität der Entdeckung des Mondeinsflusses auf die Erdbeben und ihre Erklärung durch eine innere Fluth andeslangt, so kann sie Perreyn icht in Anspruch nehmen. Schon To ald o und noch vor ihm ein Prosessor in Lima haben sich in ähnlicher Weise ausgesprochen. Allein, wo ist je eine Theorie ausgetaucht, von der nicht schon Spuren früher vorhanden waren? Wir brauchen nur an Ropern ist us zu erinnern, dessen Weltspstem bereits von den Pythagoräischen Silosofen 2000 Sahre vorher gelehrt wurde; \*) voer an Darwin, dessen Theorie in ihren Hauptzügen bereits von Busson und Lamarck entworsen war; oder an Mayer in Heilbronn, der die Lehre vom mechanischen Aequisvalente der Wärme begründete, nachdem bereits Liebig auf den zwischen Wärme und Bewegung bestehenden Zusammenhang hingewiesen hatte;

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1639 erschien in Amsterbam ein Buch, worin die Kopemitanische Lehre fogar unter bem Ramen "Spstem des Filolaus abgehandelt wurde! Filolaus (um 350 v. Chr. war ein Pothagoraer, unter bessen fich auf turze Zeit auch Plato befand.

oder an Kirchhoff, dem Begründer der Spectralanalyse, zu welcher die Idee bereits von W. herschel um 1820 ausgesprochen worden war. Ia. auch die Einsturztheorie, so neu sie ihren heutigen Auhängern auch scheinen mag, ist schon vor vielen hundert Iahren deutlich ausgesprochen worden. Der arabische Schriftsteller Kazwini sagt in seiner Rosmograsse wörtlich: "Bisweisen sinden sich unter der Erde Höhlungen, und während sich die Erde spaltet, sinken in diese so viele Berge und Landstriche hinein, als Gott will. Man behauptet, daß in einigen Gegenden wohl auch ein Erdbeben aus dem Grunde eintritt, daß in ihnen ein Stück von diesen Bergen auf den Erdboden niederfällt mit heftiger Erschütterung und in Folge dessen alle rings um sie liegenden Strecken durch diese Erschütterung in Bewegung gerathen. Gott aber weiß besser, wie es sich in Wahrheit mit diesen Dingen verhält."

- 5. Die Einwendungen, welche gegen unsere Theorie nach der Beröffentlichung der ersten Lieferung dieses Buches von verschiedenen Seiten direct und indirect gemacht wurden, find nicht sehr gehaltvoll und haben sich paarweise unter einander selbst widerlegt. Das erste Paar:
  - a) "Die Fluth des Meeres beträgt nach der Laplace'schen Theorie nur 14 Zoll; wie soll die des Erdkernes, welche doch kleiner sein muß, weil die Entfernung der Theilchen vom Erdmittelpunkte kleiner ist, so stark sein, die Erdrinde zu erschüttern?" Dieser Einz wand ist nicht neu; schon Poisson hat ihn vorgebracht, als die Sdee von der Fluthung des Erdkernes zuerst auftauchte.

Er wird aber widerlegt, durch einen zweiten Ginwand, den Ampere vorbrachte:

b) "Hätte der Erdfern Ebbe und Fluth, so mußte er durch den un= 'acheuren Druck die Erdkrufte vollständig sprengen!"

Die Wahrheit dürfte wohl in der Mitte liegen: Die fluthende Masse des Erdsernes übertrifft jene des Meeres um ein Bedeutendes und es bleibt nicht gleichgiltig für die Fluthhöhe, welches die Anzahl der fluthenden Theilchen ist. (S. 39, Absat 29). Sie ist aber noch immer tlein genug, daß ihr von der sesten Erdrinde, deren Dicke ja wohl mehr als 5 Meilen betragen könnte \*), fraftiger Widerstand geleistet wird.

<sup>\*)</sup> Diefer Betrag wurde ehemals aus ben Temperatur-Bunahmen ber Erdichichten mit ihrer Tiefe berechnet. Allein ba babei auf ben Drud ber

Das zweite Paar der fich widersprechenden Ginmendungen war:

- a) "Daß das feurig-flüffige Erdinnere einer stetigen Ebbe und Fluth, wie das Meer unterliege, ist feineswegs erwiesen; denn dann müßten, um nur eines anzuführen, Erdbeben fortwährend die Erdoberfläche durchzittern."
- b) "Erdbeben gibt es nicht bloß zur Zeit der Syzigien, sondern fortwährend; man kann behaupten, daß an jedem Tage die Erde iraendwo erzittert."

Auf S. 11, Absat 19 ift dem ersten, auf S. 351, Absat 2, dem zweiten Einwande begegnet worden.

- 6. Als Einwendungen können ferners auch die verschiedenen unserer Ansicht widersprechenden Theorien betrachtet werden. Die älteste von ihnen, welche mit Humboldt "die Erdbeben den Reactionen des heißflüssigen Erdinnern zuschreibt" und zwar in dem Sinne, als geschähen die Hebungen durch Dämpse, enthält nicht nur keinen Widerspruch mit unserer Theorie, sondern stellt sie sogar indirect und ohne es zu wollen, selber auf. Denn jeder Mathematister wird mir zugestehen \*), daß mit der Annahme eines heiße oder zähslüssigen Erdsernes die unterirdische Ebbe und Fluth, in sosern sie sich durch einen Druck auf die äußere Kruste äußert, keine Hypothese mehr ist. Eines kann ohne das Andere gar nicht gedacht werden. Denn der Gedankengang ist solgender:
  - a) Das Erdinnere ift fluffig.
  - b) Sede Flüssigkeit (in großer Masse) bewegt fich (oder strebt sich zu bewegen) in Ebbe und Fluth.
  - c) Alfo befist oder erftrebt das Erdinnere eine Ebbe und Fluth.

Was daraus für die Erdrinde folgt, liegt am Tage. Benn Brunnow behauptet, "es würde dadurch auf dieselbe höchstens ein Druck aber feine Bewegung hervorgebracht;" so vergißt er, daß das Bestreben der im Allgemeinen mitrotirenden flüssigen Massentheilschen, dem Zuge des Mondes zu folgen, eben weil sie flüssig — also bewegbar — sind, ein wenn auch noch so geringes Zurückbleiben

obe en Schichten, welcher ben Schmelzpunkt tiefer rucht, nicht Rudficht genommen ift, fo wird es erlaubt fein, fich bie feste Krufte viel machtiger zu benten.

<sup>\*)</sup> In der That zeigt es' fich, bag bie Gegner unserer Theorie meift Richt Mathematiter (,, 27200uzrontor) find.

derfelben binter der über ihnen laftenden festen Rinde bedingt. Dadurch ift Reibung, Bewegung - Alles gegeben, mas man gur Erschütterung der Erdrinde braucht. Bir find der Ansicht, daß nicht jo febr das Meer, als vielmehr der Erdfern durch feine Fluth die Erdrotation bemmt und die Tage verlängert, mahrend die allmälige Abfühlung der Erde, also die damit verbundene Abnahme des Erddurch= messers die Rotation beschlennigt und die Tage verfürzt, so daß fich beide Birfungen größtentheis aufheben, bis auf einen fleinen Ueberichuß der erfteren, der vielleicht, (nach Delaunan und Adams) theilweise in der scheinbar furgeren Umlaufszeit des Mon des zur Erscheinung tommt. Mit der Abnahme der einst durch die Große der fluthenden Maffe jo bedeutenden hemmung nimmt auch durch die Berlangiamung der Ausftrahlung innerer Barme das Zusammenziehen des Erdförpers und somit auch die Rotationsbeschleunigung ab, woraus folat, daß die allgemeine Tageslänge im Laufe ber Zeiten feine große Menderung erfahren haben dürfte. -

Die Ginfturatheorie, in foferne fie den Ginflug des Mondes auf die Erdbeben ganglich läugnet, oder ignorirt, - ift rettungelos verloren, denn diefer Ginfluß eriftirt, trop der geschloffenen Augen ihrer Unhanger. Deshalb finden wir, daß Ginige der letteren doch ein Auge öffnen und den Ginfluß gugeben; fie wollen ihn aber mittelbar erklaren, infofern ale Mond und Sonne überhaupt auf den Erdboden nach Temperatur, Feuchtigfeit, Ausdehnung, Cohafion u. f. w. einwirken. Allein diefe Erflärung ift gezwungen, alle jene Bustandeanderungen ale 3 mifchenglieder zwifchen Urfache und Birfung einzuschalten, damit die endliche Loslöfung der Maffen, d. h. ihr Ginftur; erfolge. Diefe Zwifchenglieder aber murden ftets eine bedeutende Retardation oder vielmehr eine vollständige Berich iebung der Erdbeben bis auf Bochen nach den Spzigien hervorbringen, weil ja der Mond nur als je cund are Urfache fungirt. Und ielbit, wenn jene Annahme den Mond als Saupturjache der Ginfturge hinftellen wollte, jo murde auch hier der Ginfluß nur ein mittelbarer fein und eben wegen der vielen Mittel = Glieder die Perio= dicität nicht mehr, am allerwenigsten aber eine Berfrühung hervortreten. Gin anderer Theil diefer Schule behauptet: "Das Bufammenfallen der meiften Erdbeben mit den Syzigien fann auch darin feinen Grund haben, daß in langft ausgewaschenen, unterhöhlten Schichten, die jeden Augenblick zum Einsturze bereit sind, in Folge der Anziehung des Mondes folche Gleichgewichtsveränderungen des Erdbodens stattsinden, daß das lepte hinderniß fällt und der lepte Anstoß zum Einsturz gegeben ist. Hier ist der Einsluß des Mondes wieder nur als ein mittel barer aufgefaßt und das haupterforderniß zum Eintreten eines Bebens bleibt der Zustand des Erdbodens zur Zeit der Syzigien. Wäre dies richtig, so müßte die größere oder geringere Kraft des Mondes im Vergleich zur größeren oder geringeren Disposition des Erdbodens in den hintergrund treten, und der Zeitpunst der Erschütterung würde sich nicht so genau nach der Stärfe des Syzigiums richten können, als es aus unseren Tabellen ersichtlich ist. — Wenn die Anhänger der Einsturztheorie uns vorwersen, daß wir uns auf die hypothese des flüssigen Erdsernes stüßen müssen, um unsere Ansicht vertheidigen zu können, so antworten wir ihnen:

- 1. Ift eure Meinung, daß das Erdinnere fest, etwa mehr als eine Sppothese? Bon zwei Sppothesen ist aber jene die wahrscheinlichere, welche mehr Gründe für sich in den Thatsachen vorsindet. Daß letteres bei unserer Ansicht der Fall, wird im folgenden Capitel dargethan werden. Dieser Einwurf hebt sich also mindestens gegensseitig auf.
- 2. In wissenschaftlicher Erforschung einer Unbekannten bedient man sich bekannter Thatsachen und Naturgesetze, ganz analog dem Versahren bei der Auslösung einer Gleichung. Sowie aber in der Mathematik die Unbekannte oft nicht direct gesunden werden kann, sondern dadurch erhalten werden muß, daß man ihr ansänglich einen belies bigen Werth giebt und denselben so lange ändert, bis er der Gleichung vollkommen Genüge leistet, ebenso muß auch in der Naturwissenschaft gestattet sein, die Unbekannte hypothetisch als bekannt anzunehmen, und zu prüfen, ob sie in dieser Form der Gleichung, d. h. den Erscheinungen genügt. Wenn dies nicht der Fall ist, dann wird sie durch eine andere Annahme ersetzt, so lange, bis die gesorderte Uebereinstimmung eintritt. Sobald dies der Fall ist, hat man aber volles Recht, an der letzten Annahme festzuhalten. Sollte die Uebereinsstimmung mit den Erscheinungen nicht vollständig vorhanden sein, so wird man unter

<sup>\*)</sup> Bon einer Erbrinde barf man ju ben Anhangern ber Ginfturztheorie nicht fprechen, ba fie bie Erbe burchgebenbs als fest und ftart betrachten.

mehreren Unnahmen doch derjenigen ben Borgug geben, durch welche die Beobachtungen am vollständigften dargestellt werden. Run wird - um auf unferen gall überzugehen - ber Ginfluß des Mondes auf die Erdbeben in neuefter Beit \*) auch von den in Rede ftehenden Geonern unferer Theorie augestanden. Diefer Ginfluft ift in unferer Gleichung die Befannte. Unbefannt aber ift die Art biefes Gin= fluffes und daber durch Annahmen zu suchen. hier nun liegt der Puntt, wo fich diefe Schule eines groben mathematischen oder - wenn man will - logifchen Rehlers ichuldig macht. Gie fest nämlich an die Stelle der durch eine Bedingungsgleichung zu suchenden Unbefannten (Urt des Ginfluffes) ftatt einer beftimmten, in den Thatfachen ausgefprocenen Annahme, wie der eine unbestimmte, nirgende gur Erscheinung fommende Unbefannte. Denn die Art, wie fie fich den Mondeinfluß dentt, ist noch nie beobachtet worden. Erwiesen dagegen, und daher zur Substitution der Unbekannten logisch verwendbar, ift nur jene Ginwirfung des Mondes, welche als Ebbe und Rluth auf dem Meere jur Ericheinung tommt. Gegen wir daher die Ebbe und Fluth als Annahme unter die Erdrinde, fo gelangen wir zu einer vollständigen Darftellung der Erscheinungen, fo zwar, daß permoge diefer Annahme fogar Vorausbestimmungen \*\*) - das Biel aller Raturforfdung - mit Erfolg möglich murden, was gewiß das

<sup>&</sup>quot;) August 1870. Die ersten vier Drudbogen biefes Buches waren ichon im Marz 1869 erschienen.

<sup>\*\*)</sup> Unsere Borausbestimmungen waren außer der Andeutung (S. VI.):
1. Fitr den 1. März 1869 ("Sirius 1869, S. 24.) Eingetroffen am
1. März. (Siehe "Grundzüge" S. 313, Nr. 412.)

<sup>2.</sup> Für ben 28.—30. März ( Grazer Tagespost" vom 25. März.) Eingetroffen vom 25. März bis 1. April ("Grundzüge" S. 314, Nr. 418.)

<sup>3.</sup> Filtr den 14. April ("Sirius" 1869, S. 63.) Eingetroffen am 18. April ("Grundzüge" S. 317, Nr. 423.)

<sup>4.</sup> Um ben .27. April' ("Sirius" 1869, S 63) Eingetroffen am 1. Mai ("Grundzüge" S. 317, Nr. 425.)

<sup>5</sup> Um ben 8. Juli ("Sirius" 1869, S. 103.) Eingetroffen vom 5. bis 10. Juli ("Grundzüge" S. 322, Nr. 443.) Wo täglich Erdbeben vortommen, gelten die Borausbestimmungen uur den stärksten Erschütterungen.

<sup>6.</sup> Um ben 6. August ("Grundzüge" S. 324, Nr. 452-454.)

Borhandensein des numittelbarften Canfalnerus bedingt. Ift ber Einfluß des Mondes einmal erwiesen, jo gestattet die jepige eracte Dethode der Naturforschung nicht mehr andere Arten der Ginwirkung des= felben, ohne ftrengen Beweis aufzustellen. Dies geht auch an die Adresse derjenigen, welche jenen Ginfluß durch Electricität oder Dagnetismus erflären wollen. Aber noch mehr: Die Ginwirfung des Mondes auf eine durchaus ftarre Erdmaffe tann ihrem mechanischen Effecte nach nur eine fehr geringe fein, wie die Berechnung ausbrudlich zeigt, weil hier die einzelnen Theilchen feine freie Bemegung haben und demnach erftens die Cohafion in die Bewegung jedes derfelben viel ftorender eingreift und zweitens das Bufammenwirken aller Theilchen, welches die Fluth fo bedeutend echohi (mas beim Meere deutlich vor Augen tritt), dann ganglich wegfallen mufte. hier murde der S. 355 ermahnte Ginmand Doiffons volle Geltung gewinnen. Dadurch verliert die Mitwirkung des Mondes am Ginfturze vollends ihre Bedeutung, namentlich aber mas die Bariationen feiner Rraft an verschiedenen Syzigien betrifft, die mathematifch gering find, und nur durch die Beweglichfeit der gangen

<sup>7.</sup> Um ben 4. September ("Girius 1869, S. 103.) Eingetroffen vom 1. bis 9. September ("Grundzilge" S. 330)

<sup>8.</sup> Für ben 1. October (. Grundzüge" S. 62.; Eingetroffen am 1. und 2. October ("Grundzüge" S. 334, Rr. 470 und 471.)

<sup>9.</sup> Um ben 18. Mars 1870 ("Sirius" 1870, S. 40.) Eingetroffen vom 15. bis 20. Mars ("Sirius" 1870, S. 62 und 88.)

<sup>10.</sup> Um ben 23. October ("Sirius" 1870, S. 40.) Eingetroffen vom 20. bis 31. October ("Sirius" 1870, S. 174 u. 183.)

<sup>11.</sup> Um den 21. November ("Sirius" 1870. S. 40.) Eingetroffen im November ("Sirius" 1870.)

Wer hier vom "Bufall fpricht, moge es versuchen, nur auf ben Bufall bin, Erbbeben vorauszusagen!

Der Zwed unserer Borausbestimmung war stets, die Ausmerksamleit auf die für unsere Theorie kritischen Tage zu lenken, weil baburd die Richtigkeit oder Unrichtigkeit berselben desto beutlicher heraustreten muß. Es gab allerdings noch andere Tage, für welche nach dieser Theorie Erdbeben zu erwarten standen (so z. B. um den 1. Rov. und 1. Dez. 1869.) Allein sie eigneten sich, wegen möglicher Störrungen, weniger zu einer Boraussage. Nur wo die theoretischen Factoren mit großer Stärke zusammenwirken, ist der Einstuß unbekannter, störetider Kräfte zu vernachlässigen, und die Zeit der Erscheinung rein nach der Theorie zu erwarten.

Masse durch das ungehinderte Zusammenwirken alter Theilschen Einfluß erlangen. Dieses Wogen der ganzen Masse war es ja, was andererseits den ausgezeichneten Physiter Ampdre zu seinem Einwande berechtigte. Die Einsturztheorie entbehrt dieser Stüge und steht daher mit den Erscheinungen, in welchen jene Bariationen sich so deutlich abspiegeln, keineswegs in Einklang. — Und endlich: müßte die Anziehung des Mondes sich nicht stärker an den lockeren Stossen und Gegenständen der Erdobers läche als an den sesteren Massen des Erdinnern äußern? Zeigt nicht auch die Rechnung, daß der Effect desto größer sein muß, je weiter die angezogene Masse vom Erdmittelspunkte entsernt ist? "Oddels ärswasspyrds sientw schrieb der griechische Natursilosof Pythagoras über die Thürc seines Hörsales! —

Die Ginfturatheorie mag in einzelnen gallen ihre Geltung haben; wir waren ftets bereit, dies zuzugeben. Allein die Erdbeben im Großen und Allgemeinen vermag fie nach den heutzutage vorliegenden Satfachen - worunter wir namentlich die Gleichzeitig= feit der Erscheinung (innerhalb einer Woche) für die entlegensten Orte der Erde (fo 3. B. am 1. November 1755 in Liffabon, Maroffo, Schweden, Deutschland Franfreich, Nordamerita u. f. w.; am 1. October 1869 in Manila und am 2. October am Rhein: am 24. Juni 1870 in Athen und Alexandrien u. f. w:), das febr baufige Bufammentreffen mit Bulcanausbruch en und die größere Saufig teit und Seftigteit derfelben in der heißen Bone \*) betonen muffen - nicht mehr zu erklaren. Endlich - und darauf scheinen ihre Anhanger ganglich zu vergeffen - mas mußte die nothmendige Folge fo häufiger und fortgejetter Ginfturge der innern Raume fein? Mit jedem Giufturze wird der Bohlraum - nicht befeitigt, fondern nur weiter gegen bie Erdoberfläche gerudt; wie fommt es nun, daß diefe Sohlräume nicht endlich einmal zum Bor-

<sup>\*)</sup> Rach der Einsturztheorie sollten gerade in den nördlichen Gegenden Erdbeben häusiger vorkommen, als in der Rähe des Aequators. 1. Weil dasselbst die meteorischen Basser und Quellen, welche Auswasschungen und daher Einstürze verursachen, zahlreicher sind, als in den heißen Zonen; 2. Weil am Aequator die Schwere sowohl wegen der größeren Schwungtraft, als auch der größeren Entsetnung vom Erdmittelpunkte geringer ist als in höheren Breiten, und demnach etwa vorsindliche Hohltäume ihre Last leichter zu tragen vermögen.

scheine kommen, daß die oberste Decke, welche mir beobachten konnen, nie so plöglich einstürzt, als die unterirdischen Räume es nach jener Ansicht sollen? Man sollte glauben, daß bei der Häume es nach jener Ansicht sollen? Man sollte glauben, daß bei der Häusigseit dieser Erschütterungen doch auch sichtbare Einstürze, mit Erdbeben verbunden, ebenso oft vorkommen müßten, als unsichtbare! Und doch wie selten sind die plöglichen (nur bei solchen kann von heftiger Erschütterung die Rede sein) Senkungen! Ze mehr Einstürze unt en geschehen, desto mehr verliert die obere Decke an Halt. Orte, die fort währen d von Erdbeben heimgesucht sind, müßten doch endlich einmal fortwährende Senkungen erleiden! — Wie kommt es nun, daß sich nicht bloß Europa, sondern auch die südlichen Länder der Erde jest mehr der Ruhe erfreuen und seltener von so gewaltigen Erschütterungen heimgesucht werden, als dieß in früheren Zahrhunderten der Fall war? Müßten nicht nach der Einsturztheorie die Stüßen unseres Bodens immer wankender, die Erdbeben immer häufiger werden?

Und gleichwohl, trop der fo bestimmten Thatsache, daß plögliche Berfenkungen der Bodenoberfläche hochft felten bei Erdbeben mahrgenommen werden, wird das fast immer an Ruftenorten nach den erften beunruhigenden Stoken beobachtete Burudaiehen und Seranfommen des Meeres als Beweis für die Ginfturgtheorie gegen alle anderen Theorien angeführt! Das foll ein Beweis fein, daß die Dberflache des Meeresbodens eingefunten fei! Bas hat denn der Grund des Oceans verschuldet, daß er einfinten joll, mahrend das trockene gand davon verschont bleibt? Das Burudziehen und herankommen des Meeres ift - wie man fich ja durch Erperimente überzeugen fann -nur eine Folge der großen Bellenbewegung, in welche der Ocean durch die Erichütterug feines feften Grundes gerath. Beht der erften Welle ein Bellenthal voraus, fo zieht fich das Mer vom Ufer zurud; barauf folgt dann der Bellenberg und überfluthet das trodenc Land. Oft schreitet aber letterer voran; jo fcwoll 3. B. am 28. October 1746 das Meer bei Callao gleich einem Gebirge plötlich an und ftand in einer Sohe von 80 Fuß über dem Boden der Stadt. Bei dem Erdbeben von Lissabon (1. November 1755), wo um 9 Uhr 45 Min. Bormittage die erften alles vernichtenden Stofe gefühlt murden, begann das Meer erft gegen 11 Uhr, als die Erschütterungen vorüber waren, an den Mündungen des Tajo anzuschwellen und hob sich dann ichnell empor bis zu einer Sohe von 40 Fuß. Solche Falle tommen ebenfo

häusig vor, wie das anfängliche Zurücktreten, allein sie sind weniger auffallend und werden daher auch weniger erwähnt. Ob ein Wellenberg oder ein Thal vorausgeht, hängt von der ursprünglichen Form der wellenförmigen Erschütterung des Meerbobens ab, je nachdem sie in der Rafte mit einer Hebung oder Senkung begann.

In manchen Erdbebenberichten findet man die Angabe, daß gleich= zeitig diefer ober jener gand = See gurudgetreten fei. Go fant 3. B. nach vielen übereinstimmenden Mittheilungen am Tage des Erd= bebens von Liffabon ber Machen = See (Tirol) ploglich um 4 Fuß und erreichte erft nach 24 Stunden wieder feinen gewöhnlichen Stand. Bur nämlichen Zeit trat auch der Sechtfee (bei Rieferefeld in Tirol) bedeutend jurud. Und mahrend des gleichfalls in Liffabon mahrgenom= menen Erdbebens vom 31. Marg 1761 zeigt e letterer See diefelbe Ericheinung \*) Professor Filipp Spiller, welcher eine eigene Erdbebentheorie aufstellte, die fich auf die Anficht ftust, daß die Erde hohl iei und daß die innerfte, fluffige Angelichale durch Anziehung des Mondes und der Sonne einen Theil ihrer Maffe gur Bildung einer wirklichen gegen den Erdmittelpunkt fich erhebenden Belle - unter jenen Bunkten. für die der Mond eben culminirt — verwende: erflärt das Zurücktreten des Meeres, wie jenes der gandseen durch die Bermehrung der Schwerfraft unmittelbar über der angehäuften inneren Maffe. Sit diefe Theorie richtig, dann muß aber nicht blos das Baffer, fondern auch die dafelbft befindliche Luftsaule eine Vermehrung der Schwere auzeigen, d. h. das Aneroid-Barometer muß jur Zeit des Erdbebens ebenfo ploglich fteig en, als das Baffer fintt. Nun finden wir aber bei allen Erdbebenberichten, welche zugleich das Verhalten des Barometers angeben, entweder teine Menderung oder - mas noch häufiger vortommt ein plotliches Sinten ausgesprochen. \*\*) Es wird ber lettermannten Theorie - die Erflarung diefer Ericheinung - wenn fie diefelbe nicht ganglich läugnen will - nur durch fehr gewundene Manover gelingen. Bir wollen lieber ganglich auf eine Begrundung verzichten, als eine unhaltbare vorzeitig aufstellen, um fo mehr, da ja über die Art der Communication von Landjeen mit dem Erdinnern noch gar nichts befannt ift. Dasielbe gilt von dem Ausbleiben der Duellen gur Zeit eines Erd-

<sup>\*)</sup> Ludw. Steub: Wanderungen im bairifchen Sochgebirge.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche darüber alle in unserer Zusammenstellung enthaltenen Augaben Seite 92, 113, 128, 140, 169, 174, 176, 183, 271.

bebens, welche Erscheinung sich an der von Teplig (Böhinen) jur Beit des Lissaboner Bebens gezeigt hat. Leichter läßt sich die Temperatur-Erhöhung derselben erklären, die als ein unmittelbares Resultat des innern Druckes von Seite der heißflussigen Masse aufgefaßt werden kann.

Eine andere Ericheinung, die keineswegs felten beobachtet wurde, ift die ble iben de he bung bes Bodens nach einem Erdbeben (S. 22.) Bu ben bereits oben angeführten Beispielen konnen noch folgende bingutreten: Bei dem Erdbeben von Balvaraiso am 19. und 20. November 1822, das fich auf einen Radius von vollen 450 geograf. Meilen erftrect hatte, fand man die gange Strede von Granitbergen, die das Meeresufer von Chili auf 20 deutsche Meilen begrenzen, um 3-4 Fuß über ihren früheren Stand gehoben. Bange Lager von Aufterbanten fand man am Strande im Trodenen und die Lager von Rammmuicheln, die früher unter dem Meeresspiegel maren, fanden über demselben. Dadurch aufmertsam gemacht, fand man bald an demselben Feljen noch andere Spuren älterer Mufchelbante mas darauf hinmeift. daß der Boden von Chili, wo feit undenflichen Zeiten die Erdbeben ibr Sauptlager aufgeschlagen zu haben icheinen, ichon mehrere folche Erhohungen seiner Lagr erlitten haben muffe. — In Folge des Erdbebens in Peru vom 13. August 1868 hatte fich, nach Ermittlung durch den nordameritanischen Rriegsdampfer Pourhaton, der Meeresgrund an allen Stellen, die bis jum 17. August gemeffen worden waren, gehoben. Auf der Bohe von Sama fand das Sentblei ichon bei 6-7 gaden feften Grund, mahrend dafelbft vor dem Erdbeben die Tiefe 30-40 Faden betrug. — Solche Thatjachen kann die Einsturztheorie nur durch Wegläugnen überwinden! Bas die mit Erdbeben nicht felten verbundenen Sentungen betrifft, jo laffen fie fich viel leichter ale Folge ber Erichütterung der Erdrinde, denn als Urfache derfelben auffassen.

Bekanntlich find fast alle Erdbeben von einem dumpfen Geräusche begleitet, ähnlich dem Raffeln eines schwer beladenen Bagens. Diese Erscheinung soll nun gleichfalls von einem Einsturze herrühren! Wer hat nicht schon einmal das Geklirre der Fenster gehört und das Erzittern des Bodens empfunden, welches ein auf dem Steinpflaster an dem Hause vorbeifahrender Wagen verursachte? Ja mir sind einst Zeuge gewesen von einem Erdbeben, welches sämmtliche Bewohner einer ganzen Häusereihe in Graz am 1. März 1869 Morgens um 7 Uhr

empfunden haben \*), in dem Momente, als die 200 Gentner schwere Straßenwalze von 14 Pferden auf weichem Sandboden ohne jedes vernehmbare Geräusch vorübergezogen wurde. Was solgt daraus? Es solgt, daß, um eine sühlbare Erschütterung mit oder ohne Geräusch hervorzubringen, kein Fall, sondern nur ein vorübergehender Druck auf die Bodenfläche nothwendig ist. Die jest dieser Druck in der Richtung gegen das Erdinnere, oder in der entgegengesesten statzsündet, kann für diesen Essect wohl gleichgiltig sein. Die Hauptsache ist, daß jenes dumpfe Geräusch (es gibt auch Erschütterungen ohne solches) stets mit dem "rasselnden Wagen", selten mit dem "rollenden Donner", wobei doch auch die Fenster erklirren, verglichen wird. Die weitere Ersklärung nach unserer Theorie ergibt sich aus dem mit dem Drucke und der Reibung verbundenen Bewegung der drückenden Theile (S. 357.)

Ein anderes Schall-Känomen, womit die Einsturztheorie ihre Gegner siegreich zu bekänipfen wähnt, sind die Detonationen, welche ähnlich einem Kanonenschusse, meist bei localen, anhaltenden fleineren Beben gehört werden. Allein gerade diese einzelnen Detonationen sind höch st selten unmittelbar mit Erschütterungen verbunden, wie man sich ja leicht aus den Berichten der Beben im Bisperthale, in Großgerau u. s. w. überzeugen kann; ein deutlicher Beweis, daß die entweder von Einstürzen der locker gewordenen Schichten oder von Gas-Explosionen herrührenden Detonationen nur Folge, nicht aber Ursache der Erdbeben sind. Dafür spricht auch der häusig beobachtete Umstand, daß diese "Knallputsche" erst nach einiger Zeit, erst in der zweiten Fase der Erdbebenreihe aufzutreten pslegen.

Bas endlich den üblen Geruch, die Luft verpestenden Mia 8men betrifft, welche so häufig zur Zeit großer Erdbeben aus dem Erdboden aufsteigen und womit auch die Fieberkrankheiten\*\*) und verhe eren den Seuch en im Zusammenhange zu stehen scheinen, deren die Chronifen gleichzeitig mit oder unmittelbar nach solchen Katastrofen Erwähnung thun, — so ist klar, daß ein großer innerer Druck auf die Erdrinde sie leichter zum Entweichen zwingt, als das Niedersegen ein-

<sup>\*)</sup> Die vom Schlafe aufgerüttelten Bewohner hielten biefe Erschütterung allgemein für ein Erdbeben und gratulirten mir noch im Laufe bes Bormittages ernftlich zum Gintreffen meiner Borausbestimmung.

<sup>\*\*)</sup> Die Krantheits-Fanomene muffen jum Theil auch ber großen Aufregung und bem Uebernachten im Freien jugeschrieben werben.

zelner Massen, durch welches die obersten Schichten unm ittelbar nicht comprimirt werden, was doch der Fall sein muß, wenn die sich in ihnen besindlichen Gase, Schlammanhäusungen u. s. w. hervorbrechen sollen. Schwindel, Erbrechen und alle jene Zustände, von denen die Bewohner des Unglücksschauplazes ergriffen zu werden pslegen, ergeben sich einsach als die Folge dieser. Erhalationen.

Damit ware nun das Verhältniß der übrigen Theorien zur unjerigen so erschöpfend, als es gestattet war, behandelt. Gemeinsam mit der Dampstheorie, direct und desinitiv wird die Einsturztheorie widerlegt sein, sobald einmal möglichst viele, durch Sismometer (S. 56) angestellte Beobachtungen über die Richtung der Erschütterungen vorliegen. Gegenwärtig sprechen zwar die Aufzeichnungen auch schon zu unseren Gunsten, indem die meisten Beben von S.—R., D.—B. und S.-D.—R.-B. fortschreiten sollen. Allein diese Angaben sind weiniger verlässlich, da sie selten durch Instrumente erhalten wurden. Die beiden erwähnten Theorien werden innerhalb ihres Ideenstreises versgeblich nach einer Ursache suchen, welche eine bestimmte Erschütterungsrichtung zur Folge hätte.

# Fünftes Capitel.

## Aleber die Beschaffenheit des Erdinnern.

### I. Die Erbe mar fluffig.

Die Gründe für die Annahme, daß die ganze Masse der Erde sich einst im Zustande der Klüssigkeit besand, theilen sich ihrer Natur nach in zwei Klassen, von denen die erste das zusammensaßt, was die aftronomischen Forschungen theils bezüglich aller, theils rücksichtlich einzelner Planeten lehren, unter welchen die Erde mitbegriffen ist. Die zweite Klasse enthält die Ergebnisse der Untersuchungen, welche sich nur auf die Erde beziehen.

### A. Aftronomifche Beugniffe.

Es ift hier die Bahricheinlichkeit darzuthun, daß

- a) alle Planeten durch Ablöfung von der Sonne entstanden find; und
- b) daß diefe Ablofung nur im flüffigen Buftande möglich mar.
- a) Unabhängig von der Natur eines himmelskörpers ift seine Bewegung um den Schwerpunkt des Spstemes, sowohl in Bezug auf die Neigung der Bahn gegen eine bestimmte Gbene als auch bezüglich seiner Bewegung sricht ung. Seder einzelne himmelskörper kann den Schwerpunkt des Systemes in jeder beliebigen Neigung und Richtung umkreisen, d. h. jede Neigung und Nichtung war ursprünglich gleich wahrscheilich. Und wir sinden in der That, daß ein Theil der Angehörigen des Sonnensystems, der sich auch durch die Form seiner Individuen von den übrigen unterscheidet die Kometen in allen möglichen Neigungen und Richtungen um die Sonne läuft. Allein die zweite Rategorie dieses Systemes bietet in ihren Bewegungen ein auf-

fallendes Schaufpiel von Uebereinstimmung. Alle Planeten auch nicht einer ausgenommen. — und wir zählen deren nun schon 120 - bewegen fich von Weft nach Oft, und man hat fich bereits derart dem Glauben an eine gesetzliche Nothwendigkeit diefer Uebereinftimmung hingegeben, daß jeder Aftronom mit einer an die Gewißheit grengenden Bahricheinlichkeit dieselbe Bewegungerichtung bei jedem in Bukunft noch zu entdeckenden Planeten vorausseten zu konnen vermeint. Bie fehr hier der Gedante an einen blogen Bufall ausges chloffen merden muß, wird folgendes Beispiel am beften zeigen. Gin Blinder ftogt ein Väckthen Bundhölzchen um, fie fallen fammtlich auf den Boden. Er faßt nun - um dem Bufalle vollen Spielraum zu laffen - jedes ein= zelne mit einer Bange an und gibt es in das Behältniß. Belches ift die Bahrscheinlichfeit, daß alle Röpfchen nach oben zu liegen tommen? Oder, wenn es sich in der That so findet, wird Jemand glauben, das hier nur ber Zufall wirksam war? Man wird demnach auch fur die gemeinschaftliche Bewegungerichtung der Planeten eine gemeinschaft= liche Urfache anzunehmen berechtiget fein. Daß diese in der Gravitation nicht zu suchen sei, beweisen eben die Rometen, von benen fich einige von Dft nach Beft, andere von Beft nach Dft um die Sonne bewegen. Aber die zweite Thatsache: Uebereinstimmung der Bahnneigungen, scheint geeignet, uns bei dieser Untersuchung auf die mabre Spur zu leiten. Bahrend fich in den Bahnlagen der Rometen gar feine Cbene findet, welche man als Sauptebene bezeichnen konnte, fondern alle Lagen regellos vortommen, zeigt fich in der Anordnung der Planetenbahnen in diefer Sinficht eine gewiffe Gefenmäßigfeit, welche bei den großen Planeten außerft ftreng, bei den fleinen (Afteroiden) aber wenigstens mit einer solchen Tendenz zu Tage tritt, daß auch hier noch immer das Bort: Uebereinstimmung feine Berechtigung hat. Alle großen Planeten bewegen fich fast in einer und derfelben Chene und eine überwiegende Bahl von Afteroiden halt fich in nicht allgu großer Entfernung von berfelben. Man wird diefe Befegmäßigkeit auf den erften Blid aus folgender Bufammenftellung erfehen, wobei die Neigungen, welche in ganzen Graden, von 5 zu 5 fortschreitend, angeführt find, sich auf die Ebene der Erdbahn beziehen.

| Größe der Neig |    | , | • | - | de | r P | lanetenbahnen |
|----------------|----|---|---|---|----|-----|---------------|
| 0° bis         | 40 |   |   |   |    |     | 42            |
| <b>5</b>       | a  |   |   |   |    |     | ÁÁ            |

| Größe der | Anzahl der Planetenbahne |    |  |  |  |   |  |  |    |   |
|-----------|--------------------------|----|--|--|--|---|--|--|----|---|
| 10        | <b>- 14</b>              | ٠. |  |  |  | • |  |  | 15 | • |
| 15        | - 19                     |    |  |  |  |   |  |  | 8  |   |
| 20        | - 24                     |    |  |  |  |   |  |  | 3  |   |
| 25        | <b>— 29</b>              |    |  |  |  |   |  |  | 1  |   |
| 30        | 34                       |    |  |  |  |   |  |  | 1  |   |

Die meisten Planeten bewegen sich demnach in einer Zone, welche 5 bis 9 Grad gegen die Erdbahn geneigt ist. Die Hauptebene wird daher innerhalb dieser Grenzen zu suchen sein, und es liegt hierin ein neuer Beweis, daß der erste Anstoß, welcher die Planeten in ihre Bahsnen schleuderte, von einem und demselben Mutter-Körper ausging. daß alle Planeten ursprünglich in diesem vereiniget waren, Hat uns die Uebeinstimmung in der Bewegungs-Richtung berechtigt anzunehmen, daß der Anstoß dazu ein gemeinschaftlicher, daß es gleichsiam ein Burf aus Einer Hand gewesen sein mußte, so bestimmt obige Zusammenstellung die Bewegungs-Ebene dieser "Hand": sie muß mit der Hauptebene der Planetenbahnen zusammenfallen. Wir haben daher für die Aussindung des Mutterkörpers solgende Leitpunkte zu beachten:

- 1. Er muß eine Schleuderbewegung, d. i. eine Rotation befigen,
- 2. Dief enotation muß von Beft nad Oft erfolgen.
- 3. Die Verbindungslinie der Punkte stärkfter Schleuder-Bewegung, d. h. der Aequator, muß mit der Hauptebene der Planetenbahnen zusammenfallen, demnach zwischen 5 und 9 Grad gegen die Erdbahn geneigt sein.
- 4. Der Mutterforper muß unter allen Korpern des gangen Syftems dem Schwerpuntt des letteren am nach ft en liegen.

Findet sich nun innerhalb des Planetenspstems ein Körper, welcher diese Eigenschaften besitht, dann bildet die Annahme, daß alle Planeten ursprünglich mit ihm vereiniget waren, nach allen Regeln der Logit und Wahrscheinlichkeitsrechnung die Grundlage zur einzig möglichen Erklärung jener auffallenden Uebereinstimmung in Bewesungsrichtung und Bahnneigung. Und diese Eigenschaften sind sämmtslich in unserer Conne vereiniget; sie rotirt von West nach Ost, ihr Requator ist gegen die Erdbahn um 7½ Grad geneigt und ihr Schwerspunkt besindet sich dem des ganzen Systemes am nächsten. Wir sind daher zur Annahme berechtiget: Wit der rotirenden Conne waren

ursprünglich alle Blaneten vereiniget, von ihr haben fie sich im Laufe der Zeiten in Folge der Rotationsbewegung abgelöft.

- b) Daß diese Ablösung nicht im Zustande der Erstarrung, sondern zur Zeit der Flüffigkeit der ganzen Masse eintrat, beweisen folgende Thatsachen:
- 1. Die Annahme einer Loslösung im bereits erstarrten Zustande begreift die Boraussesung in sich, daß auch der Mutterkörper nicht mehr flüssig war, wenigstens nicht an seiner Oberstäche, wo die Trennung vor sich ging. Allein unsere Sonnenbeobachtungen lehren das Gegentheil: Nichts von Allem, was von der Sonne erblickt werden kann die Rugelform ausgenommen ist beständig; wir sehen die ganze Oberssche des Tagesgestirnes in unablässiger Wallung, in den heftigsten Beswegungen begriffen. Ja es ist sogar die größte Wahrscheinlichseit vorshanden, daß nicht nur die Oberstäche, sondern der ganze Sonnenskörper sich noch immer theils in heißslüssigem, theils in gassörmigem Zustande besindet\*).
- 2. Alle Planeten, bei denen ein Durchmesser wahrnehmbar ist, besiten die Angelsorm, welche eine freie, hauptsächlich nur von der Schwere der ganzen Masse abhängige Bewegung jedes einzelnen Theilchens naturnothwendig voraussett. Ein schon ursprünglich in dem Grade starrer Körper, wie uns die trockene Erdobersläche gegenwärtig erscheint, wird nach seiner Lostrennung vom Mutterkörper, der ja auch starr gewesen sein müßte, alle möglichen Formen ausweisen können. Es könnte wenigstens an den Bruchslächen die stärische Krümmung nicht auftreten, die wir am ganzen Umsange jedes einzelnen Planeten aus nahmslos beobachten. Ist aber die Schwere nicht im Stande gewesen, die Masse in Rugelsorm zu bringen, so kann dieß durch andere Kräfte, z. B. die aus der Rotation entspringende, noch weniger

<sup>\*)</sup> Dafür fpricht: 1. Die hohe Temperatur ber Oberfläche, welche sich ja auch bem Innern allmälig mittheilen und bie Stoffe besselben minbest ns bis zum Schmelzpunkte erhitzen müßte; 2 bie geringe Dichte ber ganzen Sonnenmasse, welche mit bem specifischen Gewichte aller burch die Spectralanalhse in ber Sonnenatmossäre nachgewiesenen Stoffe, die doch nur vom Innern in die Atmossäre gelangen können, sich nur im gasförmigen Bustande vereinigen läßt.

der Fall sein, indem lettere der ersteren an Größe bedeutend nachsteht. Würde nur die Erde allein die Angelform ausweisen, so würde man selbst dann mit größerer Wahrscheinlichkeit auf ihren einstigen flüssigen Zustand, als auf das Gegentheil schließen können; aber noch immer wäre die Möglichkeit vorhanden, daß unter unendlich vielen, gleich wahrscheinlichen Formen der acht großen Planeten auch die Augelgestalt einmal vertreten sei. Allein wenn wir beobachten, daß diese Gestalt sich in allen bekannten Fällen wiederholt, so müssen wir schließen, daß nicht alle Formen gleich wahrscheinlich waren; ja noch mehr: daß die Augelgestalt minde stens weitaus die größte Wahrscheinlichseit für sich hatte. Da aber nach dem Obigen dieß nur unter der Bedingung des stüssigen Urzustandes möglich ist, so erscheint die Annahme eines solchen für alle Planeten und somit auch für die Erde gerechtsertigt.

- 3. Alle Trabanten umkreisen ihre Hauptplaneten erstens in der Rotationsrichtung der lepteren und zweitens in einer Sbene, welche von jener des Aequators derselben nicht allzusehr abweicht. Diese Thatsachen weisen darauf hin, daß die Wonde sich höchst wahrsicheinlich auf dieselbe Art von ihren Hauptplaneten loszelöst haben, wie diese von der Sonne. Gine andere Erklärung, namentlich der Nevolutionsrichtung, ist kaum denkbar. Daraus würde wieder solgen, daß die Hauptplaneten slüssig sein mußten, indem sie sonst nach der Losztrennung der Trabanten ihre runde Gestalt nicht mehr hätten bewahren können.
- 4. Eine kleine Abweichung von der rein ffärischen Gestalt wird bei Saturn, Jupiter und der Erde allerdings wahrgenommen; allein diese spricht nicht für den ursprünglich starren Zustand, sondern sehr entschieden für die einstige Flüssigfeit dieser Planeten. Es läßt sich mit mathematischer Schärfe zeigen, daß die siäroidale Gestalt die Abplatt ung aus der ursprünglichen Augelform hervorgegangen und nur eine Folge der Rotation dieser Planeten ist. Wir werden später, wenn die Erde zur Sprache kommt, die Gesemäßigkeit der Abplattung nachweisen und zugleich jene Thatsachen erwähnen, welche darthnn, daß diese Gesepmäßigkeit nur unter Annahme eines slüssigen Urzustandes der ganzen Masse möglich ist.

### B. Terreftrifche Beugniffe.

Indem wir nun auf die Er de selbst übergehen, sinden wir einen sehr entschiedenen Fingerzeig über ihren ursprünglichen Zustand in der Lagerung und in der Form ihrer an Dichte verschiedenen Schichten. Daß die Dichte der einzelnen Massen, aus welchen der Erdsörper zusammengesetzt ist, nicht durchaus die gleiche sein kann, wird zunächst schen, welchem die einzelnen Schichten unterliegen. Daraus wird ersichtlich, daß die Dichte mit der Annäherung an den Erdmittelpunkt wachsen muß. Allein noch überzeugender für die ungleiche Dichte der Masse spricht die Thatsache, daß das Gesammtgewicht der Erde, wie solches aus strengen astronomischen Berechnungen ermittelt wurde, nur dann erklärlich wird, wenn man den inneren Massen eine größere Dichte gibt, als jenen an der Oberfläche. Würde die ganze Masse von der Dichte der Oberfläche sein, dann wäre ihr specisisches Gewicht nur 2.75, möhrend es in der That 5.5 beträgt.

Es läßt sich nun sehr scharf zeigen, daß diese Massen verschiedener Dichte

- a) in ihrer Lagerung
- b) in ihrer Form

den einstigen fluffigen Buftand der ganzen Maffe beweifen.

### a) Lagerung ber Schichten.

I. Die verichiedenen Schichten der Erde sind in ihret Dichte nach dem Gesetze der Flüssigkeit gelagert, d. h. die Dichtigkeit ist von der Oberstäche bis zum Mittelpunkte in allmäliger und beständiger Zunahme begriffen. Obgleich wir körperlich nur auf eine verschwindend kleine Tiese in das Erdinnere einzudringen vermögen, so ist es gleichwohl dem Geiste gestattet, die streng wissenschaftlichen Forschungen nach gewisser Beziehung bis zum Erdmittelpunkte auszudehnen. Diese Forschungen sind sehr verschiedener Natur und von einander vollständig unabhängig. Wenn sie gleichwohl im Resultate schließlich sowohl unter sich, als auch mit den Beobachtungen übereinstimmen, so liegt hierin ein unumstößlicher Beweiß daß jene Boraussepung, jene Hopothese, welche bei allen als Grundlage genommen wurde, in der That der Wahrheit entsprechen muß. Wir besitzen

gegenwärtig drei folder von einander ganz unabhängiger Methoden die innere Lagerung der Massen unseres Planeten zu untersuchen. Sie beruhen auf den Beobachtungen des Pendels, des Mondlaufes und des Vorrückens der Nachtgleichen (Präcession).

1. Das Vendel gibt durch die Anzahl feiner Schwingungen in einer bestimmten Zeit an jedem Puntte ber Erde den Betrag der Maffenanziehung. Diefer Betrag hängt nun somohl von der Größe der Maffe, als auch pon ihrer Entfernung ab, ober mit einem Borte: von der Lagerung der verschiedenen Schichten nach ihrer Dichte. Das Gravitationsgeset gibt uns ein untrügliches Mittel an die Sand, die Anzahl der Bendelichwingungen für jeden Dunkt der Erdoberfläche zu berechnen, unter der Boraussetzung, daß fur die Entfernung der Schichten gleicher Dichte eine beftimmte Annahme gemacht werde. Anderseits lagt fich diese Anzahl der Schwingungen an vielen Punkten der Erde thatfächlich be obachten und fo ift uns Gelegenheit gegeben, durch Bergleichung der Beobachtung mit der Berechnung zu beurtheilen, bis zu welchem Grade jene Annahme richtig ift. Es hat fich nun ergeben, daß eine genügende Uebereinstimmung nur bann ersichtlich mar, sobald die Rechnung von der Boraussehung ausging, daß die Schichten nach dem Gefepe der Fluffigfeit gelagert feien. Reine andere Annahme leiftet ber Beobachtung Genuge; nur unter diefer zeigt die Rechnung, daß fich die Schwerfraft mit dem Duadrate des Sinus der Breite andert\*), was durch die Beobachtung bestätigt wird. Bir laffen hier die Ergebniffe beider folgen, sowie fie gegenwärtig vorliegen. Gine nabere Erflarung ift überfluffig.

| Stationen    | Œ  | eogr. | <b>B</b> r | eite | Anzahl ber Penbelschläge<br>in einem Tage |            | Unterschied<br>zwischen<br>Rechnung und |  |
|--------------|----|-------|------------|------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--|
|              |    |       |            |      | Berechnet                                 | Beobachtet | Beobachtung                             |  |
| Aequator     | 00 | 0,    | 0'         | ,    | 86263,60                                  |            |                                         |  |
| St. Thomas   | 0  | 24    | 41         | N.   | 86263,60                                  | 86269,32   | + 5,72                                  |  |
| Maranham     | 2  | 31    | 34         | S.   | 80264,30                                  | 86259,77   | 4,53                                    |  |
| Ascention    | 7  | 55    | 30         |      | 86267,86                                  | 86273,04   | + 5,18                                  |  |
| Sierra Leona | 8  | 29    | 28         | N.   | 86268,48                                  | 86268,33   | <b>—</b> 0,15                           |  |
| Trinidad     | 10 | 38    | 55         | N.   | 86271,24                                  | 86267,27   | - 3,97                                  |  |
| Bahia .      | 12 | 59    | 21         |      | 86274,90                                  | 86273,16   | <b>— 1,74</b>                           |  |
| Namaica      | 17 | 56    | 7          | 98.  | 87284,80                                  | 86285,12   | + 0.32                                  |  |
| Rew-Port     | 40 | 42    | 43         | N.   | 86358,66                                  | 86857,73   | - 0,9 <b>3</b>                          |  |

<sup>\*)</sup> Remton: Principia lib. III prop. 20.

| Stationen    | (Se | ogr. | <b>B</b> rei | te  | Anzahl ber Pendelschläge<br>in einem Tage |            | Rechning und  |  |
|--------------|-----|------|--------------|-----|-------------------------------------------|------------|---------------|--|
|              |     |      |              |     | Berechnet                                 | Beobachtet | Beobachtung   |  |
| <b>Paris</b> | 480 | 50,  |              | N.  | 86390,20                                  | 86388,48   | <b>— 1,72</b> |  |
| Schanflin    | 50  | 37   | 24           | №.  | 86397,06                                  | 86396,54   | 0,5%          |  |
| Greenwich    | 51  | 28   | 40           | N.  | 86400,34                                  | 86400,59   | + 0,25        |  |
| Loudon       | 51  | 31   | 8            | N.  | 86400,48                                  | 86400,00   | <b>— 0,48</b> |  |
| Arburg       | 52  | 12   | 55           | ℛ.  | 86403,12                                  | 86403,31   | + 0,19        |  |
| Clifton      | 53  | 27   | 43           | N.  | 86407,80                                  | 86407,23   | - 0,57        |  |
| Altona       | 53  | 32   | 45           | 98  | 86408,10                                  | 86408,94   | + 0.84        |  |
| Leith        | 55  | 58   | 41           | N.  | 86417,02                                  | 86417,89   | + 0,87        |  |
| Bortion      | 57  | 40   | 59           | N.  | 86423,10                                  | 86424,60   | + 1,50        |  |
| Unft         | 60  | 45   | 28           | N.  | 86433,64                                  | 86435,56   | + 1,92        |  |
| Drontheim    | 63  | 25   | 54           | 97. | 86442,24                                  | 86438,77   | <b>— 3,47</b> |  |
| Sammerfest   | 70  | 40   | 5            | ℛ.  | 86462,42                                  | 86461,05   | <b>— 1,37</b> |  |
| Grönland     | 74  | 82   | 19           | N.  | 86471,00                                  | 86470,50   | <b></b> 0,50  |  |
| Spigbergen   | 79  | 49   | 54           | N.  | 86479,90                                  | 86483,01   | + 3,11        |  |

Die fleinen Unterschiede konnen durch die Unregelmäßigkeiten der Erdoberfläche genügend erklärt werden. Burden diefe im nämlichen Mage auch durch das gange Erdinnere fich porfinden, dann mußten die Differengen fo groß ausfallen, daß an eine Berechnung ber Bendelichläge überhaupt nicht mehr gedacht werden durfte. Die Vendelichläge nehmen ohne Sprünge vom Aequator zu den Polen allmälig zu, ein deutlicher Beweis, daß auch in der inneren gagerung der Maffen feine plöglichen Uebergange vorfommen, fondern eine allmälige Bunahme in der Dichte ftatt hat. Berjucht man den inneren Schichten eine andere Lagerung zu geben, indem man z. B. die ganze Maffe in vier Schalen und einen Rern theilt, wovon Dide und Salbmeffer ein Fünftel des Erdhalbmeffers betragen und annimmt, daß (bei gleichbleibender Gesammtmasse der Erde) die zweite Schale an Dichte um ein Siebentel wächst, mahrend die britte um ein Fünftel abnimmt, so zeigt sich, daß fchon diese kleine Aenderung eine merkbare Berschiedenheit der Pendelfchlage zur Folge haben murbe. Der wenn man ber gangen Erbe die gleiche Dichte mit der Oberfläche gibt und den Ueberschuß der Maffe nach irgend welchem Gefete in ffarifche Schalen vertheilt (eine Annahme, welche die Vertheidiger des festen Erdfernes bewußt oder unbewußt machen), fo wurde überall der Zuwachs der Pendelichlage zu dem Betrage derfelben am Aequator nur halb fo groß fein, als die Beobachtungen lehren. Daß der Maffenüberfchuß in dem als homogen supponirten Erdffaroid nicht unregelmäßig vertheilt fein tamn, beweift die oben

erwähnte Gleichförmigkeit in der Zunahme der Pendelschläge. Die Bertheilung derselben in sfärische Schalen ift noch die günstigste Annahme für unsere Gegner. Denn jede Abweichung von der sfärischen Form (außer der, unserer Ansicht günstigen, eines Rotations-Sfäroides) verzgrößert den Unterschied zwischen Nechnung und Beobachtung in noch viel höherem Grade. Stregulär im Inneren zerstreute Massen würden einen sehr merklichen Einfluß auf das Pendel zeigen; es würde z. B. das Pendel sogleich verrathen:

- a) ein Lager von 38 Meilen Durchmeffer, dessen Masse = 72000000 der Erdmasse in 200 Meilen Liefe.
- b) ein Lager von 26 Meilen Durchmesser, dessen Masse =
- c) ein Lager von 94 Meilen Durchmesser, dessen Masse = 23000 der Erdmasse in 600 Meilen Tiefe.

Bieher hat das Pendel noch nirgends folche Unregelmäßig= keiten in Inneren verrathen.

2 Der Mondlauf. Unter den gahllofen Unregelmäßigfeiten des Mandlaufes (wenn dieser Ausdruck erlaubt ift) finden fich mehrere. welche n der Sohe, bis zu welcher der Mond über die Erdbahn auffteigt, enfichtlich werden. Gine diefer Schwankungen hat ihren Grund in der Abplattung der Erde oder, wie man besonders in diesem Kalle fich audruden follte, in der Massenanhäufung um den Erdäquator. Bare de Erde eine vollständige Rugel, so würde fie in jeder Lage auf den Mord (bei gleicher Entfernung) immer die gleiche Anziehung ausüben, wil die anziehende Maffe in jeder Richtung dasfelbe Berhaltniß zeigen nufte. Nachdem fich aber am Aequator ein Maffenuberichuß porfindel der nothwendig zugleich auch mit einem Anziehungsüberschuß perbunder ift, fo wird flar, daß die Wirkung diefes letteren dahingehen muß, der Mond mehr in die Aequatorialebene herabzugiehen, als dieß fonft der Fall mare. Da man nun diefen Effect aus den Beobachlingen fennt, fo liegt die Möglichkeit vor, daraus auf die Urfache jurudzuschließen, d. h. die Abplattung zu berechnen. Allein auch hierhangt der Effect und somit die Richtigkeit des Resultates von der inneen Lagerung der Maffen ab und zwar aus dem nämlichen Grunde, den wir beim vorigen Beweise namhaft gemacht haben. Was dort das Pendel mar, das ift bier der Mond: ein in feinen feinsten

Bewegungen nicht nur von der Gesammtmasse der Erde, sondern auch von der inneren Lage der einzelnen ungleich dichten Schichten abhängiger Körper. Es muß also vor Beginn der Rechnung auch hier eine Annahme über die Art der Lagerung gemacht werden. Und da zeigt es sich, daß nur unter der Hypothese der Flüssigkeits-lagerung ein den Beobachtungen genügendes Resultat zu Tage tritt\*). Man hat auf diese Weise die Abplattung = 303 gesunden. Geodätische Messungen ergeben 284.

3. Die Präceffion. Rach der befannten Gegenfeitigfeit aller Maffenanziehung mirft nicht nur die Erde auf den Mond, fondern auch diefer auf die Erde; also im Besonderen: nicht bloß der Mequatorial=Maffenüberschuß auf den Mond, wie wir im vorigen Absat gesehen haben, sondern auch der Mond auf jenen Ueberschuß. Und wie die Tendenz solcher Anziehung von Seite des Aequatorialmulftes darauf hinauslief, den Mond zu fich (in die Aequatorialebene) heranguziehen, so geht auch das Streben des Mondes darauf hinaus, den Aequatorial= mulft in feine Bahn oder allgemein: jur Efliptit heranguziehen. Die Efliptif durchschneidet ben Aequator befanntlich in einem Binkel von 231/2 Graden und die beiden Durchschnittspunfte beifen die Nachtgleich en. Man fann ben Aequatorialwulft zur beffem Ginficht in den Effect dieser Mondanziehung aus einer Reihe von aneinanderhangenden einzelnen Rörpern bestehend ansehen, welche die fugelförmige Erbe in 24 Stunden von West nach Dft umtreisen Jeder einzelne diefer Korper wird vom Monde in die Efliptif, die & innerhalb 24 Stunden zweimal durchschneiden muß, herangezogen um durch= schneidet fie demnach jedesmal früher, als es ohne die Mondarziehung der Full mare; daraus fieht man, daß die Durchschnittspuntte gicht die gleichen bleiben, sondern auf der Elliptit immer früher a liegen fommen oder mit anderen Worten dem umfreisenden Körper ertgegen ruden; fie bewegen fich demnach in umgekehrter Richtung, von Oft. nach West. Dieses, unter der Benennung des Vorrudens der Racht= aleichen oder der Praceffion befannte Fanomen außert fid in der allmälig wachsenden gange bet Firsterne \*\*) und murde auch dem Betrage

<sup>\*)</sup> Laplace. Mécanique céleste t. III, p. 282.

<sup>\*\*)</sup> Da biese Lange von dem (in der Richtung O-W weitr rudenben) Herbst-Rachtgleichenpunkte aus, aber in der Richtung West-Dt gezählt

nach schon seit 2000 Sahren be ob achtet. Aus dem bekannten Betrage dieser Bewegung aber läßt sich auf die Stärke der Ursachen derselben wieder zurückschließen, d. h. man kann, da jeder einzelne der singirten den Aequatorialwulst bildenden Körper dem Monde einen Angrisspunkt darbietet, aus der Stärke der Wirkung auch die Anzahl dieser Körper oder nun ohne Bild gesprochen: die Masse des Aequatorialwulstes und demnach die Abplattung berechnen\*). Doch ist auch hier wieder zuwor die Aufstellung einer Hypothese über die innere Lagerung der ungleich dichten Masse nothwendig, um ein richtiges Resultat zu erhalten. Auch hier führt die Rechnung nur unter der Annahme einer inneren Lagerung nach dem Gesetz der Flüssigsteit zur Abplattung zbe.

II. Eine ursprünglich starre Masse kann nicht durchaus nach dem Gesetze der Flüssigkeit gelagert sein. Die
Lagerung nach diesem Gesetze kann nur dort erfolgen, wo die kleinsten Massentheilchen sich frei nach den Anforderungen der Schwerkraft bewegen konnten, wenigstens in dem Grade, wie es
der Begriff, den wir mit dem Borte "Flüssigkeit" verbinden, gestattet.
Bo aber die ganze Masse sich im Justande der Erstarrung besindet, da
tritt den Theilchen in ihrem Bestreben, der Schwerkraft zu solgen,
iowohl die absolute als auch die relative Festigkeit der Masse entgegen\*\*).
Nur in einem einzigen Falle, wenn sich nämlich die Erde allmälig aus
kleinen, aus dem Beltraume auf sie stürzenden sandähnlichen Körperchen gebildet hätte, ließe sich jene Lagerung einigermaßen mit einer
ursprünglichen Starrheit vereinen. Allein dieser Annahme stehen
gewichtige Bedenken entgegen, als z. B. die Beschassenheit der Erdoberstäche, welche doch eine solche lose Anhäufung verrathen müste; die

wird, so bedarf das allmälige Bunehmen berselben feiner weiteren Erklärung.

<sup>\*)</sup> Remton: Principia, lib. III. prop. 39. In Wirklichkeit ift nicht blos ber Mond, sondern auch die Sonne und von den Planeten: Jupiter und Saturn bei dieser Berritchung thätig. Der Löwenantheil jedoch gebührt dem Ronde.

<sup>\*\*)</sup> Unter absoluter Festigkeit versteht man die Kraft, welche die einzelnen Theilchen bem Berreißen, unter relativer die Kraft, welche sie dem Berdriden entgegenseben.

große Regelmäßigkeit, welche in der Ablagerung felbst, bezüglich der verschiedenen Punkte der Erdoberstäche, geherrscht haben mußte, um jenen der Flüssigkeit eigenen Gleichgewichtszustand allseitig zu ershalten, eine Regelmäßigkeit, die in nichts ihre Begründung fande, endlich und zwar ganz besonders die Abwesenheit von Meteoriten in allen jenen Gebilden, welche älter find als das Alluvium.

Da dem Gesagten zu Folge die Erde nach dem Flüssigteitsgesetze gelagert ift, dieß aber bei einem ursprünglich starren Körper nicht der Fall sein kann, so folgt daraus, daß die Erde ursprünglich flüssig war.

Dieß folgt aber auch aus dem folgenden Abschnitte.

## b) Form ber Schichten.

Die Form eines Körpers bestimmt sich durch das Zusammenwirken verschiedener Kräfte, von denen wir hier nur die vorzüglichsten betrachten wollen, als die Schwerfraft, die Rotationsfraft und die bei der Erstarrung in Thätigkeit kommende Steigerung der Cohäsionskraft. Durch den Nachweis der nur theilweisen Störung der beiden ersteren durch die dritte an der Oberfläche und ihrer ungestörten Wirkung im Inneren der Erde ist (mit Rücksicht auf die Aussührung im vorigen Absahe über die Widerstandsstäfte ursprünglich starrer Körper) zugleich der einstige flüssige Zustand der ganzen Erdmasse dargethan.

### a) An der Oberfläche.

1. Die Oberfläche der Erde im Allgemeinen ist eine Gleichz gewichts oberfläche, d. h. sie würde ihre Form durch den Uebergang in den Justand der Flüssigsteit im Wesentlichen nicht andern. Wir sehen dieß an der allgemeinen Uebereinstimmung der Conturen des Festlandes mit jenen des Meeres. Die Erhöhungen über die Meeressstäche sind verhältnißmäßig so gering, daß sie bei der Frage über die Form der ganzen Erde gar nicht in Betracht kommen. Daß auch der Meeresboden sich nicht in stärkerem Maße von dem Meeresviivean entsernt, ersehen wir aus der gleichsörmigen Verbreitung der Wassermassen über die Erdkugel und dem stabilen Gleichgewichte ders

ielben. Die Tiefensondirungen in neuester Zeit ergaben dasselbe Resultat. Dieß Alles ware kaum denkbar, wenn die Erde ursprünglich starr und die Bassermassen sich nach einer bestimmten unregelmäßigen Form der sesten Oberfläche zu gruppiren gezwungen wären. Man sieht daraus, daß sich die Oberfläche nach den Anforderungen der Schwere gestaltete.

2. Die bedeutenoste Störung erlitt die Schwere durch die Rotation der Erde. Denn daß die in der Abplattung zu Tage tretende Abmeichung der Dberfläche von der durch die Schwere angeftrebten Rugelform ihren Grund in der Schwungfraft hat, geht nicht nur daraus hervor, daß die Abplattung an den Rotationspolen und die Maffenanhäufung am Aequator fich zeigt, fondern auch aus dem Betrage diefer Abweichung von der Rugelgestalt. Man bezeichnet die Abplattung numerisch gewöhnlich durch den Unterschied des Aequatorial= und Polarhalbmeffers in Theilen des erfteren ausgedruckt. Durch geodätische Messungen fand man dieselbe = 243, d. i., wenn man den Aequatorialhalbmeffer in 294 gleiche Theile theilt, fo tommen davon auf den Polarhalbmeffer nur 293. Da der erftere 859,5 Meilen beträgt, fo bleiben für den letteren nur 856,6 und die Anschwellung am Aequator hat demnach eine Sohe von 2,9 Meilen. Run läßt fich aber der Betrag einer nur unter dem Ginflusse der Rotation sich abplatten= den fluffigen Rugel, deren Maffe, halbmeffer und Rotationszeit befannt find, berechnen, sobald man das Gefet fennt, nach welchem die innere Dichte fortichreitet.

Unter der Annahme, daß sich das Quadrat der Dichte der inneren Schichten wie der Druck andere, findet man die Abplattung = 213.

Damit ist zugleich der Einwand widerlegt, welcher in neuester Zeit, namentlich von Geologen, gegen den Schluß von der Abplattung auf den einstigen flüssigen Zustand erhoben wurde. Sie behaupten, die Abplattung des Festlandes sei nur eine Folge der Meeresabplatztung, insofern das Meer im Laufe der Zeiten die ursprünglich seste, nicht abgeplattete Oberstäche abnagte und ihrem durch die Rotation abgeplatteten Niveau conform zu machen bestrebt war. Auch die Berwitterung durch die Atmosföre soll das Ihrigedazu beigetragen hoben. Wäre dieß in der That der Fall, so müßte

a) der Betrag der Abplattung ein viel geringerer fein, als er in

der That erscheint. Denn die Gestaltveränderung eines rotirenden, flüssigen Körpers (hier, nach der Annahme der Gegner, des Meeres) hängt nicht nur von seiner Rotationszeit, sondern auch von seinem Halbmesset und seiner Masse ab. Unter der Annahme, daß die Dichte in dem nämlichen Berhältnisse wie bei der Erde, im Inneren sortschreite, sindet sich sür jeden Himmelskörper, dessen Aequatorialhalbmesser, Abplattung und Rotationszeit bekannt ist, seine Masse aus der Formel:

$$M = \left(\frac{\pi (q-aq)^2}{56490 t \sqrt{aq}}\right)^2$$

wobei die Erdmasse als Einheit genommen, durch a das bekannte Berhältniß des Kreisumfanges zu seinem Durchmesser, durch q der Aequatorialhalbmesser des himmelskörpers, durch a dessen Abplattung und durcht seine Rotationszeit bezeichnet wird. Allerdings stimmt das so bezeichnete Resultat nicht vollständig mit dem bekannten auf andere Beise gesuns denen Betrage der Planetenmassen überein, da bei letzteren die Dichtenzunahme eine andere ist, als bei der Erde. Doch wird daraus ersichtlich, daß die bei der Abplattung thätige Masse weder auf der Erde noch bei den anderen (hier vergleichbaren) himmelskörpern blos die Obersstäche bedeckte. Wir geben hier die aus der obigen Kormel berechneten Massen jener Planeten, bei denen die hiebei in Verwendung kommens den Daten angenähert bekannt sind.

| 901     | Abplattung       | Masse      |          |  |  |
|---------|------------------|------------|----------|--|--|
| Planet  | aoptarrang       | berechnete | befannte |  |  |
| Saturn  | 1 <sup>1</sup> 0 | 117        | 101      |  |  |
| Jupiter | 1 t              | 328        | 338      |  |  |
| Grde    | 2 V G            | 1          | 1        |  |  |

Mag die Abweichung der Resultate was immer für einen Grund haben \*) so viel ist dargethan, daß wenigstens auf der Er de die Ab-

<sup>\*)</sup> Baren die benutzten Daten volltommen verläßlich, was namentlich bezüglich ber Abplattung bei Jupiter und Saturn taum ber Fall fein burfte.

plattung (im Mittel aus dem Mondlaufe, der Präcession, dem Dichtigsteitsgesehe, unserer Formel und den geodätischen Messungen  $=\frac{1}{208}$ ) nicht von einer äußeren Einwirtung des Meeres oder der Atmosfäre herrühren kann.

b) Die abplattende Wirkung des Meeres mußte dort am größten sein, wo dessen Masse am größten ist, d. h. am Aequator; am kleinsten an den Polen. Dies widerspricht aber allen Beobachtungen.

Sonach stand den Theilchen der rotirenden Erdmasse in ihrer Tendenz, sich am Aequator zu erheben, keine andere Kraft als die Schwere entgegen; sie mußten also im flussigen Zustande sein.

- 3. Die kleine Abweichung von der durch Schwere und Rotation bedingten Gestalt der Er d oberfläche, die sich in den Gebirg en kundzgibt, weit entfernt, ein Argument gegen unsere Ansicht zu bilden, zeigt vielmehr deutlich
- a) welche Unregelmäßigkeit der starre Theil der Erdmasse in Form und Dichte bildet. Es ist gar kein Grund vorhanden zur Annahme, daß bei einer ursprüng lichen Starrheit der ganzen Masse die Lagerung im Inneren eine regelmäßigere als auf der Oberstäche sein könne; während dies gar wohl denkbar ist, sobald man eine all mälige Abkühlung des Innern unter dem Einflusse des darüber la ft enden Druckes annimmt.
- b) Auch die Structur der Gebirge läßt die Anficht ihres ehemalisgen flüffigen Zustandes gerechtfertiget erscheinen, und wenn noch einige Rathsel in dieser Beziehung übrig geblieben find, so kann es doch keinem wahren Naturforscher einfallen, mit zwei zweiselhaften Zeugnissen hundert andere, die deutlich dus Gegentheil beweisen, über den Haufen werfen zu wollen.

#### β. 3m Innern.

1. Daß die Schwerkraft auch im Inneren wesentlich unbeirrt durch andere Kräfte ihre Wirkung entfalten konnte, b. h. daß auch hier die Theilchen im fluffigen Zustande waren, beweist die kugelförmige Gestalt der inneren Schichten gleicher Dichte.

so konnte man die Abweichung, wie bereits bemerkt, aus dem Berhältnisse der Dichtenzunahme im Innern dieser Weltkörper erklären, und es würde folgen, daß bei Jupiter die Dichte nach innen rascher, bei Saturn langsamer wächst als bei der Erde, was zu seiner außerordentlich geringen Dichte (= 1 ber Erde) und namentlich zur Ringbildung überraschend ftimmt.

- a) Wie das Pendel in seiner Bewegung uns Aufschluß gab über die Lagerung, so belehrt es uns in seiner Ruhe über die Form der inneren Schichten. Die Richtung des ruhenden Pendels oder des Bleilothes ist bestimmt durch die Resultirende aller von den einzelnen Theilschen der Erdmasse ausgehenden Anziehungen. Da überall auf der ganzen Erde das Pendel im Allgemeinen senkrecht auf der Erdobersläche steht, so ist damit bewiesen, daß die Resultirende aller partiellen Anziehungen durch den Erd mittelpunkt geht\*). Hieraus folgt, daß die Wassendertheilung im Innern für jeden Punkt der kugelsörmigen Erdsobersläche dieselbe bleibt, daß je der Durchmesser die Erde in zwei, bezüglich der Wassenvertheilung symmetrische Hälften theilt: diese Sizgenschaft besigt aber nur die Rugel. Nachdem jedoch die Wassen, wie oben gezeigt, verschiedene Dichte haben, so solgt, daß jede Schichte von bestimmter Dichte in Form einer Rugelschale, mit den übrigen Rugelsschalen concentrisch, gelagert ist.
- b) Die Schwere auf der Erdoberstäche wächst mit dem Quadrate des Sinus der geogr. Breite. Run hat aber Laplace analytisch gezeigt, daß dies nur bei einer Gleichgewichtsoberstäche und einer nahezu ffarischen Form der inneren Schichten möglich ist.
- 2. Die einzige Abweichung von der solchermaßen durch die Schwere bestimmte Gestalt der inneren Schichten ist abermals die Abplattung. Es ist von höchstem Interesse zu sehen, wie sich diese auch im Erdinnern nachweisen läßt. Wir haben Seite 374 und 375 bei einer singirten, von dem Flüsseitsgesehe abweichenden Anordnung der inneren sfärisch gedachten Schichten erwähnt, wie das Pendel sich zu einer solchen Anordnung verhalten würde. Aber noch vielem pfindlicher zeigt es sich für jede Aenderung der Form der inneren Schalen, und zwar derart, daß eine Aenderung der rein kugelförmigen Gestalt in anderer Richtung, als es die Notation verlangt, die Differenzen zwischen Beobachtung und Berechnung der Pendelschläge steigert, während jede Aenderung in einem der Rotations abplattung conformen Sinne dieselben bis zu einem gewissen Grade verschwinden macht. Dies ist

<sup>\*)</sup> Da es fich hier noch um eine allgemeine Form handelt, so dufen bie fleinen, bon ber Abplattung und den localen Anziehungen herrührenden Differenzen nicht beruckfichtiget werben.

rd.

λŒ

ميديم

مد را ر مد ما ا

. ..

-1.1

; -

西西北湖

....

zì.

3

wohl für Jedermann ein sprechender Beweis, daß die innere Masse an der Abplattung ebenso Theil nahm als die äußere, und sich daher in einem Zustande besinden mußte, der ihr dies gestattete. Denn von einer äußeren Ursache der Abplattung (Meer, Atmossäre) kann hier gar nicht die Rede sein; und auch die Größe des Werthes, welcher natürlich von Außen nach Innen abnehmen muß, stimmt unter Annahme des obenerwähnten Dichtigkeitsgesetes so gut mit der Beobachtung, daß an eine Störung durch Cohässon, wie sie doch bei einem ursprünglich starren Körper in merklichem Grade vorkommen müßte, nicht zu denken ist.

Damit ift die Reihe der Zeugniffe zu Gunften der Annahme des ehemaligen fluffigen Buftandes der Erdmaffe abgeschloffen.

## 11. Die Erftarrung ift durch Abfühlung vor sich gegangen.

Obgleich unsere Theorie der Erdbeben von der Temperatur des Erdinnern vollständig unabhängig ist und nur einen Aggregatzustand desselben fordert, in welchem die Massentheilchen der Anziehung von Mond und Sonne leichter zu solgen im Stande sind, als die starren Theile der Oberstäche; was z.B. schon bei einer gewissen Zähslüssige teit des Erdsernes mehr oder weniger der Fall sein müßte, so wollen wir hier doch die Gründe entwickeln, welche uns bestimmen, an der Anssicht über die höhere Temperatur des Erdinnern sestzuhalten; nicht nur weil die vorausgegangenen astronomischen Entwicklungen und die solgenden Aussührungen damit im engsten Zusammenhange stehen, sondern auch die Beobachtungen direct dazu leiten und somit durch letztere gewissermaßen eine Sanction der ersteren gegeben ist.

- 1. Wir haben bei den aftronomischen Zeugnissen von den Bahnen der Planeten die große Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, daß sie ihren Ursprung durch Ablösung aus der Sonne genommen und sich demsgemäß in flüssigem Zustande befunden haben. Daraus folgt sogleich, wenigstens für die erste Periode der Selbstständigkeit, eine Uebereinstimmung mit dem Centralkörper auch bezüglich der Temperatur. Daß diese auf der Sonne eine hohe sei, wird wohl keines weiteren Nachsweises bedürfen. Demgemäß muß auch die Erde ursprünglich eine sehr hohe Temperatur besessen.
- 2. Daß die Temperatur der Erde dereinst eine relativ fehr hohe war, beweisen die Spuren tropischer Fauna und Flora durch die ganze

Oberfläche und die üppige Lebenstraft, die sich in den Dimensionen jeuer Geschöpfe äußerte. Man hat diese Thatsachen durch aftronomische Bershältnisse (Stellung der Erdachse u. s. w.) zu erklären versucht, aber stets mit Berwahrung der Astronomen. Es ist viel einfacher und weniger gegen die Thatsachen der Beobachtung verstoßend, anzunehmen, daß diese Wärme aus der Erde selbst stammte, jedoch allmälig bis zu ihrem gegenwärtigen Betrage herabsank.

3. Die gegenwärtige Erd wärme zeugt gleichfalls von einer inneren Eigenwärme. Würde die Erde eine solche nicht besißen, sondern nur von der Bestrahlung durch die Sonne abhängen, so müßte sie im Innern, wohin die Strahlen nicht mehr dringen, die Temperatur des Beltzaumes ausweisen, welche mindestens — 48° R. beträgt, wie aus den Beobachtungen der strengen Winter Sibiriens zu schließen ist. Dagegen sinden wir im Innern sogar eine höhere Temperatur, als an der Oberstäche.\*) Man will einwenden: diese im Inneren sich vorsindende

<sup>\*)</sup> Roch hat man auf feinem Buntte ber Erboberfläche beobachtet, daß die Temperatur mit der Tiefe abnehme. In neuester Zeit bat man die Aunahme geringer gefunden, als man in einem bestimmten Falle erwartet batte. Die Brofefforen Anfted und Ring besuchten fürglich ben Montcenis- Tunnel und theilten bie von ihnen gemachten Beobachtungen ber geologischen Section ber British Affociation mit In ber Mitte bes Tunnels beträgt bie Tiefe unter ber Oberfläche 5400 Ruft, mabrent bie tiefften Bobrungen in Bergwerten und Brunnen 3000 guß nicht überschreiten. Die Arbeiten wurden mit einiger Rudficht auf die bezüglichen fpfischen Fragen ausgeführt. Bon diefen war die Temperatur in verschiedenen Emfernungen und Tiefen unter ber Ober lache nicht bie minbest wichtige. Dan ertheilte Befehl, große Boblungen gebn guß tief in Bwifchenraumen bon 500 Detern feitwarts in ben Felfen gu bobren, um bie Temperatur bes Welfens burch eigens hiefur beschaffte Thermometer au bestimmen. Auf ber norblichen Seite ward biefer wichtige Berfuch etwas nachlaffig ausgeführt, auf ber Subseite bagegen, besonders gegen bie Mitte bin, ma chte man einige aute Beobachtungen und die Ergebniffe waren ziemlich überrafdent. Die lette Beobachtung, die man gur Reit bes Besuchs anstellte, mar 6200 Meter (20 324 Fuß) bom Silbenbe, in einer Tiefe von mehr als 5000 Juß. Das Resultat war 27° Cels. =  $80^{1}/2^{\circ}$  F. =  $21^{1}/2^{\circ}$  R. Dies würde die Zunahme um einen Grad Fahrenheit auf mehr als 100 Jug reduciren; Die in Bergwerten beobachtete allgemeine Zunahme ist durchschnittlich ein Grad in etwa 60 Seus. hier indeffen fehlte noch etwas, ba bie mittlere Jahrestemperatur ber Oberfläche nicht genau befannt und die Tiefe ber Schicht flandiger Temperatur nie beftimmt worben mar.

Barme ist eine Ansammlung der Sonnenwirkung, deren Strahlen im Erdinnern, also wie in einem Reservoire, sich im Laufe der Zeiten ershalten! Dagegen wäre zu beachten:

- a) daß es für jeden Punkt der Erdoberfläche eine bestimmte Tiefe gibt, welche, den Beobachtungen zufolge, das ganze Jahr hindurch die gleiche Temperatur ausweist; das will doch nichts anderes sagen als: hier ist die Temperatur von der Sonne bereits unabhängig. Denn das Eindringen der Sonnenwärme könnte während eines Jahres nicht gleichförmig vor sich gehen; es müßte in jeder Tiefe die Temperatur sich mit den Jahreszeiten ändern, freilich mit einer der Tiefe entsprechenden Verspätung der Maxima und Minima.
- b) daß eine Ansammlung nur dort möglich, wo die Einnahme conftant größer ift als die Ausgabe. Wenn nun die Einnahme von der Sonne. die Ausgabe vom Weltraume abhängt, und sich in Beiden im Laufe der Zeit nichts geandert hat, dann ist schwer erklärlich, warum sich die Gesammtwärme der Erde nicht fortwährend steigert.
- c) daß die Wärme keine Schwere besigt, also nicht, gleich dem Basser, irgend wohin gravitiren und sich dort, ohne Communication mit der Umgebung erhalten kann. Wo sie eindringt, von dort kann sie auch wieder heraus, und muß heraus, sobald die Umgebung eine tiefere Temperatur besigt. Die innere Wärme könnte also nur dann von der Sonnenbestrahlung stammen, wenn sie geringer wäre als die der Obersläche. Daß gerade das Gegentheit der Fall ist, kann aus den warmen Duellen, den Bulcanen, den Wessungen in tiesen Schachten u. s. w. überzeugend nachgewiesen werden. Folglich ist die innere Wärme Eigen wärme, und muß allmälig entweichen durch Ausstrahlung in den kältern Weltraum.
- 4. Durch dieses Entweichen, Abfühlen ift die Erftarrung der Erdoberfläche möglich geworden. Gin Zeugniß, daß lettere aber auch wirtlich auf diese Beise vor sich gegangen, liefert der Umstand, daß die Dichte der Erdmasse unter den Gebirgen geringer als unter Weeren besunden wurde. Demnach zeigen die Bolumina der starren Bestandtheite

der Oberfläche dasselbe Berhalten zu ihrer Dichte wie bei einer durch Abfühlung erstarrten Schichte von ursprünglich gleicher Dichte. Im Inneren mag der Druck diesen Vorgang theilweise gestört haben, allein Haupt-Ursache der Erstarrung konnte er nicht gewesen sein, weil dann das erwähnte Dichtenverhältnis zwischen Bergen, Ebenen und dem Meeresgrunde unmöglich und die Dberfläche überhaupt nie zur Erstarrung gekommen wäre, da der atmossärische Druck ein zu geringer ist, um eine Aenderung des Aggregatzustandes stüsssiger Körper herbeiführen zu können.

## III. Die Erdmaffe ift theilweife noch gegenwärtig fluffig.

Alle im Vorhergehenden enthaltenen Beweise, welche darthun, daß die innern Massen der Erde gegenwärtig nach dem Gesetze der Flüssigseit angeordnet sind, und daß die Lagerung und Form der Schichten nur durch die Schwere und Rotation bestimmt wurden, bezeugen dugleich den gegenwärtigen slüssigen Zustand des größten Theiles der innern Erdmasse.

1. Wie wir soeben gezeigt haben, ift die Erstarrung durch Abfühlung vor fich gegangen. Damit ift aber eine Aenderung der Dicht e verbunden; diese hatte wieder, ebenso wie an der Dberfläche, im Innern die ursprüngliche Lagerung der Schichten gleicher Dichte gestört und zwar in defto höherem Grade, je un gleich magig er die Erftarrung nach Beit und Raum por fich geben mußte. Wir tonnen une durch Experimente überzeugen, und das tägliche Leben bietet beren eine große Anzahl: daß die Stoffe gleicher Dichte nicht auch das gleiche Berhalten bei ber Erftarrung zeigen. Deshalb hatte bei dem Uebergange in den festen Bustand die nur durch den Fluffigfeitezustand bewirtte Anordnung der Maffen im gangen Erdffaroid geandert werden muffen; und wenn diefe Menderung auch nur in dem Mage ftattgefunden hatte, wie bei der Erdoberflache, fo mußten, weil alle Schichten ber Erde davon betroffen morden maren. die Wirkungen auf das Pendel bedeutend sein und plopliche Uebergange, Abweichungen von der Berechnung in seinem Berhalten faft an allen Orten auftreten.

2. Man könnte einwenden, daß der gleichmäßige Drud der obern Schichten auch die Gleichmäklakeit der Erftarrung im Innern begünfligte. Allein wenn man dies felbst von dem durch die Schwere bewirften uriprunglichen Drude augeben wollte, jo läßt fich diefe Meinung bei fortichreitender Erstarrung der drudenden Maffen nicht mehr aufrecht erhalten; indem ja die Erftarrung felbft ben Drud modificirt und feine urfprungliche Gleichmäßigteit gerftort. Die gunftige Birtung des Druckes wird demnach fich nur auf den oberften Theil der Maffe beziehen konnen, und von diesem Gefichtspuntte lakt fich schließen, daß die bereits erstarrte Kruste eine größere Dide befigt, als man nach den geringen Pendelabweichungen vermuthen fonnte. In feinem Falle aber überfteigt diese Dicke den vierten Theil des Erdhalbmeffers, wie die Berechnungen von Sopfins darzuthun versuchten, obaleich solchen Untersuchungen ein gewiffer Grad von Unficherbeit nicht abzusprechen ift. Allein bier bandelt es fich nicht fo febr um bie Dide der Rrufte, als vielmehr um den Beweis, daß die Erftarrung noch den größten Theil der Erdmaffe nicht ereilt hat, den wir hiermit auf überzeugende Beife geliefert zu haben glauben.

## IV. Die Erde ift feine Sohlfugel.

Die Ansicht, daß unser Planet im Inneren entweder vollständig hohl, oder daß die einzelnen, nahezu stärischen Schichten durch hohle Räume getrennt seien, wurde zuerst von Halley und Leslie ausgesprochen und findet noch hie und da Vertheidiger, namentlich hat, sowie einst Franklin, auch Prof. Spiller (Siehe S. 363) darauf seine Erdbebentheorie gegründet.

Die Unrichtigkeit dieser Ansicht geht mit aller Scharfe aus den vorausgebenden Entwicklungen hervor.

1. Da man die mittlere Dichte der ganzen Erde und auch die der Oberfläche kennt, so wäre man, bei Borhandensein eines Hohlraumes um den Mittelpunkt, gezwungen, die Dichte nach innen viel rascher zunehmend vorauszusehen, als es das Laplace'sche Dichtigkeitssgeset erheischt. Dann aber würde die Abplattung viel beseutender ausfallen, als die unter Annahme jenes Gesehes gesmachte Berechnung und, in Uebereinstimmung mit ihr sowohl andere Berechnungen als auch die Beobachtung

ergeben. Denn offenbar würden dadurch in die Regionen größeren Schwunges größere Maffen gebracht, und so die Centrifugal tendenz jener Regionen erhöht.

2. Die zweite Annahme, daß die ffärischen Schichten durch hoble 3mischenraume getrennt seien, \*) wird durch alle jene Ausführungen

- 1) ununterbrochene große Spaltenbilbung an ber Oberfläche
- 2) Berlangerung bes Sterntages

zur Folge. Ersteres wird heutzutage im Allgemeinen nirgends, und im Besonderen (im Kleinen) nur als Folge von Erdbeben beobachtet. Die Berlängerung des Sterntages spiegelt sich allerdings an der Bewegung des Mondes ab; allein nachdem offenbar die ununterbrochen wirkende Ebbe und Fluth des Reeres den ersten Anspruch hat, als Ursache dieses Fänomens bezeichnet zu werden, und nur auffallen kann, daß der Effect der Berlängerung in 2000 Jahren nicht mehr als z. Secunden beträgt; so werden wir eher eine noch unbekannte eutgegen wirken de, denn eine mitwirkende Ursache aufzusuchen haben. Rehmen wir an, daß die Erde sich bei der Abstühlung zusammenzieht, so muß sich die Achsenderhung der Erde beschleunigen; es liegt hier ein eine thellweise Compensation der Fluthwirkung und der kleine Effect einer so ununterbrochen und gewaltig austretenden Ursache wird uns nicht mehr überraschen.

<sup>\*)</sup> Es ift überhaupt fpfitalisch schwer zu begreifen, wie eine folde Anordnung hatte entsteben follen. Man behauptet: baburch, bag bie außere Rinbe nach ibrer Erftarrung fich nicht mehr in bem Make aufammengieben fann, als bie unter ihr befindliche noch beikfluffige Schichte, mußte nothwendig eine Trennung beiber , und bemnach ein bobler, ffarifcher Zwischenraum entfteben. Es ift allerdings richtig, daß die Ausammenziehung bei ber erftarrten Rinde verhältnismäßig fleiner fein muß; allein anberfeits ift auch wieder die Abfliblung größer, als bei ber unter ibr liegenden Schichte und wenn wir bebenten, bag im Abfühlungsproceffe Rrafte auftreten, benen teine Cohafion gu wiberfteben vermag, fo wird es une einleuchten, bag bie Festigkeit ber Erbrinde fein Sinderniß ihres ferneren Zusammenziehens ift und bemnach eine Trennung ber Schichten in bem oben angebeuteten Sinne, - eine Bilbung ffarifcher Sobiräume - nicht flattfinden fann, Gine folde Anschauung vom Innern ber Erbe würde nur gerechtfertiget fein, wenn mit ber Erfaltung unferes Blaneten augleich beffen Rrbftallifation verbunden mare; allein es liegt fein Grund por. bas Innere aus Stoffen bestebend zu benten, welche burch Erftarrung notimen. big frofallifiren. Den Beobachtungen aufolge, ift die Arpftallbildung im Gangen nur Ausnahme von ber Regel. Nachdem mit ber Arbftallbilbung augleich Berminberung bes specifischen Gewichtes verbunden ift, so wird jene Anficht noch unwahrscheinlicher. Denn mit ber Erftarrung wurde zugleich Ausbehnung des Planeten angenommen werden milffen; biefer hatte wieber

widerlegt, welche darthun, daß die innere Maffe nach den Gesetzen der Flüssigteit gelagert, d. h. daß die Dichte der Schichten von der Oberstäche bis zum Mittelpunkte in allmäliger und beständiger 3 unahme begriffen ift. Wir haben S. 375 die Empfindlichkeit erswähnt, welche das Pendel für eine andere Lage der Schichten als die durch jenes Gesetz ausgedrückte zeigen würde. In diesem Falle aber wäre die Abweichung noch größer. Solche Zeugnisse müssen sie seigen Selehrten einen viel höheren Werth haben als die spissindigsten Speculationen, wenn ihnen der Boden sicherer Thatsachen sehlt.

# Sechstes Capitel.

## Das Berhalten der abfühlenden Rrufte.

Nachdem wir gezeigt haben, daß die Erstarrung der Erdoberstäche durch Abkühlung vor sich gegangen, diese aber noch nicht den ganzen Erdförper ergriffen habe, kommen wir zu den Folgen dieser forts dauernden Abkühlung für die Kruste selbst.

In der ganzen Natur, wo wir zu beobachten Gelegenheit finden, ist die erste und sicherste Folge der Abkühlung mit wenigen Ausnahmen: Berminderung des Bolumens, d. h. Zusammenziehung des hung und daher (weil kein Massenverlust) Bergrößerung des specifischen Gewichtes, d. h. Berdichtung; demnach ist die Zusammenziehung der Erdrinde, sobald ihre fortdauernde Abkühlung bewiesen ist, keine Hypothese mehr.

Die Thatsache des ungleichen Verlaufes der Erdoberfläche, die Bertiefungen des festen Bodens unter das mittlere Niveau, in welchen das Waffer zu De eren fich fammeln fonnte, wird am einfachften und doch zugleich am vollständigsten durch die Annahme einer ung leich= formigen Abfühlung der verschiedenen Regionen des fluffigen Dlaneten erklärt, in Folge welcher auch die Zusammenziehung an manchen Gegenden der erfaltenden Oberflache rafcher, an manchen langfamer por fich ging. Im erfteren Falle fentte fich die Daffe unter das Niveau der Maffen mittlerer Zusammenziehung, im letteren erhielt fie fich über demielben. Für die Richtigkeit diefer Erklärung fpricht gang vorzüglich der Umftand, daß fie fich auch durch alle Confequengen verfolgen lagt. Wenn fich Maffen von urfprunglich gleicher Dichte - und folche muffen wir wegen der allgemeinen Rugelform der Erde im fluffigen Buftande derfelben vorausfegen - ungleichmäßig zusammenziehen, fo wird auch ihr Dichtigfeiteverhaltniß nicht mehr dasfelbe bleiben: wo die Bufammenziehung rafcher vor fich ging,

also stärker war — wird auch die Dichte größer. Daraus folgt, daß die feste Kruste dort, wo ihre Oberstäche unter das mittlere Niveau zurückritt — d. h. unter dem Meeresboden — eine größere Dichte besigen muß als dort, wo sie sich über das Niveau erhebt. Und in der That liegt schon in der eigenthümlichen Bertheilung von Basser und Land ein Fingerzeig für das Zutressen dieser Schlußsolgerung, insosern große Bassermassen sich einseitig verbreiten und in stadilem Gleichgewichte halten konnten. So läßt sich eine ganze Halbungel mit Meer bedeckt herausheben, wenn man Neuseeland als Pol wählt. Aber noch schlagender zeigt sich die größere Dichte des Bodens unter dem Meere in Pendelbeobachtungen welche am Fuße großer Gebirge sowie an Küstenstationen gemacht worden sind und aus welchen hervorgeht, daß die Erdkruste unter hohen Gebirgen lockerer als unter Ebenen, unter letzeren wieder lockerer als unter Ebenen, unter letzeren wieder lockerer als unter bem Meere ist.

Wenn man gleich annehmen muß, daß beim Beginne der Rruftenbildung die Erstarrung an allen Orten des Planeten ziemlich gleichförmig vor fich gegangen ift, so wurde doch der gange Proces fortmahrend durch die Gezeiten (tosmifche Gbbe und Fluth) unterbrochen; die anfangs noch dunne Rinde wurde zerriffen, indem fie entweder die Kluth felbst mitmachte, oder später der Kluth unter ihr und dem dadurch bewirkten Drude nicht zu widerftehen vermochte. Ginzelne Rruften. complere erhielten sich verhältnigmäßig unverlet, indem sie entweder eine größere Festigkeit besagen oder durch ihre Lage einen fleineren Anprall zu erleiden hatten. Es ift flar, daß die Ausdehnung der unverlett gebliebeiten Rruftentheile anfange nur flein mar, spater aber immer größer murde. Gin folchergeftalt erftarrter Compler wird dichter als das Medium, auf dem er schwimmt, und fintt daher unter das mittlere Niveau bis zu jener Tiefe, wo die fluffige Maffe die aleiche Dichte besitt. Die Rolge bavon ift eine neue Ueberfluthung und vielleicht sogar eine theilweise Schmelzung desfelben. Nach Berlauf einer gewissen Periode ift auch diese fluffige Schichte wieder erftarrt und zwar jest umfo rascher, als fie nicht bloß ober fich an den Beltraum, sondern auch unter fich an die fuhle Unterlage Barme abzugeben hatte. Run tritt eine neue Gentung ein, der erwähnte Proces wiederholt fich, und zwar fo lange, bis auch die Umgebung erstarrt, also eine neue Nebersluthung nicht mehr möglich ift. Ein solcher Theil der Erdrinde wird sein Nachbargebiet nicht nur an Dick, sondern auch an Dichte übertreffen und zugleich unter dem mittleren Niveau liegen. Offenbar tritt er nun in das Stadium der geringeren Abkühlung, die Zusammenziehung wird minder heftig austreten als in dem Nachbargebiete, wo die Rinde erstens viel dünner und zweitens durch häusiges Zerreihen und Wiedererstarren an der Obersläche viel unregelmäßiger gestaltet ist. Dieses ungleichmäßige Berhalten beider Gebiete in der Condensation bedingt ein Zerreihen, eine Trennung oder Spalten bild ung an den Greuzen, wo dann die halbflüssige Masse neuerdings hervorquillt, sich aber aus bereits genannten Gründen und wegen der nun schon gröheren Zähigkeit so rasch verhärtet, daß nicht so sehr eine Ausbreitung als vielmehr eine Bulstbild ung über dem Spalte erfolgt. Damit ist der erste Gebirgszung gegeben.

Auch dieser Proces wiederholt sich, aber mit dem Unterschiede, daß jest die zukünftige Spaltungslinie schon viel schärfer bestimmt ist, da der Durchbruch an den minder erhärteten Stellen, also durch die alten Spalten ersolgen muß. Der kaum erstarrte Gebirgszug wird zerreißen und ein neuer erhebt sich auf seinen Trümmern. Mit der sortischreitenden Abkühlung vermindert sich auch die Condensationssähigkeit des zweiten Gebietes und der eben geschilderte Vorgang erreicht wenigstens insofern sein Ende, als keine Durchbrechung der Gebirgssette an der Oberstäche ersolgt. Er dauert aber unterirdisch fort, denn der Charafter dieser Gebirgssetten als der schwächsten Stellen der Erdkruste, ist für alle Zukunft gesichert. Daß in solchen Massen in der Folge Senkungen vorsommen, ist eben wegen der Schwäche der Unterlage selbstverständlich, steht aber außer alle m Zusammen hang mit den übrigen, sogleich zu erörternden Folgen ihrer Entsteshungsweise.

Das Zerreißen der Kruste hat, wie wir gesehen, einen zweis fachen Grund:

- 1. Die Bluth des fluffigen Erdfernes,
- 2. Das ungleichmäßige Busammenziehen der Rinde bei der Erstarrung.

Jede dieser Erscheinungen bedingt aber außer der Spaltenbildung noch einen anderen, zwar ahnlichen, aber doch modificirten Borgang.

Durch ben Druck, welchen entweder der Erdkern auf die Krufte oder lettere auf erfteren ausubt, suchen die über der fluffigen Daffe oder in der Krufte befindlichen Gase und Dampfe, welche, wenn auch nicht in der Ausdehnung, als man gewöhnlich glaubt, so doch mehr oder weniger vorhanden fein muffen, einen Ausweg durch die Rinde felbst. So muß abermals ein Durchbruch erfolgen und zwar wieder an den fcm achften Stellen der Erdrinde auf den vernarbten Spalten oder in der Rabe derfelben, aber nicht in linegrer Korm, sondern auf einer freisformigen Rlache von geringerem Durchmeffer wegen ber Clafticitat der Luftarten, derzufolge fie fich durch die Compression sozufagen auf einen Duntt concentriren, bevor die erplodirende Wirfung erfolgt. Auch diefer Proceg muß fich anfänglich defto häufiger wiederholt haben, je leichter die Rrufte zu burchbrechen war und je mehr Dampfmaffen fich bei der Abfühlung und Ausscheidung der flüchtigen Stoffe entwidelten. In der Dertlichfeit feines Auftretens weniger beschränkt als die Spaltenbildung (da die Gase Zeit finden, ihre Ausbrucheftelle zu fnchen) ift diefer Borgang felbft dann noch möglich, wenn die Erstarrung der Oberfläche tein Berreigen in linearer Form mehr zuläft; umfomehr, als die einmal geöffnete Ausbruchsftelle in dieser späteren Periode nur schwer oder gar nicht mehr vernarbt.

Die Ursachen beider Erscheinungen dauern zwar fort, vermindern sich aber im All gemeinen mit der Zeit. Dadurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß eine bereits erstarrte unterirdische Schichte nach langem Zeitraume, etwa bei einer der Spochen des größeren Fluthdruckes, oder in letter Bolge des langsam vorbereiteten Zusammenziehens, neuerdings berstet, wie dies ja bereits in den ersten Perioden auch an der Obersläche der Fall war.

Es muß nun die Frage aufgeworfen werden: Wie treten diese Borgange, die unser Zeitalter nicht mehr vollständig und un mittelbar zu beobachten Gelegenheit hat, nach auhen auf? Wer liefert uns den Beweis, daß der soeben geschilderte Naturproceß nicht etwa ein bloßes Fantasiegebilde, ein üppiger Gehirnproceß des Stubengelehrten ift, der mit der Wirklichkeit nur die Begriffe, aber nicht ihre Verkettung gemein hat? Der Inhalt dieses Capitels wird die Frage beantworten.

Wir haben Gelegenheit zu beobachten, daß jedes Zerreißen mit einer Graditterung, oft auch mit einem Geräusche verbunden

ift, und können diese Fanomene, sowie auch das Durchbrechen von Dampsmassen am Erdboden nicht nur unmittelbar wahrnehmen, sondern auch den Ort und die Zeit ihres Austretens notiren; wir können nach diesen beiden Beziehungen hin, die Theorie an den Erscheinungen der localen Erdbeben und Bulcanausbrüche prüsen.

Bir haben in den erften zwei Capiteln diefes Buches gezeigt, unter welchen Bedingungen die Erdrinde - ohne Rudficht auf ihre eigene Beichaffenheit - durch den Erdfern beeinflufit werden tann. Die Bufammenstellung der Beobachtungen im dritten Capitel hat die Richtigfeit jener theoretifchen Entwidlung im Allgemeinen ergeben, babei aber einen nicht unbedeutenden Rest von Erscheinungen zu Tage gefördert, die fich nicht mehr in ienes abgeschlossene Gebäude fügen ließen und daher wiederholt als localen Berhältniffen der Erdtrufte entspringend hingestellt merden mußten. Sest aber find wir in unferen ' Aufstellungen auf den Punkt gelangt, wo jener Rest fich von felbst einreiht, da das Berreißen der unterirdifchen Schichten, wenn es in Rolge des Drudes der abfühlenden Rrufte eintritt - nicht per io bifche wenn es aber durch den Druck des fluthenden Erdkernes bedingt wird - periodifche Localbeben hervorbringen muß.\*) Auf gleiche Beife bedingt der Druck der abfühlenden Rrufte die nicht veriodischen. jener des fluthenden Erdfernes - die period if chen Bulcanansbrüche. Beide Ericheinungen find daber correlate Processe und zeigen fich in der That fortwährend als solche. Wir haben nämlich folgende Parallele:

Erdbeben und Bulcane.

| Drt { | 1. Unter allen Breiten | Krustendruck<br>Rerndruck |
|-------|------------------------|---------------------------|
|       | 1. Zu allen Zeiten     |                           |

In diefem Schema liegt das ganze Geheimniß der Berkettung beider Fänomene. Man vergleiche diese Erklärungsweise mit anderen meist sehr allgemein gehaltenen Hypothesen und man wird sinden, daß sie keine Ursache hat, irgend welche Beobachtung in Abrede zu

<sup>\*)</sup> Man könnte versucht sein, unsere Erklärung und Eintheilung seschaltend. alle Beben bem Berreißen der Kruste zuzuschreiben; dies wilrde zwar unsere Theorie im Besentlichen gar nicht modificiren, allein doch nicht vollschnicht den Thatsachen entsprechen.

stellen und den Thatsachen viel mehr Rechnung trägt als jene Theorien, die vor den synchronischen Erscheinungen Aug und Ohr verschließen und ihnen jede Bedeutung absprechen wollen. Der Sieg unserer Ausschauung ift nur eine Frage der Zeit und wer eine genügend ausgedehnte Beobachtungsreihe studirt, wird jest schon wissen, auf welche Seite er sich zu stellen hat.

Schreiten wir gur Prüfung.

#### A. Erdbeben.

- 1. Zunächst wenn wir nach den Orten fragen, an welchen die Beben aufzutreten pflegen, so ist nicht zu leugnen, daß wir sie eben so in Schweden und Island, wie an den südlichen Spigen der Continente sinden. Diese Thatsache wird in unserer Theorie durch den Oruck der abkühlenden Kruste, welche sich ja über die ganze Erde verbreitet vollkommen erklärt.
- 2. Am häufigsten jedoch und zugleich am stärkften treten die Bodenerschütterungen in der heißen Zone auf, darüber kann Niemand mehr einen Zweifel hegen. Sie werden desto häufiger, je mehr man sich dieser Zone nähert. Wir haben bereits im ersten und zweiten Capitel gezeigt, wie der Druck des Erdkernes weniger an den Polen und der gemäßigten, als in der tropischen Zone stattsinden kann.
- 3. Im Besonderen jedoch stellt es sich heraus, daß Beben am häufigsten dort auftreten, wo
  - a) Meer und Festland
  - b) Cbene und Gebirge
  - c) Meer und Gebirge

an einander grenzen. Wir verweisen (ad a) auf die Häusigkeit der Beben an den Rüft en und Inseln im Allgemeinen und (ad b) auf die Erschütterungsgebiete von Ungarn, Siebenbürgen, Savoyen, Wales, Böhmen, Mähren, den Rheinländern, der Gegenden am Main und Neckar; ferner auf die Beben am Balkan; an den Bogesen, an den Pyrenäen, in Albanien, am Raukasus, im Innern von Kleinasien; ferners auf die Erschütterungen in Kärnsten, Krain, der südlichen Steiermark, der Gegenden am Fuße des Semmerings, in Piemont, in Schweden u. s. w. Besonders auffallend aber stellen sich die Erscheinungen ad c), wobei die Kette der Apenninen, des Atlas und Algeriens, die arabische an beiden Usern des

rothen Meeres, vor Allen aber die Cordilleren und Anden hervorzusheben sind.\*) Gine ungezwungene Erklärung für dieses Verhalten der Erschütterungen liegt in unserer Theorie, insosern diese die S. 391 erswähnte Dichtigkeitszunahme von den Gebirgen bis zum Meere damit in Verbindung bringt, so zwar, daß die Verschiedenheit in der Insammenziehung eben dort, wo der Nebergang der einen Bodenfläche zur andern rasch erfolgt, den Maßstab für die Stärke und Häusigkeit der — sei es durch inneren Druck auf die hier plöglich dünner werdende Aruste oder durch Berstung der letterenverursachten — Beben abgibt. Daß solcherzgestalt die Beben in der Nähe von Gebirgsketten am Meere häusiger und heftiger auftreten müssen als anderswo, da die Beschassenheit der Rinde hier am raschesten vartirt, braucht nicht ausschlicher erörtert zu werden, und wir verweisen nur auf den interessanten Umstand, daß nun jenes oft ventilirte Räthsel: warum die Westüfte von Amerika so häusig, die Ostküste dagegen so selten erschüttert wird — auf die einsachste Weise gelöst ist.

4. Daß Erderschütterungen zu allen Zeiten vorkommen, erklart fich theils durch die tägliche Fluth (heiße Zone), theils durch die zwar langsame aber ununter brochene Zusammenziehung der Aruste. Daß aber selbst solche Beben. welche rein localer Natur sind, wie jeue im Bisper Thale (1855) in Großgerau (1869 — 70) u. a. zu den Zeiten der Hochstuthen — wenn nicht ausbrechen (wie in Großgerau, so doch sicher — zunehmen und dann mit anderen, oft sehr entsernten Beben zusammensallen (was die Bertheidiger der Einsturztheorie am meisten in Berwirrung brachte), wird durch den Einfluß des Erdernes auf das Zerreißen der innern Schichten in einsachster Beise begründet. Nicht minder klar stellt unsere Theorie das plögliche Hervorbrechen der Erschütterungen nach hundertjähriger Ruhe hin, indem die Erdbebengebiete, troß eingetretener Erstarrung, doch relativ immer die dünnsten und weichsten Stellen der Erdkruste bleiben, somit stels der Gesahr neuer Sprengung ausgesest sind.

#### B. Bulcane.

5. Wenn Prof. Friedrich Mohr fagt: "Man kann die ganze Geologie abhandeln, ohne der Bulcane zu gedenken und hat schließlich doch nicht viel von Bedeutung ausgelassen", so hängt die Richtigkeit

<sup>\*)</sup> Wir behalten uns vor, das ausführliche Materiale über diefen Gegenfand an einem anderen Orte zu veröffentlichen.

۱

dieses Ausjpruches sicherlich nur von den Grenzen ab, welche man der "Geologie" gezogen wissen will. Soll sich diese Bissenschaft nur darauf beschränken, die äußeren Erscheinungen, welche uns die Erdrinde in der Gegenwart bietet, zu ersorschen und das Ersorschte zu einem einheitlichen Sanzen zu verbinden, dann wird sie in der herabgesunkenen Thätigkeit des Bulcanismus allerdings wenig Material sinden. Allein manche Geologen glauben hiebei nicht stehen bleiben zu dürsen. Wir wollen diesen Streitpunkt den Fachmännern überlassen und uns insofern zwischen beide Theile stellen, als wir der Meinung sind, das Wesen der vulcanisichen Thätigkeit (im engsten Sinne) könne aus eben der Ursache, welche herrn Prof. Mohr zu jenem gestügelten Worte verleitete, auf unserem Planeten allein nicht ergründet werden.

6. Sind die Bulcane in ihrem allgemeinen Berhalten tosmifcher Natur, laffen fie fich aus der allmäligen Abfühlung der Erdoberflache und dem Drude der erftarrten Rinde auf ihre heißflüffige Unterlage erklären, - nun dann muffen auch andere mehr oder minder erftarrte himmeletorper auf ihrer Oberfläche Analoges bieten. Unter diefen ift und jedoch nur der Mond fo nahe, daß die Oberfläche nach ihrer Detailsgestaltung ftudirt werden fann. Und da zeigt es fich, daß gerade biefer "emige Begleiter der Erbe" Formen aufweift, Die fchon auf den erften Blid eine allgemeine Aehnlichkeit mit unferen Rratern verrathen. Er befist nicht nur Bertiefungen in der Ausdehnung unserer Bulcane, fondern es laffen fich alle Uebergange von diefen "Gruben", wie fie der Selenograf Mabler benannt bat, bis zu den größten Ballebenen nachweisen. Bas die Nebergange in den Methoden der Forschung unserer Beit zu bedeuten haben, brauchen wir hier umso meniger zu erörtern, als fie in anderen Disciplinen: der Angtomie. Anfiologie, Sprachwissenschaft u. f. w. schon längst ihre Würdigung gefunden.

Wenn wir hier zum ersten Male eine solche Behandlung des erforschten Materiales auf die fysische himmelskunde anwenden, und eine vergleichende Selenografie zu begründen versuchen, so wird das Mangelhafte in der Darstellung, die etwaigen Lücken der entwickelten Reihen, sicherlich weniger dem Gegenstande selbst zuzuschreiben sein, als dem Umstande, daß der erste Pfad eben immer und überall von den Nachtommenden allmälig vervollständigt, und zu einer bequemen Straße ausgetreten werden muß.

- 7. Auch hier wollen wir unserem Grundsage treu bleiben : von einem allgemein giltigen Principe ausgehend, Schritt fur Schritt bie Confequengen besfelben zu entwickeln und bann zu vergleichen, ob die Beobachtungen jene Folgerungstette auf ihrer gangen Linie treffen ober nicht. Denn das nur gibt einer Spothese den Werth und erwirbt ihr das Recht des Beftandes, daß fie aus wenigen Ariomen durch logifches Beiterspinnen des Kadens allmälig den ganzen Rreis der Ericheinungen ihres Gebietes umichlieft und bedeckt. Wer mit dem Detail beginnt, verliert fich in Besonderheiten, die ihm den Ueberblick, den großen Gesichts puntt rauben. Gine gefunde, lebensträftige Theorie muß schließlich von felbst in die Details gerathen; und wenn fie auch bier fich getreu zu bleiben vermag, wenn ihr das auf die Urfanomene angewandte Erflärungsprincip auch hier den Knäuel entwirrt, - dann wird man ihr die Buftimmung nicht versagen. In Bezug auf die Erklarung der Fanomene hat die Arbeit des Naturforschers viel mit jener des Bildhauers gemein, deffen Meifiel zuerft aus dem Roben die Umriffe des Bangen herstellt und dann erft zu den einzelnen Theilen schreitet. Nur so wird das Zerrbild vermieden, das Ebenmaß gesichert.
- 8. Bunachst finden wir die Berechtigung, unsere Bulfane mit den Kratern des Mondes zu vergleichen:
  - 1. in der allgemeinen Berbreitung,
  - 2. in der freisrunden Geftalt,
  - 3. in threr Gigenschaft als Producte einer von innen nach außen wirkenden Rraft.

Da anderseits keinwesentlicher Unterschied angegeben werden kann, so erscheint im Allgemeinen der Vergleich als zulässig.

9. Die aufmerksame Betrachtung des Mondes liefert den Beweis, daß er nicht immer im festen Zustande sich befand, sondern daß es eine Periode oder vielmehr eine Reihe von Perioden gab, wo seine Obersfläche nur eine teigartige Confistenz besaß und ohne den inneren Kräften großen Widerstand zu leisten, sich ihren Anforderungen gemäß zu gestalten vermochte. Schon das Streben nach der Kreissorm, welches auf dem Monde allgemein ersichtlich ist, gibt uns dafür einen bedeutsamen Beleg. Allein eine unendlich große Wahrscheinlichseit spricht dafür, daß auch das Innere sich einst in einem solchen Zustande befunden habe; denn soust wäre es kaum denkbar, wie der Schwerpunkt

des Mondes mit dem Durchschnittspunkt zweier Hauptachsen zusammenfallen könne. Daß nicht auch die dritte Hauptachse dasselbe Berhalten zeigt, daß der Mittelpunkt der Bisionsachse des Mondes nicht mit seinem Schwerpunkt zusammenfällt, wie es die Theorie, noch mehr aber die stereostopischen Fotografien desselben darthun, ist kein Beweis gegen die einstige Flüssigkeit der ganzen Masse, da die ursprüngliche Augelsorm durch dauernde Einwirkung der Erdanziehung nothwendig in diesem Sinne beeinflußt werden mußte.

Außerdem sprechen für den ursprünglich flüssigen Buftand des Mondes auch die Gründe, welche bereits S. 371, Absah 3 angeführt worden find.

- 10. Bur der Mond ein solcher Körper, so mußte die Gestaltung seiner Oberstäche zunächst durch zwei allgemein in der ganzen Natur auftretende Processe bestimmt werden: durch Erstarrung und (bei großer Nahe eines zweiten Weltkörpers) tosmische Fluthung. Bir sind vollständig berechtigt, diese beiden Erscheinungen ebenso sicher beim Monde vorauszusepen, als sie auf der Erde beobachtet werden.
- 11. Run ift der Mond bereits im Stadium der Starrheit fo lehren es die Beobachtungen unzweideutig - folglich muß er einen allmaligen Erftarrung sproceg durchgemacht haben. Es ift ferner faum dentbar, daß hiebei eine vollfommene Bleichmäßigfeit geherricht habe. Bei fo mannigfaltigen Urfachen, die auf diefen Proces einwirten, mag es gefchehen fein, daß - gang wie bei der Erde - einzelne Theile der Oberfläche früher erharteten, fich daher mehr gufammenzogen und dichter wurden als ihre Umgebung. Es werden fich Erftarrung &centra gebildet haben, von welchen aus die Erhärtung fich weiter verbreitete, wie die Bewegung des Baffers, in das man einen Stein geworfen; es entftanden großere gladen, welche aus dem foeben genannten Grunde im Allgemeinen eine freisformige Begrenzung zeigten und unter das mittlere Niveau fanken, aber nur fo weit, als es die mit der Tiefe machsende Dichte des fluffigen Mediums erlaubte. Rurg, es mußte fich ber Borgang der Erftarrung fo zeigen, wie er schon S. 391 fur die Erde entwickelt murde. Die übrige Dberfläche mußte, nachdem auch fie eine garte Rrufte erhalten, doch im Allgemeinen übe r dem Nivcau der erften Erftarrungeflächen erhoben bleiben.
- 12. Die Urfachen der tosmischen gluthungen (Gezeiten) find bereits im ersten Capitel dieses Buches entwidelt worden. Seder

rotirende himmelstörper, deffen Durchmeffer zur Entfernung des nächsten in einem genügend großen Berhältnisse steht und deffen Materie eine genügend große Beweglichkeit der kleinsten Theilchen (Flüssigkeitszustand) besigt, ist ihr unterworfen.

Außer den genannten zwei Punkten entscheidet dann noch die Masse des Nachbarkörpers über die hohe der Fluth. Andere Umstande, die hier Einstuß haben, sind mehr localer und temporarer Natur; so die Luftströmungen, die Richtung des Kustenstriches u. s. w.

Wenn fich der Mond gegenwärtig nicht mehr um feine Achie dreht (wenigstens nicht in dem Sinne, als es zum abwechselnden Eintritt pon Kluth und Ebbe auf einem bestimmten Punkte der Oberfläche nothwendig ift), so ift dieg fein Beweis, daß er es nie gethan. Sede Rotationsbewegung muß in Folge der Gezeiten allmälig abnehmen, bis die Abwechslung von Ebbe und Fluth auf jedem Puntte der Oberfläche ganglich aufhört, d. h. bis die Rotationszeit gleich wird der Umlaufszeit des flutherzeugenden Nachbars. Bei der Erde wird der Tag fchliehlich nahezu dreißigmal fo lange fein als gegenwärtig. Dann bort die Urfache der Berlangerung und damit diese felbst auf. Anderfeits ift es wahrscheinlich, daß die Rotationsbewegung überhaupt in ihrem Ursprunge enge mit der Umlaufsbewegung zusammenhängt und sonach wie lettere, wenigstens anfänglich, allen himmelskörpern eigen mar. Für diese Anschauung sprechen mehrere Grunde, für die gegentheilige gar feine. Es ift also mahricheinlich, daß auch der Mond einft eine Rotationsperiode hatte, die fleiner war als ein Monat. Und felbst wenn er um feine Achle abfolut unbeweglich gewesen ware, jo hatten auf ihm doch Cbbe und Fluth in der Periode eines Monates abgewechselt und ihn ichließlich zu jener indirecten (mittelbaren) Rotation gebracht, die er gegenwärtig zeigt. In diesem Falle mußte sein Rotationsäquator mit seiner Bahn zusammenfallen. Da aber beide in Birklichkeit einen Winkel von 1° 28' einschließen, so scheint dieß für eine ehemalige selbst= ftandige Rotation zu sprechen, von welcher die gegenwärtige nur der unveränderliche Reft ift. Bezüglich der Fluthftarte ift zu beachten, daß zwar für den Mond die Anziehungekraft des Nachbars somal größer ift, ale fur une; dagegen aber ift fein Durchmeffer wieder 3,6mal fleiner, als jener der Erde. Deshalb wird auf ihm die uriprüngliche Fluth 30/3,0, b. i. 22mal größer gewesen sein, als die

unfrige, eine Kraft, die groß genug ift, in relativ furzer Zeit die Rotation auf das Minimum zu bringen.

13. Die Folgen diefer beiden Urfanomene, wie wir fie nennen möchten, sepen fich nun für die ersten Perioden der Erstarrung auf eigenthumliche Beise zusammen.

Bahrend die Rotation dahin strebt, die dichteren Theile dem Aequator, die lockeren den Polen zuzutheilen, geht die Wirkung der Fluth im Allgemeinen darauf hinaus:

- 1. Die zuerft fluthenden Maffen gegen die nachkommenden (weftlichen) gurudgubrangen und baber:
- 2. Die leichter fluthenden (loderen) Theilchen von den schwer fluthenden (dichteren, compacteren) zu fondern, indem erstere eine größere Zurudbrungung erfahren, als lettere.

Diefes Streben wird am ftartften zur Ericheinung fommen, wo die gluth am größten ift, alfo in den Aequatorialgegen den.

Daraus folgt, daß im Allgemeinen die erfte Bertheilung und Anordnung der Beichlandsmaffen gegenüber den dichteren Schichten von der Fluth beeinflußt werden mußte, und zwar dergestalt, daß der Theorie nach - die Grenzen zwischen beiden Bodenarten innerhalb der Aequatorialgegenden im Allgemeinen von N-S laufen da ja die Sonderung nach den Meribianen vor fich geht. In den polaren Gegenden ift die Fluth nicht mehr fo wirtfam, um ein folches Befet gur Beltung zu bringen. Im Besonderen jedoch wird diese Richtung der Grenze durch die erfte Art der Thatigfeit: das Buruddrangen der fluthenden Maffe - wieder theilweise abgeandert; denn es muß die lodere Maffe ihr Terrain nach Beften zu erweitern fuchen, mahrend die dichtere, der Fluth weniger unterworfene, ihre urfprungliche Lage beffer behaupten fonnte. Allein mehr Gewicht, als auf diefen fo vielen anderen Bufälligkeiten unterworfenen Umftand legen wir auf die Art und Beise wie die Fluth den Uebergang der beiden Bodenarten Es ift flar, daß dort, wo der vorausgehende, zudrängende Theil ein Sartboden ift, diese Burudichiebung gegen das Weichland weniger gelingen tann, und daher die uriprungliche Lagerung eine geringe Störung erfahren wird, d. h. ber Uebergang wird mehr ein allmäliger bleiben, wie er es anfangs war. Dagegen wo Beichland vorausgeht, tann es durch die Fluth leicht

zurückgedrängt werden, den Hartsoden überschwemmen und bis in seine Mitte vordringen, wo der harte Charafter bereits entschieden hervortritt. Hier nun stoßen die Gegensäße ich arf aufeinander, weil auch der überfluthete Boden theilweise wieder einschmilzt. Da sich der Borgang öfters wiederholt, so wird der Charafter des plöplichen Uebergangs ein bleibender. (Bgl. Tasel III).

- 14. Damit ift zugleich die Region und Richtung, welche die späteren Spalten einnehmen werden, bestimmt. Es wird die Trennung zunächst stattfinden
- a) an der Grenze des Weichen und Festen, also an der Grenze der ersten Abfühlungsflächen. Die Richtung des Spaltes muß also hier die der Tangente solcher Flächen sein oder parallel mit deren Rand verlaufen;
- b) ferners in der Richtung der Meridiane, weil die Entfernung der Theilchen von einander in der Oft-Best-Richtung erfolgt und gleichzeitig nur die Theilchen in einem und demselben Meridian von der Fluth ergriffen werden;
- c) am stärksten, wo die beiden vorbenannten gagen zusammenfallen, also wo die Grenze einer ersten Erstarrungsfläche im Meridian liegt;
- d) endlich auch am ftartften, wo der Nebergang beider Bodenarten ein ploglich er ift.

Aber auch dort, wo die Spaltbildung nur mehr im Kleinen auftrat, wo die aus engeren Rigen quellende Masse in Gebirgsrucken erhärtete, mußte die Fluth eine Meri dian bricht ung begunstigen und zwar um so entschiedener, je stärker sie auftrot.

15. Die Spaltbildung ift aber nicht bloß mittelbar durch die Fluth ein Resultat ungleichmäßiger Erstarrung, sondern auch unmittelbar durch die un gleichmäßige Zusammenziehung der Kruste. Auch hiebei wird sie demnach der Grenze des Weichen und Harten folgen oder die erste Erstarrungsstäche tang ir en, was als selbstverständlich keine weitere Erstarung benöthiget. Diese Spaltung wird sich erstens dadurch von der vorerwähnten unterscheiden, daß sie sich durch alle Perioden, so lange eben die ungleichmäßige Condensation dauert, wiederholt, obgleich ebenfalls mit abnehmender Intensität; ferners dadurch, daß die erstere, weil breit und seicht, leicht vernarbt, während bei der letzteren,

weil sie schnial und tief, die Bernarbung oft nicht mehr an die Ober- 'fläche zu dringen vermochte.

16. Benn wir bis jest die Ericheinungen in Betracht zogen, welche durch außere fosmische Ginwirfungen auf der Oberfläche eines Beltforpere herporgerufen werden, fo menden mir une nun feinem Inneren zu. Auch hier erlaubt uns der gegenwärtige Stand der Biffenschaft einen Proceg vorauszusegen, dem fich fein himmelsförper entziehen tann: die Gas- und Dambfbilbung. Auf der Sonne ift uns täglich Gelegenheit gegeben, Diefelbe zu beobachten und es ift gewiß fein aufälliges Bulammentreffen, wenn Bouifingoult das on drogen. welches eine jo große Rolle auf unserem Centralförper spielt, in Meteorfteinen nachwies. Dadurch, daß die Oberfläche eine niedri= gere Temperatur bejaß, als das Innere, mußten die fich bildenden Gafe in der Richtung des Radius von innen nach außen zu entweichen juchen. Anfangs ging dieß gewiß ohne Störung vor fich. Nachdem fich aber eine schwache Krufte gebildet hatte, waren die Gafe gezwungen, unter derfelben zu verweilen; fie fammelten fich in Blafen und schufen, indem fie die Decke hoben, Sohlräume, welche fie fo lange inne hatten, bis fleine Poren ihnen zum allmäligen Entweichen Gelegenheit boten. Run fonnte die gehobene Dede wieder langfam in den tieferen Raum, den die Blafe inne hatte, guruckfinten und tam fonach unter das Riveau der Umgebung ju liegen, mahrend der außerfte, mehr ftarre Rand der Blafe fich von der Dece loelofend, aufgerich= tet blieb. Da die Form des Hohlraumes sich jedenfalls nach jener der Blafe gestaltete, jo fonnten die Umriffe der fo entstehenden Bertiefungen von der Kreisform im Allgemeinen nicht bedeutend verschieden fein. Durch die Schwere der nun nach außen concav hangenden Decke entstanden, wie gesagt, an jenen Umriffen Spalten, in welche die weichen, fluffigen Maffen, vom Drude ber eingefunkenen jeitwärts getrieben, oft neuerdings eindringen und fich über das Niveau des Erstarrten emporheben fonnten. Es entftand ein freisformiger Ball um den concaven Raum, deffen Sohe theile von der uriprunglichen Sohe der Blafe, theils von der Schwere der eingefunkenen Decke, demnach von ihrer Dichte und Dicke abhing. Geht die Trennung mehrmals von Stufe zu Stufe vor fich, fo erhalt das Innere einen terraffenformigen Abfall. Ale innerfter Rern, ale ungerftorter Reft der

Blasenbildung tann dann oft noch eine Centralmaffe übrig bleiben, welche als localer Abschluß derselben zu betrachten ift.

- 17. In den erften Perioden, wo die Gasentwicklung am ftarfften, die Rrufte aber noch fehr dunn mar, mußte der Durchmeffer folder Concavraume, dem Umfange der angehäuften Gasmaffen entfprechend. groß, die Tiefe flein und der Ball niebrig fein. In dem Rafe. ale die Abfühlung in das Innere drang, nahm der Durchmeffer ab. die Tiefe und Ballhöhe zu: lettere aber nur fo lange, als fich überhannt noch weiche Maffe in der Nahe der Oberfläche fand. In den fpateren Perioden, wo die Gase aus größerer Tiefe aufstiegen, wurden fie durch die gange des Weges gezwungen, die Form von Stromen mit tleinerem Durchmeffer anzunehmen, mahrend ihre heftigkeit durch den größeren Druck so zugenommen hat, daß fie die Oberfläche nicht mehr langfam beben, fondern gemaltfam durchbrechen. Es tann fonach von einer zurückfinkenden Dece, welche durch ihren Druck zur Ballbildung Beranlassung gibt, umso weniger die Rede fein, als auch die weichen Maffen nicht mehr so nabe an der Oberfläche find. Wir werden demnach eine ftart ausgeprägte geschloffene Ballbildung weder bei den größten noch bei den fleinsten Concavraumen antreffen; fie wird in den Mittelftufen zu suchen sein.
- 18. Dort, wo die Oberfläche weich war, mag hebung und Onrchbruch häufig und ohne Schwierigkeit erfolgt und die Zerftörung also bedeutend gewesen sein. Dieß mußte dazu beitragen, das Terrain auf die Dauer uneben und rauh zu gestalten. In den ersten Abfühlungsflächen dagegen, welche wegen ihrer stärkeren Zusammenziehung eine größere Dichte und deshalb auch eine größere Sestigkeit besaßen, konnte ein solcher Borgang nicht stattsinden. So blieben diese Regionen, vom häufigen Zerreißen befreit, in ihrer ursprünglichen Gestalt: eine Gleichgewichtsoberfläche sür alle Zukunft und boten, als directe Zeugen ihres einstigen sussingen Austindes, auch in der Erstarrung das Bild einer Meeressstäche dar. Erst in späteren Perioden, wo die Heftigkeit der Ausströmung durch den Druck der abkühlenden Kruste zunahm, konnte es gelingen, an gewissen Stellen, vorzüglich wo eine innere Spalte den Widerstand schwächte, auch in diesen Flächen die Decke zu durchbrechen.

Gin Mittelglied awischen den Maren und den porerwähnten

höhlungen werden jene Wallflächen bilden, welche durch ihren Umfang das hohe Alter verrathen und somit, namentlich in der Nähe der Mare, demselben auch an Festigkeit des Bodens nahe kommen.

- 19. Nachdem der Durchbruch in den Flächen erfter Abfühlung. die wir von nun an Mare nennen wollen, weniger möglich war, anderseits jedoch gerade diese Regionen wegen ihrer größeren Condensation einen größeren Drud auf die weiche Unterlage ausubten, fo folgt nothwendig, daß die ftartften Sebungen au den Grengen der Mare ftattfinden mußten. In der erften Periode, wo der Durchmeffer der Sohlräume noch fehr groß war, mochten folche an den Grenzen der Mare entstehende Ballflächen mit diefen felbst eine große Achnlichkeit bieten. Der Boden, wenngleich minder dicht als bei jenen, war doch nicht fo loder als in den übrigen Regionen. Die Ballbildung mußte baber auf der festeren Seite (jener der Mare) entweder gar nicht oder doch nur unvolltommen eintreten, weil weder eine bedeutende Sentung der Blasendede, noch ein Berreigen der festen Umgebung möglich war. Auf der entgegengesetten Seite jedoch, an der Grenze des Lockeren muffen die Balle schon ftarfer hervortreten, indem die Beichheit des Bodens das Emportreiben derfelben geftattete. Solche Flächen mußten bemnach in ihrer theilweisen Berschmelzung mit dem Mare das Anjehen von Theilen desielben, von Bufen gewinnen, welche Bezeichnung wir ihnen in Zufunft auch geben wollen.
- 20. Später, nachdem mit größerer Dicke der Kruste die Spaltbildung begonnen hatte, da war das Auftreten der Ballslächen vorzüglich an jene Stellen gebunden, wo eine vernardte Spalte theils an
  der Oberfläche, theils auch im Inneren die Hebung erleichterte. Wie
  wir im Absah 14 gesehen, ist anfangs die Spaltenregion vorzüglich on
  den Grenzen der Mare und in der Richtung der Meridiane zu
  suchen. Bir haben demnach hier aus großen vernarbten Spalten entstandene Reihen von Ballslächen zu vermuthen. Auch dieser Borgang
  wiederholt sich durch alle Perioden mit abnehmender Intensität. Mit
  der Berengung der Spalten müssen auch die Durchbrüche kleiner aber
  schärfer werden. Eine vollständig vernarbte Spalte wird sich entweder
  durch eine adernförmig verlausende Anschwellung oder durch die regel=
  mäßige Aneinanderreihung der Krater verrathen. Bo die
  Vernarbung nicht mehr ganz an die Obersläche zu dringen vermochte,

werden Spalte und zugleich die Ausbruchsftellen in ihr ersichtlich bleiben. In manchen Fällen wird die Narbe abermals springen und die auf ihr besindlichen Krater werden von der neuen Spalte durchbrochen erscheinen. Uebrigens kann eine Kraterreihe auch den Lauf einer unterirdischen Spalte bezeichnen, was namentlich dort sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, wo der größere Durchmesser der Krater, im Bergleich zu jenen auf einer benachbarten ersichtlichen Spalte, die größere Leichtigkeit des Durchbruches verräth. Wo die Spaltbildung innerhalb eines Mare eintrat, da war die gänzliche Vernarbung wohl nur in der ersten Zeit möglich; damit aber — der Eigenschaft solchen Bodens entsprechend — eine raschere Erhärtung der hervorgetretenen Masse verbunden: es wird ein abernsförmig verlaufender niederer Bergrücken entstehen

21. Wo der Uebergang vom Mare zum weicheren Boden plöglich geschieht, da sest sich das durch die ungleichmäßige Condensation hervorgerusene Spiel viel länger fort. Die Spaltennarben wurden wiederholt zerrissen, die sesten Massen an der Oberstäche längs der Narbe abermals gehoben oder es drangen anch neue weiche Massen aus der Spalte hervor und boten selbst nach ihrer Abkühlung durch die ganze Zukunft neuem Drucke von unten den geringsten Biderstand. Als schroff aufsteigende, nur scheinbar zusammen hängende Massen, dem Rande des Mare entlang ziehend, müssen sie durch ihre höhe über dasselbe die Größe seines Druckes bezeugen. Auf der Seite gegen die weiche Oberstäche zu wird der Abfall minder start verlausen, weil eben der Druck nur einseitig, "meerseitig" ist.

Erft nach vollständiger Erkaltung der Oberfläche, in einer verhältnißmäßig ipaten Periode, tritt auch hier die regelmäßige Birkung der Gasftrömung ein, aber es ist in ihnen — dem Charakter der Periode entsprechend — bereits der Uebergang zur Eruption ersichtlich.

22. Dort aber, wo zwischen zwei Maren ein weicherer Boden eingebettet liegt, wird sich der soeben geschilderte Borgang um so intensiver wiederholen, als der Druck von zwei Seiten wirkt und die Unruhe vervielsacht. Ein solches Terrain muß im Laufe der Perioden den Schauplat beständiger Zerstörung bilden. Wilde, regellos zerstreute Massen, ohne Zusammenhang und Gliederung, mögen sie bis in die spätesten Perioden dastehen als Dentsteine der gewaltigsten selenitischen Revolutionen.

- 23. Da die bis jest geschilderten Borgange sich alle auf den Effect der ungleichmäßigen Abkühlung und Gasentwicklung zurucksführen lassen, io ist ihre beständige Wiederholung in späteren Perioden die nothwendige Folge der Fortdauer jener Processe.
- 24. Bunächst wird die Spaltenbildung, d. h. die Bildung der Kraterreihen, Bergrüden und offenen Spalten in einer mit der ersten Bruchlinie parallelen Richtung wieder eintreten. Da das Abfühlungsvermögen von den Maren aus im Allgemeinen nach allen Seiten gleichförmig abnimmt, so verhalten sich die weichsten Partien zu den Nebergängen ebenso, wie diese zu den Maren. Erfolgte die erste Spaltung in Form eines Bogens, so wird sich später eine ähnliche in der Rähe zeigen; war die erste in gerader Linie vor sich gegangen, so wird auch die spätere linear verlaufen. Dabei mag es wohl geschehen, daß auf se stere m Boden kein Durchbruch der slüssigen, sondern nur eine Hebung der erhärteten Masse auf der alten Spalte erfolgt. Wenn dergleichen Hebungen auf weicherem Boden stattsanden, so werden sie sich später wieder allmälig senken und es entstehen furche nartige Bildungen.
- 25. Aber auch in der Ballflächenbildung oder, wie fie in den fpateren Verioden beigen mag, in der Ringgebirg = und Rraterbildung bleiben die alten Kräfte thätig und zwar auf jenem Puntte, zu dem einmal von innen die Bahn gebrochen ward. In der ersteren Beit, wo die Rraft noch unter fehr ahnlichen Berhaltniffen auftritt, mag der Umfang der neuen Bildung dem der alten nur wenig nachfteben; es werden daber entweder 3 milling &formen oder mindeftens parallele Balle ericheinen. Spater werden fleinere Formen entweder innerhalb oder auf den Ballen fich zeigen. Wo aber wegen Erhärtung des Bodens der Widerftand größer geworden ift, tann fich die Bebung nur unvollständig erneuern, eine Sentung aus dem nämlichen Grunde nicht mehr vor fich gehen und das Innere einer solchen Rläche bleibt beulenförmig aufgetrieben. Dft trat die Rraft nicht mehr am nämlichen Orte, sondern nur nahe an demfelben auf. Es entftand ein zweiter Rrater, ohne den erften zu beeinträchtigen. Solche Kraterpaare werden in späteren Zeiten, wo fich die Gasftrome gertheilten (fpalteten), häufiger als in den früheren entstanden fein.

- 26. Der Leser wird nun schon begierig sein, zu ersahren, ob diese einheitliche Entwicklung von Naturprocessen längst vergangener Jahrtausende wohl mit den beobachteten Thatsachen stimmt oder ob sie in das Reich der Träume und Fantasien verwiesen werden muß. Wir wollen sogleich die Probe beginnen.
- 27. Der auffallende Gegensat von Flächen höheren und niedrisgeren Niveaus, wie er aus dem Abkühlungsprocesse (Absat 11) herges leitet wurde und wobei dem niedrigeren Niveau zugleich der Charakter der Festigkeit und verhältnismäßigen Ebenheit mit zusiel (18), sindet sich auf dem Monde in den Maren, gegenüber der anderen Oberstäche, vollkommen bestätiget. Selbst eine Annäherung an die Kreissorm ist bei allen mehr oder weniger ersichtlich.
- 28. Die gewaltige Einwirkung der Erde bezüglich der Gestaltung der Oberstäche (Fluth) tritt am deutlichsten in den stereostopischen Fotografien des Mondes hervor. In diesen wird der Mond nicht als Halbkugel, sondern wie die Hälfte eines uns mit der Spipe zugekehrten Gies gesehen. Han sen hat aus theortischen Betrachtungen gefunden daß der Mittelpunkt des Mondes etwa um 8 Meilen vom Schwerpunkte entfernt sei. Die Entfernung scheint jedoch größer zu sein.\*) Daraus kann man schließen, daß der Mond schon vor seiner gänzlichen Erstarrung selbstständig zu rotiren aufhörte. Im Besonderen müßte

<sup>\*)</sup> Schon Newton und nach ihm Lagrange haben sich den Umstande daß der Mond uns immer dieselbe Seite zeigt, durch eine Berlängerung seiner Are gegen die Erde hin erklärt. Später ist auch Laplace dieser Anschauung beigetreten. Aber erst Hansen side bat 1854 die Sache schärfer behandelt und gezeigt, daß die Berechnungen über die Bahn des Mondes sich nicht an die beobachteten Oerter des Mittelpunktes anschließen, sondern nur eine beständige gleichmäßige Beziehung zu demselben haben. Der constante Factor, mit welchem die Rechnungsergebnisse multiplicirt werden müssen, um den Ort des Mittelpunktes zu liesern, ist nach diesem Gelehrten 1,0001544. Der Mittelpunkt des Mondkörpers, welcher dei der Libration in Ruse wäre, wenn er mit dem Schwerpunkte zusammensiele, muß diese gleichsalls mitmachen, sobald Letzters nicht der Fall ist; und daher rührt die Abweichung der Berechnung von der Beobachtung, indem jene eine solche Libration bisber immer ausschloß. Außerdem haben sich auch Gussew und Newcomb mit dieser Frage beschäftiget, jedoch nicht übereinstimmende Resultate gesunden.

aber (nach Abs. 13) auf dem Monde in Folge der Fluth die öftliche \*) Seite eines Marebodens einen allmäligen, die weftliche aber einen plotlichen Uebergang zum Weichlande verrathen. In der That verhält fich die Cache fo. Auf der Beftfeite des Mare Rubium finden mir jene große Ringgebirgereibe, welche den Urfpalt verrath (Abi. 32), mabrend ber Often nichts bergleichen bietet. Un der Bestseite bes Mare humorum finden wie ein ganges Suftem von Bergadern als Producte vielfacher Spaltenbildungen (37, 10), mahrend der Often feine aufweift. An der Beftfeite des Mare Imbrium erbliden wir die Apenninen, den Rantasus und die Alpen, im Often nur Mareboden. An der Beftseite des Mare Serenitatis liegt die Taurustette, im Often herricht allmäliger Uebergang. An der Beftfeite des Dare Rectaris läuft die Pyrenaenkette, im Often allmaliger Uebergang. An der Bestseite des Mare Focunditatis Spuren der Urspalte in einer langen Rette mächtiger Ringgebirge, im Often allmäliger Uebergang. (Bgl. Abj. 14 d und 21, dazu Tafel III).

29. Die im Absahe 16 gegebene Entwicklung, bezüglich der Wirkungen der Gase, stimmt Punkt für Punkt mit den Beobachtungen auf dem Monde. Wir sinden daselbst kreisförmige, mehr oder weniger mit Wällen umgebene Vertiesungen, welche der ausgezeichnete Selenograf Mädler, je nach abnehmender Größe des Durchmessers (von 30 Meilen bis zu 1500'): Wallebenen, Ringgebirge, Krater und Gruben benannte. Bertiesungen von kleinerem Durchmesser sind mit den gegenwärtig in Anwendung kommenden Instrumenten nicht mehr erkennbar. Die Kreisform dieser Gebilde läßt wohl kaum eine andere Entstehung, als durch entweichende Gas- und Dampsmassen verwutben.

30. Bon der Regel, daß die größeren Formen dieser Bertiefuns gen von den kleineren zerstört worden sind und demnach älter waren als diese (17), gibt es unter so unzähligen Beispielen, die hier aufgeführt werden konnten, nur eine einzige Ausnahme: Hagecius

<sup>\*)</sup> Um die Orientirung richtig aufzusaffen, beachte man, daß die Angaben von Oft und West auf den Mondlarten, deren Bezeichnungsweise wir von hier an festhalten, der tosmischen Bezeichnungsweise, beren wir uns in der allgemeinen Entwicklung S. 401 bedienten, entgegengesetzt find. Wer also auf die Mondlarten übergebt, muß S. 401 fatt West Oft seinen.

und Sagecius a, von welchem Paare der erftere (großere) fpater entftanden zu fein icheint, indem der beiden gemeinschaftliche Ball ibm angehört. Doch bemerkt Mabler zu diefem Falle, daß allerdings auch der Unterschied in der Größe beider Bildungen nur unbedeutend ift. Bir können demnach das relative Alter der Bertiefungen auf dem Monde mindeftens eben fo ficher bestimmen, ale die Geologen jenes der Gebirgezüge auf Erden. (Bgl. das Titelbild.) Aber auch bezüglich der Tiefe und Steilheit ift, wie schon Schröter hervorhob, ein regelmäßiger Gang im Allgemeinen nicht zu verkennen, nach welchem diese beiden Gigenschaften fich umgekehrt wie der Durchmeffer verhalten, mas abermals genau mit unferer Spothefe ftimmt. Julius Schmidt fagt, nachdem er die Ergebniffe feiner und Mädlers Deijungen vorgeführt: "Mit Recht wird man einwenden durfen, daß diese 18 Zahlen noch nicht genügen, um ganz unzweifelhaft eine mit der Abnahme des Rraterdurchmeffers relativ zunehmende Tiefe nachzuweisen; indeffen mag hier die Bemerfung genügen, daß eine 5-6 Dal arokere Bahl von Meffungen im Mittel die Richtigkeit der obigen Wahrnehmung bestätigt." Bang befonders auffallend ift ferner die Uebereinftimmung der Beobachtung mit unferer Entwicklung bezüglich des Auftretens der Balle. Je größer die Ballflache, defto unausgebildeter (zerklüfteter) ist der fie umgebende Ball; anderseits bemerkt man auch bei den fleinsten Rratern und Gruben fast gar feine Erhöhung.

31. Wir haben von den zuerst an den Grenzen der Mare entstehenden Formen (Bnfen) gesprochen (19) und sie als den Beginn der Blasenbildung betrachtet. Julius Schmidt, Director der Sternwarte zu Athen, sagt darüber: "Unverkennbar ist an einigen wohlbegrenzten grauen Flächen (Maren) das hinneigen zur kreisförmigen Umwallung, die Aehnlichkeit mit dem Ringgebirge. Bo mehrcre Ebenen sich berühren, zeigen ihre oft mächtigen Grenzmauern in großen Buchten Theile eines Areisbogens, der hier unterbrochen, dort in einem anderen Gebirge fortgesetzt erscheint. Mag man dieser Anschauung. welche sich stützt auf die Beschaffenheit der Umgrenzungen des Mare Erisium, des Mare Serenitatis, Rectaris, Humorum, der großen mareähnlichen Ballstächen Kästner und Mare Humboldtianum, beipflichten oder nicht,— immerhin ist diese munderbare und dazu durch die größten Niveaudisserenzen ausgezeichnete Neigung dur Kreissorm nicht zu übersehen

und jehr wahrscheinlich darf man sie nicht als rein zufällig betrachten. Sie läßt uns ahnen, daß in der Borzeit die ersten und gewaltigsten Katastrosen auf dem Monde eben diese Formen gestalteten, denen viele tausend andere im verkleinerten Maßstabe und in zahllosen Uebergängen gesolgt sind."\*) Als Beispiele für unsere Ansicht bringen wir: Sinus Iridum, Lemonier, Gärtner, Letronne, Doppelmayer, Hippalus, Thebit, Purbach, Gutenberg, Possidonius und namentlich Fracastor, bei welchen allen die Dessnung dem Mare zugekehrt ist, während bei dem Letteren zugleich auch die Richtigkeit des von uns angegebenen Grundes ersichtlich wird; die Wallbildung hat zwar auch auf dieser Seite ihren Ansang genommen, aber sie ist durch die Härte des Bodens verküm-mert geblieben.

- 32. Die unserer selenologischen Sppotheie entsprechenden Reishenbildungen von Ballflächen an der Grenze der Mare und in der Richtung der Meridiane, als Zeugen großer ursprünglicher Spalten (20), finden fich auf dem Monde vielfach vor. So zieht:
- 1. In der Richtung des Meridianes von Curtius c bis Purchbach, und von hier zugleich an der Grenze des Mare Nubium bis Ptolomäus eine fast ununterbrochene Reihe von Wallebenen und Kratern, also an Länge nahezu dem halben Mondmeridiane gleich.
- 2. An dem westlichen Rande zieht eine große Kette genau im Meridiane von humboldt bis Reper.
- 3. Im Often, an der nordöstlichen Grenze des Oceanus Procellarum, gleichfalls in Meridianrichtung, zieht die Kette des Grimaldus hevel und Cavalerius. Auch Mädler sagt darüber: "Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß diese Reihen uranfängliche epalten gewesen sein mögen, die (wie ihre Meridianrichtung anzudeuten scheint) im Zusammenhange mit dem Rotations schwunge gestanden haben mögen."\*\*)
- 4. An der Bestgrenze des Mare Föcunditatis zieht in einer Länge von 150 geografischen Meilen, gleichfalls im Meridiane, die Ringgebirgsreihe Furnerius—Langrenus.

<sup>\*)</sup> Jul. Schmidt: Der Mond. Leipzig 1856. G. 69.

<sup>\*\*)</sup> Beer nub Mabler: Der Monb. Berlin 1837 S. 301.

- 5. An der öftlichen Grenze des Mare Auftrale ziehen ebenfalls im Meridiane die drei Ringgebirge Bega c, d und e, mit ihren Ballen einander berührend.
- 6. Den Westrand des Mare Föcunditatis mit dem des Mare Crisium verbinden die drei Krater Apolonius, Taruntius und Azout, fast in der Meridianrichtung.
- 7. Der westlichen Grenze des Mare Serenitatis entiprechend, zieht von Vitruvius aus nördlich über Posidonius, eine unvertennbare Rette größerer und fleinerer Formen bis Burg.
  - 8. Gine Meridianenreihe von Segner bis Bilfon.
  - 9. Gine folche von Atlas zum Cleomedes.
- 33. Aus späteren Perioden können folgende Rraterreihen namhaft, gemacht werden, wobei oft Ballebenen die Stelle der Maren vertreten:
- 1. Ein Bogen, parallel dem NO-Rande des Posidonius, aus 6 sehr kleinen Kratern bestehend, wie eine Perlenschnur.
- 2. Gine Reihe öftlich von Apolonius, dem Nordwestrande des Mare Föcunditatis parallel.
- 3. Ein großer Bogen von Ringgebirgen von Cefeus B bis Romer G, der Nordwestseite des Mare Serenitatis parallel.
- 4. Gin Bogen von fünf Ringformen: Sabinus bis Ritter b bem Südostrande des Mare Tranquillitatis parallel.
- 5. Gine Reihe von 6 Kratern im Often von Lohrmann A, parallel bem Oftrande des Oceanus Procellarum.
- 6. Eine Reihe von 5 Kratern bei β Hell, dem SW=Rande des Mare Rubium parallel.
- 7. Eine Reihe von 5 Kratern, dem SO=Rande der Balls ebene Pitetus parallel.
- 8. Die Kraterreihe in den Thälern ζ, η und 3, dem O-Rande der Ballebene Spikard parallel.
- 9. Im Sudost von Burzelbauer eine Reihe von 5 Kratern, dem Balle desselben entsprechend.
- 10. Im Inneren des Sasserides zwei parallele Kraterreihen, seinem Ostwalle entsprechend. hier ist übrigens eine Ausnahme, da eine dritte Reihe auf seinem Südwalle senkrecht steht.

- 11. Die Kraterreihe e Ratharina, parallel zum SO-Rande des Mare Nectaris.
- 12. Censorinus o, parallel dem Westrande des Mare Tranquillitatis.
  - 13. Guttenberg h, parallel zur Oftgrenze des Mare Focunditatie.
  - 14. Die Reihen, parallel dem Oftrande des Phocilides.
  - 15. Im Often von Zuchius b bis e.
- 16. Hipparch A bis 1, dem Westrande dieser Ballebene ent= sprechend.
- 17. Capella B, der Grenze des Sochgebirges mit der Ebene entsprechend.
  - 18. Ebenfo eine Reihe von Wendelin i nach Guden (7 Rrater).
- 19. Gine schone Kraterreihe, parallel dem westlichen Balle des Bufching.
  - 20. Cbenfo im Guden des Bufching d.
- 21. Der Bogen Reaumur bis herschel, der Bestgrenze des Oceanus Procellarum entsprechend.
- 22. Sechs fleine Krater, dem Westwalle des Ptolomans ent= sprechend.
  - 23. Drei Rrater um Raffiredbin o.
- 24. Drei Krater im Best des Thebit, dem Balle desselben und der Bestgrenze des Mare Nubium entsprechend.
- 25. Behn Krater von Agatharchides bis hippalus, der Bestgrenze des Mare humorum parallel.
  - 26. Drei Krater am Südrande des Weigel.
- 27. Gin intereffantes Beispiel von Doppeltangenten: Die Reihe von Alamon bis Abulfeda (10 Krater).
  - 28. Gine Reihe parallel dem NW=Balle des Stöffler.
- 29. Eine sehr schöne Reihe von 5 Kratern, tangirend den SO-Wall des Baco.
  - 30. Die Reihen um Gauricus.
  - 31. In der Ede des Drontius.
  - 32. Am Gudabhange des Sauffure.
  - 33. Im Nord von Wilhelm I.
- 34. Die gemeinschaftliche Tangente westlich von Clairaut, a und b verbindend.

- 35. Eine Ausnahme scheint die prachtvolle Reihe nordöstlich von Stadius zu machen, indem sie auf seinem Walle senkrecht steht. Allein dieß stimmt nur scheinbar nicht. Denn vom Sinus Aestuum gegen Kopernikus zu ist ein rascher Uebergang der Bodenfestigkeit nicht zu verkennen. Ein größerer Gegensaß, als jener des Terrains des Kopernikus und des Sinus Aestuum läßt sich gar nicht denken. Zwischen beiden aber bezeichnet jene unabsehbare Kraterreihe genau die Scheidungslinie und ist sonach eine der glänzendsten Beweise für unsere Ansicht.
- 36. Parallel dem Bestwalle des Maginus ein schöner Bogen von 6 kleinen Kratern.
- 37. Parallel der Nordweftgrenze des Mare Föcundidatis ein schöner Bogen von 5 Kratern, der sich später noch durch drei folgende ergänzt:
- 38. Parallel der NW-Grenze des Mare Tranquillitatis eine Reihe von 11 Gruben zwischen Jansen A und Bitruvius.

Durch diese Thatsachen durfte es erwiesen sein, daß die Spaltenrichtung zu den Grenzen verschiedener Niveaus parallel oder tangirend läuft und somit der ungleichen Zusammenziehung des Bodens zuzuschreiben ift.

- 34. Ob wir aber auch im Rechte find, die Kraterreihen mit Spalten in Zusammenhang zu bringen? Ja; denn sehr oft liegen die Reihen in ersichtlichen Spalten oder fie bilden die geradlinige Fortsehung derselben. Dafür folgende Belege:
- 1. Die letterwähnte Kraterreihe zwischen Kopernifus und dem Sinus Aestuum. Bon ihr sagt Mädler: "Die dichtgedrängten Reihen bekommen leicht das Ansehen einer zusammenhängenden Rille und in der That sind beide Formen nahe verwandt, da man sich nur den meist sehr niedrigen gemeinschaftlichen Ball je zweier Krater hinwegdenken darf, um eine Rille zu erhalten." Die Bestätigung liegt gleich in der Nähe; denn
- 2. in der Verlängerung der erwähnten Reihe nach Norden "zeigt sich eine solche Rille zu beiden Seiten mit deutlich erhöhten Wällen und mit 4 der kleinsten Krater auf ihrem Grunde". hier liegt also eine Reihe in einer ersichtlichen Spalte. Aber auch der zweite hier in Betracht kommende Fall die Reihe als geradlinige Fortsehung der Spalte ist hier vertreten; denu die südliche Forts

setung der Rille vollenden in gerader Linie drei größere Krater, mit denen sie oft, wie Mädler sagt, "ein Ganzes zu bilden scheint." In der ersteren halfte der ursprünglichen Spalte vermochte die eingedrungene Masse (Vernarbung) nicht mehr die Oberstäche zu erreichen; in der zweiten jedoch ist es zweifelhaft, ob eine unterirdische Verlängerung den Durchbruch an der Decke erleichterte, ohne selbst so weit heraufzureichen, oder ob die Vernarbung hier vollkommener war und später wieder durchbrochen wurde. In jedem Falle ist der Entwicklung in Absat 20 Genüge geleistet.

- 3. Im Beften von Cohrmann befindet fich eine Querkluft, Bu welcher gegen Sudweft eine Reihe kleiner Krater die Fortfepung bilden.
  - 4. In der Spalte Maginus & befinden fich 5 Rrater.
  - 5. In der Schlucht nördlich von Bell befinden fich fünf Rrater.
- 6. In der Spalte Davy & liegen vier fleine fraterartige Bertiefungen.
- 7. In der langen großen Furche, welche, vom Nordost-Wall des Arzachel ausgehend, zwischen Alpetragius und Alfons hindurch und von hier aus in gerader Einie bis Lalande c läuft, wo sie, wie Mädler sagt, "ganz Rille" ist, besinden sich eine Reihe von Aratern, welche auf der Karte von Mädler zwar nicht vorsommen, aber sehr gut auf einem Fotogramm Ruthersord's (6. März 1865) sichtbar sind. Ueberhaupt treten solche Furchen, deren auffallendste Eigenschaft die schuurgerade Richtung ist, besser durch jenes Fotogramm in's Auge.
- 8. Die schon erwähnte Kraterreihe am Oftwalle des Schifard liegt in dem "rillenartigen Thale η δ." Spalten dieser Art, sagt Mädler, erblicht man öftlich vom Wargentin noch mehrere.
- 9. Die Spalte im Often von Cavendish a durchzieht zwei Krater.
- 10. Die Spalte, welche vom Süd-Rande des hipparch A zu Albategnius zieht, enthält mindestens vier auf der Mädler'schen Karte nicht verzeichnete Krater.
- 11. Die zwischen hipparch A und d entspringende und südlich davon in die vorige einmundende Furche 7 durchzieht mindestens drei Krater.
- 12. Bon Albategnius C aus zieht fich eine schnurgerade schmale seichte Furche sudwestlich, durchschneidet den Abulfeda d in

der Mitte (den nördlichen Theil seines Lichtringes angreisend — wie das Fotogrammlehrt) — trifft auf einen kleinen Krater, kurz vor Abulseda A, läßt diesen Leptern gegen Südost liegen und läuft in gerader Linie auf Geber B, tangirt den südostlichen Rand von Geber und trifft jenseits wieder einen kleimeren Krater, um zulest, wie es scheint, bei den, beiden Kratern Azosti. A — welche iste schuungerade durchs schneidet.\*). — zu enden,

- 13. Die füdlich von Parrot auslaufende Thalschlucht schließt mit einer Reihe von drei Kratern.
- 14. Die bereits erwähnte Kraterreihe zwischen Abulfeda und Alamon wird, durch "turge Thalfchluchten, die von Krater zu Krater laufen", verbunden.
- 15. Bon der erwähnten Araterreihe Guttenberg h fagt Mädler ausdrücklich, daß, fie an die Rillenbildung erinnere.
- 16. Der Wall des "rillenartigen Thales .", das vom Südwalle. des Fabricius puszieht, "wird zum Theil von Kraterrändern gebildet, von denen einer in der Rille selbst liegt."
- 17. Die, von Burckhardt r ausgehende nach Geminus ziehende Spalte endet mit zwei kleinen Kratern,
  - 18. In der großen Spalte des Hyginus liegen zehn Krater.
  - 19. Die des Aridans enthält deren drei.
  - 20. Das "rillenartige Thal" Ufert . enthält einen Rrater.
- 21. Endlich zieht noch, eine große Schlucht, zwischen Clavius und Blancanus beginnend, nach Nordost, his Bayer in schnurgerader Linie. Sie enthält eine große Kette von Kratern, Zwarift sie mir weder bei Mädler noch soust wo schaft ersichtlich gewarden, (ein Fotogramm dieser Gegend besitze ich nicht), allein die allgemeinen, Umrisse auf Mädlers Karte, der Strich der Krater und die Notiz des Selenograsen von einer "großen Kratergruppe mit zwischen ziegenden kleinen Bergzügen, die weiter westlich zu hohen steilen Kuppen ersteigen", läßt darüber keinen Zweisel. Ein Fotogramm dieser Partie, etwa im Alter des Mondes von 11 Kagen aufgenommen, wird, meine Ansicht bestätigen.

<sup>\*)</sup> Diefes scheint nach ber Lage biefer Rrater bei Mabler unmöglich, ift aber bennoch so, wie bas Fotogramm augenscheinlich beweißt.

Spalten, die von einem Krater ihren Ausgang nehmen, wie Guttenberg & und 7 oder Sosigenes, find gleichfalls nicht felten.

- 35. Nachdem wir Alles, was im Absat 20 über die Entstehung, Dertlickeit und Richtung der Reihenkrater aus der Theorie gefolgert wurde, auf dem Monde bestätigt gefunden haben, wollen wir anführen, was die Beobachtungen über die raschen Uebergänge von einem Mare zur übrigen Oberstäche lehren. Es wird sich auch hierin die raschere Candensation und der dadurch bewirkte Druck der ersteren verrathen.
- 1. Bunachft wird im Allgemeinen die Erhebung der Gefammtmaffe über ein Mare in der hochebene von Gulvicius Gallus bis Conon an der SO-Seite des Mare Serenitatis fehr gut erfichtlich. Gerade diefes Mare icheint einen fehr dichten Boden zu haben. Mädler fagt : "Sowohl die directe Bergleichung mit dem Mare Tranquillitatis und Lacus Somniorum, als auch der Umftand, daß faft alle Gebirge gegen bas Mare bin fteil abfturgen, mabrend ihre ents gegengefeste Seite eine viel fanftere Bofdung zeigt, beutet auf eine merklich tiefe Lage besselben, und daß der hellere innere Theil wenigstens nicht höher als die umliegenden dunkleren liege, bemerkt schon Lohrmann, und wir finden es bestätiget; denn wo fich eine Differeng der Boichungen in den Bergadern noch mahrnehmen läßt, ift ftets die fteilere Seite dem Innern zugewendet." Der Lefer wird fpater feben, wie prachtvoll wir die von uns durchichoffenen Stellen diefer Notig unferes unbergleichlichen Selenografen — bem wir hier ein für allemal im Namen ber ganzen Menschbeit für feine mühfame Arbeit Breis und Dant fagen - verwerthen tonnen. Bedeutfam für die Festigkeit diefes Bodens fpricht auch der Umftand, daß die Rrater, die er enthält, meiftens nur flein und nicht besonders tief sind.
- 2. Den Druck des Mare Jubrium verräth das Apennin engebirg. "Nicht auf allen Seiten zeigt es scharfe Begrenzung. Destlich, wo es am schmalsten ist, schließt er sich durch mittelhohe Züge dem System des Eratosthenes an; südlich verliert es sich durch eine große Anzahl niedriger Ausläufer in den Sinus Aestuum, das Mare Baporum und in die Landschaften zwischen Boscovich und Manilius, westlich stößt es mit seiner breiten Seite an den hämus und

an die dunkelsten Theile des Mare Serenitatis; uordlich und nordöftlich zeigt sich ein hoher, steiler, buchtenvoller Rand, umgeben von Bergreihen und einzelnen Bergen, die dem Palus Putredinis und Mare Imbrium angehören. Schon die ersten Mondbeobachter erstaunten über die gewaltige Sohe und den jahen Absturz dieses nördlichen Randes und nicht mit Unrecht haben Galilei und Sevel hier die höchste n eigentlichen Berge der diesseitigen Salbtugel vermuthet. Auch hier haben wir jene Stellen durchschossen, welche von der Richtigkeit unserer Entwicklung im Absa 21 Zeugniß geben.

- 3. Neber das Mare Humorum: "Das in SO liegende an Vitello anschließende Plateau ist im Ganzen niedrig, und nur gegen das Mare Humorum zu steil abfallend." Und später: "Unmittelbor an der Ostgrenze des Mare zeigen sich nur schmale und nicht sonderlich hohe Bergzüge. Aber hinter ihnen, jenseits einer schmalen Hochebene, steigen beträchtliche Massenge birge mit gewaltiger Steilheit empor." Wer auf der Karte oder am Monde sich die Sache ansieht, wird sowohl durch die Nähe dieses steilen Gebirgszuges, als auch durch seine Richtung überzeugt, daß man ihn noch zur Grenze des Mare rechnen kann. Ferner über die Nordosstgrenze: "Nordwestlich (von Mersenius) nach Gassendi zu, liegt ein, gegen das Mare zu steiles, gegen NO aber startgegliedertes Plateau mit hohen Gipfeln. Die größte Höhe zeigt die Südspise «." Diese liegt eben hart am Mare.
- 4. Die Südostgrenze des Oceanus Procellarum: "Alle übrigen Bergzüge dieser Gegend (im Norden von Fontana) streichen NO oder NNO; längs dem Rande des Mare sind die Abfalle steil, nach Innen zu fast durchweg sehr sanft."
- 5. Bon der Nordgrenze des Mare Frigoris: "Gegen NW zieht das freile Grenzgebirge des Mare fast gradlinig zum Timäus fort, den aber die steilen Höhen bei β hier verdecken. Gegen N beschränkt das Gebirgsland die Ausssicht, nur die Gipfel 7 und ξ ragen als weiße Thurmspipen über die wilde Masse empor." Auch der Südrand ist von bogenförmigen Hängen umgeben die z. B. im Often von Egede mit 20° Steilheit zum Mare abfallen.
- 6. "Die Begrenzung des Mare Criftum ift durchweg Gebirgsland; an der Oftfufte erheben fich einzelne Gipfel zu ansehnlichen Soben.

Die Südfüste besteht aus gesonderten und steil emporftrebenden Massen"... An der Westfüste: "ziehen sich die Schatten der hohen Bergwände, die vom Azout gegen das Promontorium Agarum streichen, weit (in das Mare) hinein. Die nördlichen Plateaus sind mit ihrer breitesten Seite gegen das Ware gerichtet, in welches sie steil hinabstürzen."

- 7. Bom **Mare Nectaris** ift der Uebergang der Bodenfestigsteit in der Richtung gegen Südost nur ein allmäliger (Bgl. Absah 13 und 28), erst tieser im Weichlande verräth sich der Absall durch die scharf ausgeprägte Kette des Altaigebirges, welche mit der Grenze des M. Nectaris (von Fracastor bis Teosilus) genau parallel läuft. "Das Altaigebirge ist der Rand eines Hochlandes, das in ihm gegen Nordwest (also auf der Mareseite) steil absallt und hier einige an sehnliche Gipfel bildet." (Bgl. Absah 39,a 2). Im Westen zieht ganz mit der Grenze des Mare, in geringer Entsernung von demselben, die Pyrenäenkette, "zwei große breite Massen, die nach allen Seiten steil absallen." (Bgl. 40,a 2.)
- 8. Wo Ringgebirge, ohne in das Mare hineinzuragen, sich doch in der Rähe der Grenze eines solchen befinden, ist häusig der Wall nach dieser Seite steiler und höher. So z. B. an der Westgrenze des Ware-Rubium die Ostseite des Regiomontanus. "Das hochland an der Ostseite fällt steil nach 7 zu ab, wo aber noch immer wildes Gebirg vorgelagert ist. Große, steil abstürzende, meist unregelmäßige Tiesen bilden sich zwischen ihnen."
- 9. Bon einer Marestäche am Sūd = Ostrande des Mondes: "Zwischen Bettinus, Zuchius, Segner und Beigel erstreckt sich eine freie Ebene von bedeutendem Umfange, die sich auch um Beigel herum bis an den Fuß des Gebirges Beigel a erstreckt. Da sie sowohl in O. als in W. von steilen hängen begränzt wird, die entgegengesetzen Seiten dieser Gebirge aber keine solche Steilheit und höhe zeigen, so ist die ganze Ebene eine große Bertiesung. Auch zeigt sie nahe der Lichtgrenze nur  $2^{i}/_{2}$  Eicht; im Bollmonde jedoch ist sie sollen wie Alles übrige."

Wir beschränken uns auf diese Beispiele, und heben als Resultat den Hauptsat unsererTheorie hervor: Nicht die hohen Gebirge ketten bestimmen durch ihre Richtung die Grenze des Marc, fondern biefe, durch Abfühlungs Differenzen uranfänglich gegeben, brängt längs ihres Bertaufes bie Maffen embor.

- 36. Der mit der Oberfläche des Mondes vertrautere Leser-wird in Borstehendem einige sehr günstige Fälle, namentlich bezüglich der Grenzen des Mare Imbrium und des Oranus Procellarum vermist haben. Allein nachdem unsere Entwicklung im Absat 22 aus dem Zusammentressen mehrerer Mare eine noch höhere Manisestation ihrer Wirkungen erwartet, so wollen wir die hierausbezüglichen Beobachtungen von den vorigen abgesondert betrachten.
- 1. Gine auffällige Fläche im Norden des Mondes wird vom Mare Serenitatis, dem Lacus Somniorum, Lacus Mortis und dem nordwestlichen Theile des Mare Imbrium umschloffen. Auf ihr erheben fich der Caucafus, die Alpen und die Landichaft um Gudorus. "Der Cancaine ift eines der höchften Gebirge der Mondflache. welches in einigen Duntten dem Avennin an Sohe nichts nachgibt, alle übrigen aber, die Randgebirge Dorfel und Leibnig ausgenommen. übertrifft . . . . Sier ift alfo auf einem geringen Raume und perhältnifmäßig niedriger Bafis ein Gebirg von alpinem Character aufgethurmt; in fteilen Aiguillen erheben fich bie Spipen und ihr Schatten zeigt fich meift als eine icharfe; am außerften Ende ihrer Feinheit megen taum mahrzunehmende Linie . . . Dergleichen inselartige Berge, wie fie fich z. B. in großer Anzahl um den abgesondert liegenden füblichen Bug des Caucafus zeigen, haben bei geringer Bofchung doch meistens fehr icharfe Conturen ... Die Rraterfind hier feltener als in anderen Gebirgen." Letteren Umftand glaubt Madler ihrer Aleinheit und Berborgenheit zuschreiben zu muffen ; wir find der Anficht, daß hier mahrend der Periode ber Rraterbildung bis in ihre letten Stadien das Terrain beftandigen Erfchütterungen und gewaltsamen Umbrüchen unterworfen mar, weshalb fein bieibenber Rrater zu Stande kommen konnte. — Die Mpen gehören gleichfalls zu den höheren und fteilften Mondgebirgen. Der fteilfte Rand ift auch hier dem Mare zugewendet. "Gewiß ift es, daß die einzelnen Spigen fich über ihre verbindende Grundfläche überall ansehnlich em= porheben." Bon dem gegen Beften (zwischen der großen Rluft, dem Palus Nebularum und Egede) gelegenen "ziemlich hohen Terrain" jagt

Madler, daß feine Bergfetten außerft didit gedrangtifeien, fo daß nicht leicht eine ebene Quadratmeile gufammenhangend gefunden wird. "Sier liegt eine große und unter gunftiger Beleuchtung überaus pracht= volle. aber nur mit großer Schwierigfeit zu betaflirende Bugelgegend. Schröter unterschied hier gegen 50 Sugel; wir muffen die Angahl ber in einem lichtftarten Fernrohr bei 160maliger Bergrößerung noch fichtbaren einzelnen Gipfel auf mindeftens 700-800 feben . . . . Auch im Rorden des großen Alpenthales hat bie Candidaft benfelben Character: fteile hohe Berge, ohne alle Regel und meift auch ohne Bufammenhang." - Bas nun die Umgebung bes Endorus betrifft, fo ruft der Selentograf aus: "Wer möchte es unternehmen, die Bahl ber Sugel zu bestimmen, die im 8 und SW des Endorns und gegen das Mare Serenitatis zu liegen? Aehillich den Sternen ber Milchftrage in ihren bichteften Parthien brangen fich hier die Berge bergestalt, daß ein im Ginzelnen treues Naturbild derfelben zu den Unmöglichkeiten zu gehören scheint. Im S bilbet ben Edftein Diefer Begend das ho be fteile Borgebirge Pofidonius E . . . . öftlich bei Eudorus mehrere hohe infelartige Daffengebirge." Wir werden auch in Folge feben, 'daß überall bort mo mehrere Mare einen fleineren Raum von hellerem Lichtthore zwischen fich einschließen, der Selenograf ülber Schwierigteit der Darftellung flagt. Um dem Borwurf, als wollten wir Fantafien gewaltfam in ben Dond hineintragen, im Borans zu begegnen, werben bir den StaatBrath Dadler, neben Director Jul. Sin midt\*) in der Selenografie wohbfur alle Butunft die erfte Autorität, aberall felbstredend einführen. Rur Scribenten, benen es baran liegt, eine große Angahl pon Drucffeiten voll zu fibreiben, werden und deshalb tadeln tonnen. Boes fich um die Bufammenftellung von Thatfachen, um Die richtige Andbeute bes Erforfchten haltbelt, ift ble Umfebung der Worte des Beobachters in den Feuilletonfint mit dem Anftrich von Celbfiftandigleit ein unehrenhaftes Beginnen.

<sup>\*)</sup> Jul. Schmidt arbeitet seit 1839 an einer selbstständigen Alfnachme der Mondoberstäche. Rähere Details daritber findet man in unseter Zeitschrift: "Sirius" Band II. S. 178. hier erwähnen wir nur, daß der Maßstab dieser "Athener Mondorte" etwa dreimal so groß genommen ift, als jener der "Mappa selenografica" von Beer und Mädler.

2. Von dem zwischen dem Mare Baporum, Serenitatis und Imbrium eingeschlossenen Hochland heißt es: "Fast zahllos ist die Menge der Bergrücken, einzelner Gipfel und hügel, und selbst der stärkten Augenbewassnung und dem unbesiegbarsten Fleiße dürfte hier eine so ins Sinzelne gehende Darstellung, wie sie z. B. in den großen Maren möglich ist, nicht gelingen. Unsere Karte enthält westlich vom Couon gegen 500 Sipsel, allein 2000 bis 3000 würden nicht hinreichen, wenn man alles darstellen wollte und könnte, was hier unter günstigen Umständen nach und nach gesehen werden kann. Ein dreimal so großer Maßstab als der unserer Karte, ein Riesensernscht und eine jahrelang fortgesetzte spezielle Beobachtung dürfte erforderlich sein, um ein den besseren Gebirgskarten unserer Erde nahe kommendes Bild dieser Mondgegend zu Stande zu bringen."

3. Zwischen dem Sinus Medit und dem Mare Tranquillitatis befindet sich die Landschaft das Agrippa und Godin. Diese ist sehr gebirgig und "hier besinden sich die steilsten hange sowie die

größten Tiefen. "

- 4. Zwischen dem Sinus Medit, dem Sinus Aftnum und dem Oceanus Procellarum eingeschlossen liegt die Hügellandschaft Schröter und die Region Pallas. "Diese labyrintische Masse (um Schröter) zu entwirren, dürfte selbst im stärksten Fernrohr kaum gelingen . . . Bir unterschreiben vollständig, was Lohrmann über die Schwierigkeit sagt, diese Hügellandschaft vollständig abzubilden." Auch hier ist die stellste Seite den Marestächen zugekehrt. Der "ziemlich steile Absall" einer starken Bergader bildet die Grenze gegen den Sinus Aftuum. Gegen den Oceanus Procellarum zieht die Grenze südlich "über die steilen Kuppen 7. 5 und s.") Am Mare Baporum liegt die Landschaft Pallas. "Ansehnlich, sowohl der Höhe als Steilheit nach, sind die Bergketten. welche vom Pallas westlich, südlich und südöstlich lausen und ihre Borshöhen dem Sinus Medit zuwenden."
- 5. Dasselbe gilt von dem Bergzug, der Stadius mit Cratofthenes verbindet.
- 6. Zwischen dem Oceanus Procellarum, dem Mare Smbrium und Sinus Aftuum liegt eine große Infel eingeschlossen, fie enthält die Karpathen und den Kopernicus. In den Karpathen sinden sich "chaotisch

<sup>\*)</sup> Ueber ben Parallelismus mit ber Maregrenze, fiebe Abfat 38,9.

nach allen Richtungen hin neben einander liegende Gipfelpunkte", hohe steile Auppen, und gegen Mayer zu, wo die Landschaft halbinselförmig in das Mare hineinragt, "wird endlich Alles ein großer, höchst verswickelter Berghaufen, in welchem einzelne starke Ketten emporsteigen." Hier ist selten ein Jusammenhang der Gipfel wahrzunehmen. Kopernicus scheint nur zufällig mit dieser Masse in Berbindung zu stehen "); aber sowohl die Ausdehnung dieses Ringgebirges als auch das große System von Bergketten, welche ihn umgeben "oder vielmehr um drängen," bezeugt die Stärke der hier waltenden Kraft.

- 7. Zwischen dem Mare Imbrium, Frigoris und Sinus Roris von Plato bis zum Sinus Fridum zieht fich eine lange Rette von Berg. landichaften bin. "Ansehnlich find die Sugel, welche ben Plato von allen Seiten umbrangen." "In der labyrintfifchen Daffe unterscheidet man mehrere hohe Berge." Um den Sinus Gridum ift "die Fülle der Gegenstände in dem großen Gebirgsgürtel fast unüberjebbar. Selbst im Apenninengebirg stehen die Berge nur an wenigen Puntten fo dicht gedrängt neben einander als hier . . . Die Gebirge gehören zu den höchften der Mondfläche." Auffallend für unfere Anficht vom zweifeitigen Drude fpricht die Thatfache, daß die Sobe gerade in der Mitte zwischen dem nördlichen und füdlichen Mare am bedeutenoften ift, weil dort der Boden nach dem beiderseitigen Berlaufe seiner Festigkeit den geringften Widerftand bieten mußt e. "Sudlich vom Sharp gegen Beraklides nimmt die Bohe ab." Auch hier ift, wie um T. Mayer, der an dre i Seiten von Maren umichloffene Theil am ftartften mitgenommen : "Der wildefte und dem Darfteller die größten hinderniffe entgegenftellende Theil des Hochlandes ift der, welcher zwischen Sharp, Louville und Mairan liegt, wo auch wahrscheinlich die absolut höchsten Berge Diefer Landschaft zu fuchen find." Wir ersuchen diefen Umftand wohl zu beachten! Denn gang diefelbe Erscheinung bietet:
- 8. Die in das Mare Humorum hineinragende Halbinfel füdlich von Hippalus, "ein kleines Plateau von bedeutender Steilheit und Sohe!"
- 9. Da nach Absat 18 die unmittelbar in der Rabe von Maren liegenden großen Ballslächen sich bezüglich ihrer Bodenbeschaffenheit ahnlich wie jene verhalten sollen, so führt uns dies darauf, die zwischen

<sup>\*)</sup> Siebe Abfat 37, c.

den hervorragenden Bildungen dieser Art: Albategnius und Ptolemäus befindlichen Regionen zu betrachten. Und siehe, der Selenograf sagt: "Bergebens sucht das bewassnete Auge einen Ruhepunst in den Wassen welche zwischen Albategnius und Ptolemäus sich nebeneinander gelagert haben. Sie zeigen weder in ihrer Streifung noch sonst etwas Uebereinstimmendes." Also auch hier Shaos! Und von Ptolemäus insebsondere: "Hohe Gebirge, doch ohne bestimmten Zusammenhaug und gemeinsamen Charakter, umgeben Ptolemäus von allen Seiten. Das starke Leuchten des Gebirgsbogens in den Fasen deutet auf große Steilheit."

- 10. Zwischen bem Mare Nectaris und Tranquillitatis liegen die Bandichaften des Theofilus und Cirillus eingebettet. "Die größten Schwierigseiten waren zu besiegen, um diese überaus wilden und gebirgigen Landschaften genügend darzustellen."
- 11. Eine große, den Marefläcken nicht unähnliche Chene liegt öftlich von Balter"), der felbft wieder einen fehr feften Boden zeigt und weiter gegen SW befindet fich die große gleichfalls mareanliche Flache des Stöffler und seiner nordweftlichen Seite. Bir hatten demnach vermuthet, daß die zwischen ihnen befindliche gandschaft jenen Charafter zeigen muffe, der fich nach unferer Meinung unter bem Drucke folcher Nachbaren entwickelt. Und wirklich fagt Mädler: "Gin fo enges Drangen fo fchroffer Gebilde wie hier zwischen Lexell, Rafireddin und Balter findet fich nur in wenigen Mondgegenden, und die Schwierigkeiten der Darftellung find nur durch febr oft wiederholte Beobachtungen befiegbar." Danit im Zusammenhang steht die Gegend zwischen Nonius und Poisson. "Wenn schon die erwähnten Ringgebirge (Gemma Frisius und Doiffon) und ihre nachfte Umgebung dem Beobachter große Schwierigfeiten entgegenstellen, so ist dies noch weit mehr der Kall in den weiter östlich nach Ronius zu gelegenen Gegenden. Die schroffften Abhange finden fich dicht neben den sanftesten." Ronius felbst ist febr zerklüftet.

<sup>\*)</sup> Diese Ebene bietet in ihrem westlichen Theile etwa 9 Tage nach bem Reumonde auffallende Achnlichleit mit einem Gesichte, viel mehr als Herallides, wo Schröter ein solches sinden wollte. Der helle Lichtsted zwischen dem Krater Balter g und dem Berge Lexell 7 (jene berühnute weißliche Wolfe Tassini's) bildet die Stirne, die westlichen langen Gebirgerikken den Stirnabsat; der Paß zwischen der nördlichen und südlichen Kette die Rasenwurzel; die öftliche der daranffolgenden kurzen Terrassen die Rasenspitze (en kace).

12. Im Guden des Mare Rectaris unterscheidet man fehr deutlich amei Chenen au beiden Seiten der Ringgebirge Viccolomini und Fracaftor. Auch diese Chenen icheinen einen bedeutenden Drud auf ihre Unterlage ausgeübt zu haben; denn zwischen denfelben erheben fich gleichfalls chaotische Maffen. "Ungemein wild und zerriffen erscheint die nördlich bei Viccolomini nach Fracafter zu gelegene Gegend. Go viele ichroff abfturgende und fo unregelmößig geformte Tiefen auf fo fleinem Raume neben einander finden fich vielleicht nur noch im füdlichften Theile des Mondes." Endlich muffen wir noch auf eine unterdrückte Bildung diefer Art hinweisen, welche fich im Mare Imbrium gwischen Archimedes und hungens findet. hier breitet fich, allenthalben vom Mare umgeben, eine helle Klache aus, welche hoher liegt als die Umgebung und mit chaotischen Maffen bedecht erscheint. In ihr befindet fich auch die 39 a. 9 ermahnte breite Schlucht. (Bgl. 39, c. 23). hierin glauben wir die vollste Bestätigung der im Abfat 22 enthaltenen Ausführung gefunden zu haben.

37. Das Auftreten der Urfanomene durch alle späteren Periode (Absat 23) läßt sich nicht weniger bestimmt nachweisen. Wir sinden zunächst die großen Spaltbildungen (32) fast genau parallel wiederholt, wie es unsere Sypothese von der fortgesetzen Abkühlung verlangt (24).

a) Eine Ringgebirg=Reihe von Simpelius bis Cuvier, parallel der ersten hälfte der Kette Curtius c — Purbach (32, 1).

b) Die zweite Hälfte jener Urspalte, von Walter bis Ptolemäus hat ihr Gegenstück in dem Bogen von Walter über Aliacensis nach Azosi bis Abulseda. Beide'Reihen bilden zusammen den Wall eines Riesenstinggebirges, das nach Norden offen ist, wenn man nicht etwa den Albetegnius als Andeutung des sehlenden Theiles betrachten will. Der dazu paraltele Bogen von 8 kleineren Bildungen: Lacaille bis Albategnius d würde sammt seinen östlichen Gebirgsmassen die Stelle der Zentralmasse vertreten; dies wäre um so zutressender, nachdem dieses überaus wilde zerrissene Gebirge wie eine Insel aus der herumliegenden Ebe ne emporragt, und deren Druck bezeugend, sich den im Absay 36 ausgeführten Beispielen anreihen würde. Sonach hätten wir hier den Urtypus einer Wallstäche vor uns, womit wir aber nicht behaupten, daß die Bildung in der Khat so vor sich gegangen, sondern nur die äußere Aehnlichseit hervorheben wollen.

- c) Wenn wir die Apenninenkette als Resultat eines großen Urspaltes und die Krater Eratosthenes, Kopernicus und Kepler als Manisfestation seiner inneren Fortsetzung betrachten wolleu, so sinden wir die nahezu parallele Bogenreihe in den Kratern: Aristillus (und Autolicus), Archimed, Timochar, Lambert, Guler und Aristarch.
- d) Parallel der Reihe von Bürg über Posidonius bis Bitruvius zieht ein Bogen von Atlas bis Cleomedes, und zwischen beiden zwei gleichfalls parallele aber kleinere Bogenreihen: von Cefeus bis Berzelius und von Cefeus B bis Römer G.
- 38. Aber soll unsere Anschauung richtig sein, so mussen auch die Gebirgstetten, da wir sie als Resultateider Spaltbildung betrachten, einen Parallelismus zeigen. Es muß der im Absate 35 nachgewiesene Strich der Gebirgstetten theils in Meridianrichtung theils den Grenzen der benachbarten Mare parallel, sich später wiederholen und zwar werden diese Bildungen desto schwächer sein, je härter der Boden, auf dem sie der Spalte entstiegen, und je weiter seine Abkühlung vorgeschritten ist. Auß ersterem Grunde entstehen in Maren die niederen Jüge der Bergadern (deren manche sehr frühen Perioden angehören dürsten) auß letterem die kleinen Längenrücken des Beichlandes.
- 1) Am hervorragenosten tritt der Einsluß der Fluth auf Spaltbildung in der Umgebung des Mare Förun ditatis hervor. Hier deigt sich längs der Best- und Oftgrenze, welche größtentheils in der Weridianrichtung verläuft, ein ausgeprägter Parallelismus der Sebirgstetten genau nach dieser Richtung. Als südliche Fortsehung derselben fann man den von Petavius dis Furnerius Astreichenden Rücken betrachten gleichsalls von Parallelzügen begleitet. Rur dort, wo ein entschiedenes Eingreisen des Weichlandes in den Mareboden ersichtlich ist, nimmt auch der Bergstrich an der Biegung der Maregrenze Theil. So:
- a) An dem SW-Ende, wo sich von Petavius her eine halbinsel eindrängt, die (wie der steile hang ß bezeugt) aus einer Spalte machtig emporgetrieben wurde, hat sich im Süden die Spaltung und der Aufstrieb parallel wiederholt, daher die so entstandenen Bergrücken, worunter einer sehr lang, von der Richtung der übrigen Züge bedeutend abweichen: sie streichen, wie die Halbinsel, von SW—NO.
- B) Auf der Oftfeite ragt eine breite Beichfläche von Colombs ausgehend hinein; auch diese zeigt schließlicheinen Steilabfall (4 Magel-

- aens.) Ihr entspricht (als einem weniger ausgeprägten Gegensate) icon eine schwächere Ablentung der Bergadernrichtung im Guden.
- 7) Bon Messier an macht die Grenze des Mare eine Schwenkung nach NO; auch diese Richtungsveränderung ift auf viele Parallelketten übergegangen.
- d) Im nordwestlichen Theile, von Taruntius un, verfolgt der Mare-Rand die Richtung nach SW; so entstand zunächst der schon erwähnte Kraterspalt (33, 37) und später, ihm und der Grenze entsprechend, ein System von zahlreichen Paralleltetten, das sich noch weiter nach SW fortsept.

Beitere Beispiele für die Meridianrichtung finden sich nur mehr zerstreut; wir werden sie gelegentlich hervorheben, wo sie mit der Richtung der Mare-Grenzen, zu welchen wir jest übergehen, in Conflict gezathen, oder auch dieselben unterstüßen.

2) Bunachft, wenn wir den Gegenfat von Beichland und Mareboden auf der Mondoberfläche nach feinen größten Umriffen ins Auge faffen, finden wir eine große Bunge des erfteren in das Tiefland ragen. Die Oftgrenze zugleich im Meridian gelegen, wird durch den im Abfat 32, ermannten Uripalt von Purbach bis Ptolemaus bezeichnet, der augleich die Meridianrichtung verfolgt. Die Beftgrenze diefer Bunge läuft in ber Linie von Fracaftor bis zum Rorbende bes Avenninus, alfo in der Richtung von SW-NO. Den Parallelismus der Oftgrenze haben wir bereits im Abfate 37, b behandelt; er hat fich vorzüglich in arofen Spaltbildungen tundgegeben. Auf der Beftfeite aber, wo ein Uripalt nicht auftreten fonnte, wahrscheinlich weil hier das Beichland minder fchroff, nur allmälig in die Mareflächen überging (vgl. Abfat 13 und 28) da haben fich die Trennungslinien vervielfältiget. Als die jahlreichen Stufen biefes Ueberganges betrachten wir die fleinen Spaltbildungen oder vielmehr ihre Resultate: die vielen furgen Gebirgefetten, welche eine desto schwärfere Pragung verrathen, je naber fie an die Flache größter Festigfeit: bas Mare Serenitatis heranruden.\*) hier felbft ift die Richtung fammtlicher Retten die der weftlichen Grenge linie jener großen Bunge, auf welcher fie fich erheben; fie ftreichen alle von SW-NO. "Alle von Menelaus ausgehenden Bergarme ziehen in der Richtung SW, und es ift hochft mertwürdig, daß diefe Strei-

<sup>\*)</sup> Bgl. 39 a. 8. unb c. 1.

dungelinievon ber weftlichen Ruftean, nicht allein burd biefes ganze Sochland, fondern auch durch den größten Theil des Apen ninen = Gebirges und alle füdlicher liegen= ben Gebirgelandichaften bis gegen Pallas und Bode hin und bis jenfeits des Aequators fast ausschließlich angetroffen wird. Gie hat felbft die Rreisform der Ringgebirge afficirt und Abplattungen berfelben veranlaßt, die in diefe Richtung fallen, wie man an Menelaus b. Boscowich, Udert und anderen feben kann." Nach Absat 14 mag es die Fluth gewesen sein, welche jene durch den allmäligen Abfall des Beichlandes jum feften Boden bedingte Disposition zum Ausdruck gebracht hat, weil ja bei wiederholten Bebungen eine Bervielfältigung der Spaltbildung auftreten muß. So zeigen auch an der Sudoftfufte des Mare die Bergadern diefe Richtung, und folgen dann nach Norden genau der Grenze des Mare bis Linné. Die hier beginnende Schwentung nach NW fpiegelt fich wieder auf intereffante Beife fomobl in den langen Bergadern der Marefläche, als auch in den kurzen Auden des Caucafus ab, auf welchem letteren Beichlande die Ansprüche des M. Serenitatis mit jenen der Paludes Nebularum und Putredinis in beftigen Conflict gerathen. In diefen turzen Daffen tann man fowohl die Richtung NW-SO (M. Serenitatis) als auch NO-SW beobachten. Bon bier nach W. zieht fich das Weichland zungenförmig tief in den Mareboden bin= ein und diese Richtung NO-SW tritt in allen benachbarten Bergabern und Ruftenketten mit ausgesprochenen Parallelbildungen auf. Um Dftrande des Lacus Somniorum ift der Uebergang erft tief im Mareboden mertlich geworden, wo eine lange Bergader den Bug desfelben (SO-NW) wiederspiegelt. Im Rorden findet fich die Grenze gleichfalls, obwohl nur mit Widerftreben von Bergzugen begleitet, bis eine fcmale Brude Beichbodens (Lichtthon sowohl als Rraterbildungen verrathen ibn) von S-N den gacus theilt, was zu vielen parallelen Spaltungen Beranlaffung gab, wie die langen Bergadern bezeugen. Diefer Strich behielt von nun an um fo leichter die Obhand als er mit dem Meridian jusammenfiel, und der Uebergang der Bodenfestigkeit in diesem Sinne fehr entschieden auftrat, wie jener, der Richtung der Weftfufte des M. Serenitatis parallel verlaufende ftarte Bergruden von Bergelius bis Geminus beweift. So erfolgten die Spaltungen felbft an der Sudfufte des Lacus ausschließlich in dieser Richtung. - Im Beften des Mare

Serenitatis kommen keine Abweichungen von der Strandrichtung mehr vor und die im Süden folgen der Menelausparthei, wovon bereits oben die Rede war. Zwei Spaltrücken: Acherufia und seine Parallele gegen N halten die Maregrenze. Der große offene Spalt (Rille) & wird au seinem Plaze eingeführt werden.

- 3. Am ganzen Westrande des Mare Erisium zeigt sich eine sehr deutliche Bergader in Meridianrichtung und zugleich der Westzgrenze des Mare parallel. Am Promontorium Agarum und südlicher erhält sie sogar Succurs durch andere parallele aber fürzere Rücken tieser im Mare. Sie bildet somit die Wiederholung der hohen Vergwände, die vom Azout gegen das Promont. Agarum streichen. Am NO Rande sindet sich hart an der Grenze ein schwächerer Zug und zwischen dem Oftrande und Pisard zieht eine deutliche Erhebung parallel dem Ersteren.
- 4. Im Mare Frigoris ist der Parallelismus besonders auffallend und die von Mädler erwähnten Ausnahmen von der Meridianzrichtung sind geradezu durch die Begrenzung des Mare bestimmt. So sindet sich die Grenzrichtung an Plato H nördlich davon in dem Rücken d (von O-W) wieder. Als westliche Fortsetzung dieses Rückens können die Bergadern südlich von Archytas und Archytas A betrachtet werden; auch sie solgen der Südgrenze des Mare so auffallend, daß nicht nur ihr Eingreisen gegen Archytas (bei Plato H), sondern auch die Bucht südöstlich von Archytas A nachgeahmt wird. Dies ist um so weniger dem Zusalle zuzuschreiben, als auch die zwei schwachen Rücken zwischen Archytas und Archytas A dieselben Wendungen vollkommen parallel wiederholen! Mädler, der sonst überall für dergleichen symetrische Gestaltungen der Mondoberstöche ein scharses Auge verräth, hat gleichwohl diese wie uns scheint äußerst wichtige Enndschaft nicht hervorgehoben. (S. Tafel IV.)
- 5. Interessant ist das Berhalten des Kettenstriches, wo die Grensen der Mare einen bedeutenden Winkel bilden. Hier verräth sich die Collision oft in quadratsörmigen oder sich rechtwinklig durchkreuzenden Zügen. Auch dafür sind die Küstenlande des Mare Frigoris sehr lehrreich. Zu Archytas z. B. lausen zwei Vorsprünge nahe unter einem rechten Winkel. Der östliche sindet einen entschiedenen Partheigenossen in dem längeren parallelen Zuge z, während der westliche z zwar fürzere aber desto zahlreichere Anhänger, bis weit zegen Often hin, aufzn-

meifen hat. Deshalb finden wir hier fast rechtwinklig zu einander ftrei-Noch auffallender tritt diese Terrainbildung dende Erbebungen. amischen Kontenelle und Timaus hervor. Dier verlauft die Grenze des Mare volltommen unter einem rechtem Bintel. Die Vartheigenoffen der Oftgrenze find auch hier an Bahl viel geringer. Dazu gehören kontenelle s. 5, 4 und beffen westliche Fortiegungen, ferner weiter im Inneren noch Timaus y. Am intensivsten hat fich die Bildung bei 5 wiederholt, alles zueinander ftreng parallel. Das Lager des Gegners im Beften ift aber wieder außerordentlich ftart befest. Gegen NO., weit in's Innere hinein, stehen die parallelen Reihen bis Epigenes z, 8 an der Zahl; ferner in SO. von Fontenelle 8 an, 3 Ketten, zwei lange und dazwischen eine furze. Alles im ftrengsten Parallelismus. Da nun die Maregrenzen zu einander einen rechten Binkel machen, fo muffen dies auch die Gebirgsreihen und fiehe da: es entfteht das "Du abratgebirg", deffen mauerabnliche, geradlinige Bilbungen den Beobachter in das höchfte Erstaunen fegen. "Trop der fehr verschiedenen Sohe feiner Seiten find doch die Analogien fo groß, daß man fich nur schwer des Gedankens erwehrt, hier ein felenitisches Runftproduft zu erblicken. Doch mogen wir behutfam fein! Wir haben es bier mit Ballen von 14 Meilen gange, 40 bis zu 500 Toifen Sobe und einer Breite von 1/4 Meile und darüber zu thun! Auch auf der Erde begegnen und in den Teufelsmauern, Riefendammen u. dal. rathfelhafte Bildungen genug und wer bentt jest noch an Enceladen oder Damonen, um ihren Uriprung zu erklaren? Bleiben wir bei den Facten der Beobachtung stehen und überlaffen wir die Deutung den Rachkommen". So Mäbler. Einfacher und mit gleicher Einheit der Durchführung, wie es wir hier versuchten, dürfte das "Räthsel" kaum mehr zu lofen fein. Wer wird fich jest noch durch das ichone, deutliche Rreug überraschen lassen, welches bei Fontenelle 5 auftaucht und den Rampf der 2 Maregrenzen in einer einzigen Bildung veranschaulichet ? Bir werden später ein größeres, unter gleichen Berhaltnigen enstebendes nachweisen. Der Leser fieht nun, wie uns auch in den fleinften Details die Grundfage, von denen wir urfprünglich ausgegangen, ju leiten vermögen und wie das im Abfage 7 Gefagte hier feine vorzugliche Anwendung findet.

An der Nord-West- und West-Rüste ist die Streichung wieder eine parallele, die häufig mit dem Meridian zusammenfällt, aber noch

häuffger in der Richtung NO-SW. verläuft, wie es die Grenzen verlangen. - An der Sudweftfufte, wo das Mare Frigoris durch ein awifchen Atlas und Endunion gelegenes Beichland von dem im SW. diefer Ringgebirge fich ausbreitenden Mare Sineufe\*) geichieden ift -da zeigt fich wieder die Richtung der Retten, dem Ruftenftriche S-O. entsprechend, theilweise abgeandert; ja, damit der Ursprung aller diefer Bildungen aus Spalten recht deutlich werde, haben auch Krater, offene Spalten und Rillen fich dem Gefete gefügt, fo die Rraterreihe von Endumion bis Endumion A. Bon ben Spatten und Rillen diefer Landschaft im nächsten Absabe. An der Südkliste raat ein breiter Theil des Beichlandes in ben Mareboden hinein, deffen Grenze bier rechtwinklig verläuft. Sie ftreicht im O. des Lacus Mortis von SO. nach NW., im Rorden von SW .- NO. und im Often von NW. nach 80. Entsprechend ziehen fich von Weften berad auf dem Sochlande felbft gablreiche Ruden von SO .- NW., im Rorden wieder, von y Baily, eine langere Rotte, parallel bem Nordrande, eine solche im Juneren bei Ariftoteles e, und ein ganges System davon im Often und SW. von Ariftoteles. Dem Oftrande varallel das Suftem nördlich von Ariftoteles, ichwache Berfuche im Often und ein Ing in SW. hier ift aber ausdrucklich zu betomen, bag vor der Bildung des gewaltigen Ringgebirges Wiftoteles nur die Disnosition que Spaltung vorhanden war; erft durch die Sebung des Bobeas an einer bestimmten Stelle trat die wirkliche Spaltteng, aber in den durch den Uebergang vom Weichen jum harten vorgezeichneten Richtungen ein; gang fo, wie wir den Borgang im Abfape 38, 2 bereits entwickelt, nur daß dort die Hebung eine Wirkung der Fluth war. Roch übereinftimmender wiederholt fich der Proces bei Theofilius (38, 7).

6. Im Mare Nectaris treffen wir ganz auffallende Beispiele von unserem Gesehe. Im Westen, wo die Urbildung durch das Pyrenäengebirge (Absay 35, 7) repräsentirt wird, sinden sich die Paralleleteten von Fracastor bis Bohneberger für den SW. Rand. hier lenkt

<sup>\*)</sup> Bir machen hier ben unmaßgeblichen Borschlag, diese ausgedehnte Marestäche so zu benennen, als Zeichen des Dantes, welchen die Selenografie dem Freiherrn von Sira schulbet, durch deffen Munificanz der Director der Sina'schen Brivatpernwarte zu Athen, Jul. Schmidt, in Stand gesetzt wird, die Athener Mondfarte ihrer Bollendung entgegen zu führen.

die Grenze des Festen nach O. ein, denn es beginnt das Beichland vorzudringen, wie die Landschaft um Capella und Isidor beweist, so zwar, daß die dadurch geschaffene Biegung der NO.-Grenze in der Bergader ihren Parallelismus sindet. Bom Ringgebirge "Mädler" an") läust eine Ader wieder in ungebrochener Richtung, sener der Oftfüste entsprechend.

7. Die füdliche Salfte des Mare Tranquillitatis, allenthalben ohne ploblichen Nebergang von Weichboden und noch bazu im Suden von einem großen Ringgebirge bedrangt, verrath den badurch hervorgerufenen Conflict der Spaltenrichtung in auffälliger Beife. 3m Suden ift der öftliche und weftliche Ruftenftrich fehr entichieden durch bas Darallelinftem bes Theofilus vertreten. Auch hier muffen wir barauf binweisen, daß die Disposition diefer Spaltungen, wenigstens bezüglich der Richtungen, schon früher vorhanden war, aber erst durch die Hebung des Ringgebirges jum Ausdruck gebracht und durch die ivater erfolate Wallbildung wieder theilweise zerftort worden ift. (Bgl. Absat 38, 2 und 5.) Nicht minder entschieden tritt der Parallelismus weiter gegen NO. auf. hier wird das Eindringen des Beichbodens bereits durch die dreifache Parallellette Toricelli & angeffindiat die öftlichen Bergadern verändern ihre Richtung und giehen - ber Grenze entsprechend - von NW.-SO., bis die Bendung der Rufte nach NO. fie abermals mit fich reißt, was durch ein ganzes Parallels inftem folder von SW .- NO. ftreichender Abern erfichtlich wird. Amischen beiden Richtungen ift der Uebergang gleichfalls ausgeprägt, in einem Parallelsystem von N.—S. Auf dem einragenden Theil des Hochlandes selbst kommen, wie immer in dergleichen Fällen, die Richtungen in Conflict, mas man bei den furgen Bergruden amifchen Hypatia und Hypatia C fehr gut beobachten kann. Hier ragt nämlich wieder ein Stud Beichboden in das Mare hinein, wie das bei Ariftoteles (38, 5) der Fall war; und in der That sind hier wie dort alle Grenzen durch fleine parallele Ruden vertreten, mas zu den verschiebensten Gruppen Veranlassung bietet, und deren Streichungslinie

<sup>\*)</sup> So beabsichtiget der Selenograf Director Jul. Schmidt das auf der "Mappa selenografica" mit "Theosilus A" bezeichnete Ringgebirge zu benennen.

icon Mädler merkwürdig findet, ohne daß er sie fich zu erklären weiß. Spater (Abi. 38, 9) fommt ein gang ahnlicher Fall vor. Auf der Beftfüste diefer Abtheilung des Mare find es nur furze Ruden, welche vie Grenze begleiten; aber auch fie halten fich ftreng an die Borfdrift; fobald jene nach NO. schwenft, schlagen fie diefelbe Richtung ein und bei Cenforinus, wo eine Rudichwentung nach NW. erfolgt, konnen fie fich auch diefer Richtung nicht entziehen. Zwischen dem genannten Rrater und Mastelyne verrath fich ber Uebergangsspalt durch eine nicht unbedeutende Bergader, welche in schnurgerader Linie genau der Rufte folgt. Bei Mastelpne d jedoch tritt eine neue scharfe Schwenkung der Rufte nach SW. ein, und diefe Richtung ift es, nach welcher die, - aus einem zwar allmäligen, aber von Stufe zu Stufe fehr entschiedenen Uebergang des Weichhodens von SO .- NW. entspringenden Spaltbildungen auf weite Strecken in der Runde verlaufen. So entstanden die Bergruden Mastelyne B, T, & und der Conflict des letteren mit den Anhangern der vorigen Richtung, die sich noch bis f halten; fo entftanden die Parallelfetten nordöftlich von Mastelnne und ihr Conflict mit der Partei der Oftfufte des Mare. - Diesem raschen ftufenweisen Abfalle der Bodenfestigfeit tommt ein zweiter vom Palus Somnii ber entgegen. Auch er verrath fich burch parallele Bergadern bis tief in das Mare hinein. (Bergl. 39 c 21.) Endlich wird mit der machtigen Partei der Oftgrenze ein Concordat geschloffen, welches in der Linie Bitruvius-Sanfen verläuft.

8. Im Inneren des Mare Imbrium, als dessen westliche Begrenzung die Alpen, der Caucasus und die Apenninen angesehen werden mussen, zeigt sich die dazu parallele Spaltbildung in der nördlich von Kirch beginnenden und bis Lambert sast ununterbrochen verlausenden großen Bergader; sie ist die ausgedehnteste der ganzen Wondoberstäche, sowie ihr Urbild — die bezeichneten Massenzüge — die schärste Maregrenze. Aber auch die durch die Karpathenmasse fast ebenso scharf gezogene Südost-Grenze (NO.— SW.) sindet ihre Parallespaltung in dem starken Adernsysteme von Pytheas a bis Delisle C. Der SO.-Grenze des Apenninenplateaus parallel ziehen quer durch den Sinus Aftuum nicht weniger als 7 Adern, während die NO.-Grenze ihren Parallelzug in der Kette von Wolf bis Hungens sindet. An der ganzen N.- und NO.-Grenze auf dem Hochlande von Plato bis Mairan läßt sich der Parallelismus der Gebirgszüge versolgen

- (NW.—SO.), der hier um so weniger eine Störung erfahren hat, als beide Grenzen, die des M. Imbrium, des Mare Frigoris und des Sinns Roris, nahezu in der gleichen Richtung verlaufen. Rur bei Plato, der selbst wie alle größeren Wallstächen das Bestimmungsrecht der Streichung seiner Nachbarn beansprucht, sond sich Gelegenheit zu einigen Conflieden.
- 9. Der Dee anus Procellarum, bessen Bestarenze vom Sinus Afterem bis Davy läuft, wobel aber ber Uebergang nur allmalig stattfand, hat gleichwohl bad angrenzende Hochland fo beeinflußt, daß dort, wo der Nebergang ein kaleherer war, nämlich in der Landschaft Schröter, die Richtung der kurzen Bergrucken der Grenze folgt. Ein schärfer ausgeprägter Parallelipalt findet fich in den von Guerife B genau nach Norden laufenben Rettengliedern; obgleich die Continuität desfelben erft im Norden auf welcherem Boden beffer hervortritt. Dier icheint von Gambert aus, zwifchen Stadius und Copernicus durch, in febr früher Zeit eine breite Trennungöfläche gezogen zu fein, deren einzelne Spaltenbilbungen fich bis zum füdlichen Rande des Mare Imbrium und noch in diefest binein verfolgen laffen. Go eine von S .- N: giebende Aber, welche fich fväter gegen Pribead a umbiegt. An der Offfufte verlaufen die Varallolletten der Bergader fehr regelmäßig. Sochft intereffant und belehrend ift wieder das westlich von Letronne in den Mareboden ragende Beichland, "ein fast quadratifches Sügelulateau, wo die Streichungslinien der Berge an bon Randern herum fich meift nach den Seiten bed Quadrates richten, auf der inneren Fläche aber niedrige Rücken dem NW.-Rande parallel fortziehen". Die Deutung bleibt diefelbe, wie wir fie ichon für die Sandichaft des Ariftoteles gegeben (Abf. 38, 5), von welcher die vorliegende ein fleines Rachbild ift; große Achnlicklett hat damit auch die Halbinsel der Hypatia (38, 7). Im Gilden greffen ichon wieder die Theilspaltungen herab, welche der großen Scheideflache zwifchen dem More humorum und Rubium entstammen.
- 10. An der Rord-Oft-Grenze des Mare humorum ift bei Mersenius die Begleitung ausgezeichnet und gut besetht. (Ugl. dazu 39, c, 28.) Im Often mangeln die Bergadern, die kurzen Rücken des hoch-landes fügen sich gut. Aber im Süden stehen lettere schon wieder unter dem Einstusse der Fluth und jenes großen Spaltes, der südlich vom More gegen hainzel zieht. Daher das Borhereschen der Meridian-

richtung. Dafür zeigt fich unfer Geset besto ausgezeichneter an der Westfüste, wo die durch Sippalus verursachten Wendungen der Grenze in einer vierfachen Paralleltette genau wiederholt erscheinen. In NW. wieder ein schöner Repräsentant der Einlenkung gegen Gaffendi.

11. Die Offgrenze bes Mate Rubium wurde zunächst durch einen mächtigen Spalt von Ries A bis Bubienibin a gebildet, dem eine Parallele von Sefied bis Bulliald D folgte. Durch leutere wird das Mare in twei Balften gelondert, von denen die öftliche (I) auch gur S .- Rifte varallele Spaltenbildungen girmeift, Die der weftlichen (II) mangeln. An der Weftfufte find die Michtumen der Grenze icon dargeftellt. Bunnthft lentt der ichnurgerade Bergang & im Mare felbft die Aufmertfamteit auf fich. Er zieht der Bestgrenze parallel und lätt fich noch weiter als Schlucht bis zu hell B hin verfolgen. (Bgl. Abs. 39, a, 7.) Der scharfe Uebergang über die Fronte Thebit bis Prom. Anarium ift gekennzeichnet durch fteile Gipfel in diefer Linie und burch die genaue Berlangerung berfelben nach NO. Doch with diefer "Aurche" am geeigneten Orte (Abf. 39. a 5). In NO. treffen wer auf eine intereffante Bilbung, Die nwiere Theorie portrefflich illuftrirt. Babrend de Bobenfestigkeit des westlicken Thelles im Mare Rubium in der geraden Richtung nach Oft abnimmt und daburch die Rette von Sefiod bis Bulliald . (8 .-- N.) fdmf, nimmt der Decanus Procellarum von NO. her ab und hebt das Weichland in ber Richtung Agethetchides - Bulliald B (SO.-NW.); da aber dasselbe in der Richtung von Bulliald und Lubienigfi, also von SO. vordringt, wie die Landschaft um Lubienitfi B beweift, fo haben wir hier dre i Spaltrichtungen, welche wie immet auf ben Richtungen ber Festigfeitsabnahme fentrecht fteben muffen, namlich eine von S .-- N. (in der Berbangterung der Gefiodiette), die zweite von SO .- NW. (Agatharchides - Bulliald B), die britte von 8W .- NO. (Bulliald - Enbienisti a). Run find gifallig alle diese drei Richtungen wirklich zur Ericheinung gekommen, und zwar wahricheinlich dadurch, daß die Abnahme der Bodenfestigkeit in allen drei Richtungen confequent verlief, d. h. daß jede Kläche der einmal angenommenen Richtung tren blieb. Go fonute am Puntte des Bufantementreffens jede vertreten fein und es hob fich fchlieffich das gemeinfame Beftigfeitsminimum ber brei Gladens Dare Nubium I, II und Oceanus Procellarum als ein Platean in die Höhe, dessen drei Seiten genau den drei genannten Spaltrichtungen entsprechen.\*) Wo der Abfall am raschesten vorschritt (von SO. her), da sind auch Parallelketten entstanden, die sich noch bis in die Nähe des Rifäengebirges verfolgen lassen.

12. Da auch Ballflächen und ältere Ringgebirge, wie überhaupt jede größere Ebene Spaltbildungen hervorbringen muffen, welche die Grenzen tangiren, so sinden sich oft auch in der Nähe von solchen Bilbungen die merkwürdigsten Formen. So liegt ein großes Kreuz zwischen Safferides und Lerell, wovon ein Ballen den starten NO.-Ball des Safferides tangirt, während der andere dem Zuge der gemeinschaftlichen Grenze folgt.

Wenn der am Schlusse des Absat 35 von uns ausgesprochene Sat: "daß die Maregrenzen den Bug der Gebirge beftimmten", noch irgend einer Bestätigung bedurfte. so glauben wir dieselbe durch die vorausgehende Zusammenstellung hinlänglich geliefert zu haben.

39. Es erübriget uns noch, den Nachweis der Berechtigung, die Bergrücken und Bergadern als Resultate der Spaltbildung zu betrachten, nachdem er im Borigen indirect geliesert worden ist, nun auch direct zu beschaffen. Dies werden wir dadurch leisten, daß wir die zu Tage tretende offene Spaltbildung: Schluchten, Furchen und Rillen in ihrer Lage und Richtung als dem oben ausgesprochenen Gesehe unterworsen hinstellen.

2.

Schlnchten und Furchen, auf alten Spalten durch spätere Senkung der gehobenen Maffe entstanden (24), sinden fich sehr haufig in der Nahe eines Ware oder einer Gbene, parallel laufend mit dem Rande derselben; so:

1. Die Schlucht vor Posidonius & bis Posidonius c, dem Oft-rand des Mare Nectaris parallel.

<sup>\*)</sup> Schon Mabler weist auf die Aehnlichkeit dieses Platean's mit Sicilien hin. Dieses Naturspiel wird aber noch auffallender, da man mit geringer Anstrengung der Fantasie auch Unteritalien: das Cap Spartivento, den Busen bon Taranto, das Cap Leuca und den Golf von Manfredonia sinden kann.

- 2. Die große Schlucht, welche von Theofilus aus nach Süden zieht, den Westrand von Katharina tangirend, liegt im Allgemeinen dem Oftrande des Mare Nectaris, strenger noch dem nördlichen Theile des Altaigebirges parallel, und es sindet hier dieselbe Beziehung zum Mare statt, welche im Absat 35 (Schluß) hervorgehoben murde.
- 3. Sehr schon zeigt sich der Spalt nach dem Uebergang vom sesten zum weichen Boden in den beiden Schluchten bei Capella 7 und 8, welche als eine einzige, durch dieses Ringgebirge unterbrochene Bildung betrachtet werden können. Sie sett die NW.-Grenze des Mare Nectaris gleichsam von Capella B bis Isidor c fort. Der Zussammenhang dieser Furche und ihre Bedeutung tritt auf dem schon erwähnten Fotogramme viel deutlicher hervor, als in der "Mappa selesnograsica", weil in ersterer auch die Differenzen der Beleuchtung sich wiedergeben. Dies gilt auch von der vorerwähnten Schlucht. (Bgl. damit 39, c, 18 und die Analogie in 39, c, 29.)
- 4. hieher gehoren ferner die zwei großen, von Maclaurin bis D und von a bis E laufenden, sowohl unter sich, als auch dem West-rande des Mare Föcunditatis parallelen Schluchten.
- 5. An der Westseite des Mare Rubium bildet die große, lange von & des Prom. Aenarium nach NO. ziehende Furche die geradlinige Verlängerung der scharfen Maregrenze. Hieher gehört auch die Schlucht Regiomontanus & parallel mit der Grenze zweier Schenen.
- 6. An derselben Seite, aber schon tiefer im Weichlande und vollsständig parallel mit der vorgenannten, zieht eine sehr lange Furche vom NO.-Ball des Arzachel aus, geht zwischen Alpetragius und Alsons durch und von hier weg in gerader Linie bis Lalande c. Allein gerade hier zeigt es sich wieder, wie günstig dieses Terrain, schon von Ansang her die Hauptgrenze der Bodenbeschaffenheit, für Spaltbildung war; denn neben der genannten Furche sind noch mehrere andere deutlich zu erkennen. Zwei davon gehen vom NO.-Rande des Alsons aus und verlausen mit der ersten parallel nach NO. Eine dritte hat bei Lalande ihr Ende gefunden.
- 7. Für den Zusammenhang zwischen Bergadern und Spalten, unter sich sowohl als auch mit den Maregrenzen, liefert den schönsten Beweis jene lange Furche, welche vom Nordrande der großen Ebene zwischen Walter, Lexell und hell ausgehend, in ihrem Juge nach NO.

genau auf den Bergruden Thebit & trifft, als deffen sudweftliche Berlängerung fie fich herausstellt. (Bgl. 88, 11.)

- 8. Weiter im Inneren befinden sich sehr charakteristische Furchen, welche wir, wegen ihrer auffallenden Beziehung zu dem Fortschreiten der Bodenfestigkeit im Großen (Abs. 38, 2) unter eine eigene Gruppe vereinigen:
- a) In der Verlängerung ber westlich von Albategnius liegenden Kraterreihe liegt jene Furche, die wir schon im Absahe 34, 12 zu besichreiben Gelegenheit fanden. Wir erwähnen hier nur, daß sie mit der Grenze des Weichlandes von Fracastor bis Menelans vollständig parallel läuft.
- 8) In ihrer Nähe (nordwestlich) läuft eine kurze Furche von der Licht-Region im Often des Kraters Abulfeda b aus nach NO.; sie ist vollständig parallel mit der vorigen und mit der
  - 7) Schlucht von Abulfeba gn Alamon.
- d) Die Schlucht, welche von Abulfeda b ausgehend, gegen Geber zieht, ift gleichfalls fehr nahe parallel mit den vorigen.
  - s) Die große und breite Schlucht von Sofigenes a nach NO.
  - 5) Die Schlucht von Hipparch & bis Hipparch C.
  - n Die Schlucht von Hipparch A bis Albategnins d.
- dindit bis Airy b verfolgen. Gbenfo eine vom Sudrande des Parrot. hieher gehört auch die Furche d, welche im NO. von Eriesnicker mach Bobe A zieht.

Alle biefe Bildungen ziehen, faft geradlinig, wie die Grenze des großen Marebodens (im Beften) von SW. nach NO. Dies ift auch die Richtung der turzen Gebirgsrücken. (38, 2.)

- 9. Im Mare Imbrium findet fich eine fcone breite Schlucht, welche vom Sudrand des Archimedes ansgehend, bis A parallel der westlichen Maregrenze (Apenninenkette) verläuft.
  - 10. Die große Tiefe bei 5 Fontenelle, parallel der Grenze.
- 11. Ebenso die Schlucht zwischen Fontenelle 7 und Timans 7. Bei dieser großen Bahl von übereinstimmenden Thatsachen ift eine Anonahme desto auffallender. Wir meinen: die große Schlucht

eine Ansnahme desto austallender. Wir meinen: die große Schlucht in den Alpen, welche auf der Maregrenze fentrecht steht. Es ist schwer, im allgemeinen Charatter jener Gegend eine Erklärung

für dieses Rathsel zu finden. Allein wir glauben, daß auch eine Ausnahme die Regel befräftigen könne. \*)

Die thr parallelen Furchen im Westen von Plato tassen sich wohl aus dem Einflusse dieses Ringgebirges erklären, denn wir sinden Schlüchtenbildungen hart an den Wällen großer Ringgebirge nach allen Richtungen, wie es aus der Natur der Tangenten kleiner, rascher Krümungen hervorgeht. So haben die Schluchten in Snellius, am Ostrande von Fracastor, im Westen von Saussure, im Often von Schickard, offenbar eine Beziehung zum Ninggebirge oder zur Wallebene.

## b.

Als Uebergangsglieber zu den folgenden Bildungen können betrachtet werden: die im Absahe 39 a, 6 erwähnte Auche von Lalande c nach SW., "anfangs fast ganz Rille"; oder das Subende der Rille Posidonius e, die sich "als flaches und erweitertes Thal noch bis zu einem kleinen steilen Berge" verfolgen läßt.

6

Run kommen wir zu jenen schmalen, offenen Spulten, die nach unferer Anschauung der letten Periode angehören und von den Selenografen mit dem Ausdrucke "Rillen" bezeichnet worden sind. Dbs gleich wir wissen, daß Mädler für die Entstehung der Bergketten sowohl als auch der Rillen eine andere Erklärung gibt \*\*), so milsen wir doch darauf beharren, die Rillen nur als einfache Spaltungen,

<sup>\*)</sup> Eine andere Ausnahme, die Landschaft um Apollonius, ift schon zu nahe am Raude, um über den genauen Strich der Schluchten ein Urtheil zu gestatten.

<sup>\*\*)</sup> Bei Gelegenheit der Schilderung des von Burchard 7 nach Geminus ziehenden Thales sagt Mädler: "Bahrscheinlich hat also eine in der Richtung for sortwirkende Kraft jene Bergreihen emporgehoben und ist bei 7 durch einen Biderstand zu einer veränderten Richtung genöthiget worden. Der wahrscheinlich schon zu seste Boden veweitelte den Bersuch, eine Rille zu bilden, es entstand nur eine schwache, wieder zurücksinkende Beule und die Kraft sand ihren Ausgangspunkt erst in den kleinen Kratern am Geminus." Mädler schreibt also den Ursprung der Rillen und Bergketten einer horizontal mirkenden erumpirenden Kraft zu, welche identisch sein der beusenbildenden.

hervorgebracht durch die ungleiche Contractionsfähige Leit des Bodens während der Abkühlung zu betrachten.

Diese Anschauung, welche sich in letter Consequenz aus unserem ganzen Systeme der vergleichenden Selenografie einheitlich ergibt, sindet auf dem Monde ihre volle Bestätigung:

- a) durch das Bortommen der Rillen vorzugsweise an den Grenzen der Ebenen:
- β) durch die zu den Maregrenzen parallele, oder fie tangirende Richtung berfelben.

Wir behandeln beide Puntte gleichzeitig.

- 1. Beginnen wir hier wieder mit dem Nebergange im Großen, nämlich jenem Abfalle der Weichlandsmasse gegen das Mare Serenitatis, welcher im Absahe 38, 2 hervorgehoben wurde, so treffen wir zunächst auf den Repräsentanten dieser Gebilde, auf die große Rille bei Hyginus. Sie markirt die Veränderung des Bodens, welche schon durch die Resterionsfähigkeit (namentlich zur Zeit des Vollmondes) sehr entschieden angedeutet wird. Ihre Richtung im Allgemeinen ist genau die schon wiederholt erwähnte und durch jenen Absall gerechtsertigte; jedoch sind bereits in der kleinen Abweichung die Grenzen des Ware Serenitatis angedeutet, obwohl wir der Ansicht sind, daß sie zunächst von der S.-Grenze des Ware Baporum beeinslußt wurde.
- 2. Gben dasselbe gilt von den Rillen des Aridaus und Silberschlag, welche wir als eine einzige betrachten können; sie markirt den Uebergang des Bodens und zieht der Grenze des Mare Baporum und Serenitatis parallel.
- 3. Die Rille 8, füdöstlich von jener des Hyginus, läuft noch genauer mit der Südosigrenze des Mare Baporum.
- 4. Sehr interessant und für unsere Ansicht beweisend ist der Bug der Rillenpaare βr und ζ\* bei Triesneder, denn sie bezeichnen genau den Wintel, welchen die Grenze des Weichlandes im Westen und Südwesten des Sinus Medii bildet. Bon einem Zufall fann um so weniger die Rede sein, als das zweite Paar fast vollständig parallel mit dem ersten verläuft. Um dort, wo ζ nach β einbiegt, den Parallelismus zu schließen, zieht ein kleiner Bergrücken als geradlinige Fortsseung von ζ nach Triesnecker.
  - 5. Die fürzeste Rille :, nordwestlich von Ufert, läuft dem SO.-Rande

des Mare Baporum parallel. Die damit parallele Schlucht & ist oben bereits erwähnt worden.

- 6. Eine Rille & lauft dem Beftrande des Sinus Medii parallel.
- 7. Die kleinere Bildung 7 würde in ihrer Verlängerung den NW.-Rand bezeichnen. Beffer als auf der "Mappa" kann über die Bodengrenze hier das Fotogramm Aufschluß geben. Der Auszug der "Mappa" ift hier genauer. Wahrscheinlich liegt der Fehler nur an dem Exemplare.

Diese Gegend besigt den größten Reichthum an Rillen. Sollte der Grund nicht darin liegen, daß hier die Spipe des Eies sich besindet, welche uns der Mond in Stereostopbildern zeigt?\*) Hier ist der Druck von innen nach außen am stärksten gewesen und ist es in dem Maße jest noch, als der Zustand des Inneren sich der Zäheslüssigkeit nähert. Hier war also eine Sprengung der Rinde nicht nur durch Contraction, sondern auch durch inneren Druck am ersten zu erswarten. Hier dürsten in Zukunst noch neue kleine Rillen entdeckt werden.

- 8. Die Südgrenze des Mare Serenitatis ift durch die große Rille Plinius & vollkommen genau bezeichnet.
  - 9. Der Oftgrenze parallel zieht die Rille Sullpicius Gallus .
  - 10. Der Bestgrenze parallel die Rille Posidonius .
  - 11. Ebenso die südlich von der vorigen liegende Rille.
- 12. Im Mare Tranquillitatis haben wir zunächft das Rillenpaar bei Sosigenes, dessen Richtung offenbar mit jener der Aridaus-Rille und dem großen Spalte Sosigenes a (39 a 8, a) zusammenhängt. Insofern ist die Abweichung von dem Zuge der Grenze sehr erklärlich.
- 13. Dem Zuge der Oftgrenze folgt dafür auffallend die kleine Rille bei Aridaus.
- 14. Eine große Beweistraft hat ferner die Rille & bei Sabine, wo sich die Grenze des Mare plöglich schwenkt und von O-W. zieht; daß hier der Parallelismus der Rille mit der Grenze kein Zufall ist, wird durch eine zweite, nördlich von der ersteren, aber ganz parallel mit ihr verlaufende deutlich.

<sup>\*)</sup> Bgl. Abfat 28 und ben Anhang.

- 15. Sowie wir im Absaße 35, 7 mit der Sidoskgrenze bes Mare Nectaris das Altaigebirge in Zusammenhang gebracht haben, so beziehen wir auf die nämliche Grenze auch die Rille Piccolomini e, welche zunächst mit dem Altaigebirge und dadurch auch mit der Maregrenze parallel läuft.
- 16. Am Westrande dieses Mare findet sich die Rille Bohneberger in ihrem Juge der Paralleltette von Fracastor bis Bohneberger (Absah 38, 6) und dem Lanfe des Südwestrandes entsprechend.
- 17. Der rasche und bunte Terrainwechsel um Capella und Sfidor spiegelt sich wieder in zahlreichen Killen, welche alle dem langen Zuge der Maregrenzen auf beiden Seiten des von ihnen eingeschlossenen Weichlandes parallel laufen. Zunächst finden wir nördlich von Guttensberg hart an der Grenze 3 Spalten, alle der letzteren, und was da merkwürdigste ist, auch der Kraterreihe Guttenberg h (34, 15) parallel. Zwei davon laufen bei einem Krater nahe zusammen. Dieselbe Richtung zieht auch die von Guttenberg zu Goclentus ziehende Kille.
- 18. Nordöftlich von den vorigen drei große, im ftrengften Pasrallelismus fich an einander schmiegende Rillen, parallel dem großen Spalte, ber den Bestrand des Mare Nectaris mit jenem des M. Transquillitatis verbindet. (Bgl. 89 a 3.)
- 19. Daran schließt sich mit gang gleicher Bedeutung die Rille Censorinus &.
- 20. Um Oftrande des M. Fornabitatés findet fich noch die Mille Meffier r havt an der Grenze und gleichfalls parallel mit derfelben.
- 21. Im Mare Tranquillitatis, dort wo der Palus Som= nii das Bortreten des Weichbodens anzeigt, finden wir den bezüglichen Spalt in der Rille Taruntius & parallel dem Rande des Palus, wie ja auch der ganze Strich der Bergletten zwischen Taruntins und Jan= sen den Bogen der Palusgrenze genau wiederholt. (Bgl. 38, 7.)
- 22. Im Mare Imbrium haben wir an der SW.-Rufte die Rille Bradley a genau parallel der Grenze, der Apenninemette und dem Buge von hungens bis Wolf (38, 8) entiprechend.
- 23. Die durauf fentrecht stehende Kille Archimedes x scheint auf den ersten Blid eine Ausnahme zu machen; allein es läst sich genau nachweisen, daß hart an dieser Rille und nach ihrer ganzen Länge das im Abs. 36 am Schlusse erwähnte Hochland abfällt. Der Absall ift

zwar nicht bedeutend, aber immer stark geung, um als sicher erkannt und in seiner Richtung verfolgt werden zu können. Diese Richtung stimmt nit jener der Rille vollkommen überein, und zur weiteren Bez stätigung unser Ansicht sindet sich auch noch nordwestlich eine vollkommen parallele Bergkette, die von Bradley A ausgeht und sich vor Archimedes verliert, aber am Ende von einer zweiten, kürzeren begleitet wird. Wo solche Thatsachen sprechen. da kann die Theorie wohl keinem Zweifel mehr unterliegen.

- 24. Im Mare Aubium finden wir die der Weftgrenze entsprechende Spalte bei Thebit B, in welchen Krater zwei Rillen einsmünden, eine am S-., die andere am NO.-Rande, die wir jedoch als einen einzigen Spalt betrachten möchten, wobei die Bruchrichtung durch den bereits worhandenen Krater geändert wurde. Solche Beispiele sinden sich öfters. Schöne Parallelbildungen sind bereits (Abs. 38, 11 und 39 a 7) erwähnt worden.
- 25. An der Südgrenze dieses Mare findet sich ein sehr beweisender schmaler Spalt in der Rille Heftod 8.
- 26. Aber die längste Spattung hat an der Oftkuste stattgefunden, wo von Campanus A bis in der Gegend zwischen Enbienisky und Agatharchides drei Rillen in gerader Linie laufen, die nur durch kurze Strecken unterbrochen werden und deshalb wohl als eine einzige Bildung zu betrachten sind.
- 27. Im Mare humorum findet fich an der 8W-Rüfte in der Bucht des hippalus eine Gruppe non nicht waniger als vier parallelen Spalten, alle mit dem Laufe der Grenze übereinsftimmend.
- 28. In der NO-Kuste abermals zwei Spalten bei Mersenius, vollständig mit der Grenze laufend. Die schönen Parallelfetten f. Abs. 38. 10.
- 29. Auch diese Rufte fest fich, so wie die des Mare Nectaris (39 a 3) ohne Rudficht auf den eingreifenden Gaffendi bis Letroune in gerader Richtung durch eine Spalte, die Rille Gaffendi n, fort.
- 30 3m Mare Frigoris findet sich parallel mit der Gudgrenze des Lacus Mortis die von Burg nach Burg B ziehende Rille.
- 31. Im Mare Föcunditatis begleitet eine fcone, geschlängelte Rille den Kordrand, und zwar parallel mit dem in 33, 37 ermahnten Kraterbogen.

- 32. An der Oftfüfte des Oceanus Procellarum begleiten zwei Rillen bei hevel fehr schön die Grenze.
- 33. Die kleine Rille im Often von Mersenius a weicht im Allgemeinen nicht zu sehr von der Richtung der Oftgrenze des Mare humorum ab.

In der Rabe von fleineren Ebenen:

- 34. Die Rille & Scheiner geht parallel mit der Grenze der wefts lich von ihr liegenden Ebene.
  - 35. Desgleichen die Rille weftlich von Cruger a.
- 36. Die Spalte 7, westlich von dem im S. von Grüger befindlichen Gebirgszug, läuft mit diesem und daher auch mit der Grenze der anliegenden Gbene parallel.
- 37. Zwischen Atlas und Endymion eine der Nordgrenze des Mare Sinense entsprechende Rille 8.
- 38. Die Rille öftlich von Eudorus läuft mit der nördlichen Ebene parallel.

Aus nahmen find: die Rille im Inneren von Petavius, jene bei Plato c und die im Norden von Chr. Mayer. Bo Rillen im Inneren von Wallebenen oder Ringgebirgen auftreten, da ift der Raum zu beschräuft, als daß wir eine ähnliche Regelmäßigkeit der Spaltenbildung, wie in den Maren vermuthen könnten, außerdem ist wohl vorausssichtlich die Bodenfestigkeit nicht so scharf gesondert, als in jenen.

Hiemit glauben wir ans der Lage und Richtung der Rillen hinlänglich dargethan zu haben, daß sie nur Spaltungen, entstanden durch ungleichmäßige Contraction des Bodens, vorstellen. Ihr Zusammenhang mit Kratern kann die gegentheilige Meinung, als seien sie wie diese durch eine horizontal erumpirende Kraft entstanden, nicht rechtfertigen. Denn auch die Bergadern stehen sehr häusig mit Kratern in Verbindung und es wird nach dem im Absahe 38 Gesagten wohl kaum mehr zweifelhaftsein, daß die Bergketten ursprünglich Spalten waren.

40. Bon den Resultaten der Spaltenbildung gelangen wir nun zu den Schöpfungen der erumpirenden Kraft. Wir haben auch hier, wie wir es für die erstere gethan, das wiederholte Auftreten derselben durch alle späteren Perioden, und zwar, soweit es der Charafter der Periode zuließ, in wesentlich gleicher Wirkungsart, die theoretisch im Absahe 25 dargelegt wurde, nachzuweisen.

8.

Als Uebergangsglieder von der Spaltbildung können nach Absat 16 die Bälle betrachtet werden. Es ist in der That kaum möglich, sich die Entstehung derselben anders zu erklären, als durch eine periferische Trennung des Blasenrandes von der einfinkenden Decke. Dadurch ist für spätere Perioden die unmittelbare Umgebung des Balles zugleich als die Region der schwächsten Widerstandskraft bezeichnet, an deren Umfang oder Inneren abermals Spaltbildungen dem alten Balle entlang stattsinden können. Aus diesen erhebt sich dann mehr oder weniger vollkommen ein neuer, den ersten begleitender Ball, welcher — wenn seine Höhe nur vom Drucke der erstarrten Umgebung abhängt — seinen Borganger überragen kann.

Als Mufter folder Bildungen von parallelen Ballen finden wir auf der Mondoberfläche:

- 1. Posidonius, mit auffallend großer Diftanz der Wälle im Inneren. Wir finden hier demnach eine willsommene Uebergangsform von den Maren zu den Ballflächen und Ringgebirgen. In der That find hier die inneren Balle ein deutliches Analogon zu den Bergadern, welche in einem Mare parallel zu den Küften laufen.
- 2. Bohneberger liefert den zweiten merkwürdigen Beweis zu Gunsten unserer Erklärung. Denn fein Hauptwall hat den Zug der benachbarten Pyrenäen (35, 7) so beeinflußt, daß hier die Kette sich im Halbkreise um denselben herumschmiegt. Die Richtung des Gebirgszuges hängt demnach von denselben Gesesen ab, wie jene des Wallzuges. Es muß daher die Entstehung beider Bildungen eine einsheitliche und gemeinsame Erklärung sinden. Hier war der Boden rings um den Wall schon derart für eine Spaltbildung vorbereitet, daß seine Berstung bei der Entstehung der langen Pyrenäenspalte sich sogleich an dieselbe anschließen konnte, oder vielmehr: daß die große Trennung hier durch die Bodenbeschaffenheit eine Ablenkung erfuhr.
- 3. Bohneberger a. Bollftändige Biederholung des vorigen Falles. Selbst Mädler tann die Bemertung nicht unterdrücken: "Die Parallelität der Wälle dieser beiden Ringgebirge mit dem faum eine halbe Meile entfernten Pyrenäengebirge, das seinen Schatten weit über sie hin erstreckt, ist auffallend."
- 4. Lindenau, beffen vierfacher Wall auf der Offieite nach Außen von Glied zu Glied höher fteigt.

- 5. Meffala mit niederen parallelen Wällen.
- 6. Sercules, bei welchem bie außere Rette gleichfalls höber ift.
  - 7. Blancanus mit niedrigen Parallelzugen.
  - 8. Moretus mit weit abstehenden Ballen.
  - 9. Merfenius mit schönem Doppel-Balle im Beften.
- 10. Bieta hat einen fast um die ganze Periferie gehenden Doppelmall.
- 11. Albategnius, im S. und W. mit Spuren von Parallels bildungen.
  - 12. Werner mit niedrigen Parallelzugen im Inneren.
  - 13. Aliacenfis ebenfo, nur mit größerer Berflüftung.
  - 14. Colombo mit dreifachem Balle an der Bestseite.
  - 15. Langrenus mit ichonem Doppelzuge im Beften.
  - 16. Petavius mit vollendetem Parallelmalle.
  - 17. Stofler nur am Oftrande.
  - 18. Riccius ebenfo.
- 19. Reander mit furzen Parallelruden in der Umgebung und einem großen, auffallenden nordöftlich in größerer Entfernung.
  - 20. 3 ach mit gabireichen Ballen, namentlich im Beften.
  - 21. Curtius befigt einen fünffachen Ball in NW.
- 22. Tydjo mit zahlreichen, oft vollendeten Ballen im Inneren.
  - 23. Copernicus mit unvollendeten Parallelzugen.
  - 24. Ardimedes mit furgen Unfagen nach außen.
  - 25. Ariftoteles, vollembeter im Weften.
  - 26. Bulliald bagegen im Often.
- 27. Arzachel, ringeum gut befest, nicht fehr zusammenhangend.
  - 28. Abulfeba, mertliche Doppelzuge.
  - 29. Piccolomini, im Often ftart befest.
  - 30. Cleome de 8, minder eutschieden hervortretend.

h.

Nach Abfat 16 fann als innerfter, der Berftorung der Blafe entgangener Kern noch jene Masse übrig bleiben, welche bei der Bildung der Blase oft die locale Vollendung des Abkühlungsprocesses bezeichnete. Die äußere Form wird durch Nebenumstände bedingt. Solche Beispiele von Centralbergen sinden sich in: Petavius, Maurolicus, Tycho, Blacq, Neander, Picolomini, Teosilus, Langrenus, Sandbech, Werner, Aliacensis, Bitello, Bulliald, Alsons, Arzachel, Agrippa, Kant, Taylor, Timochar, Lambert, Guler, Aristarch, Eratosthenes, Kopernisus, Mayer, Pytheas, Triesnicker, Herschel, Albategnius, Cassini A\*), Delisle, Hell, Sasserides B und C u. a. In seltenen Källen trägt die Centralmasse einen kleinen Krater; so bei Aristillus.\*\*)

c)

Heihen, vom Mittelpunkte der localen Abfühlung ausgehend: ein Reihen, vom Mittelpunkte der localen Abfühlung ausgehend: ein Resultat des Hebungsprotesses. Sie zeigen sich meist als seine Rücken, radial von einem Krater oder Ringgebirge ausgehend. Wir vermeiden hier absichtlich die Bezeichnung "Strahlen", weil dies leicht zur Ber-wechslung oder gar Identiscirung mit anderen Gebilden führen tönnte, von denen im solgenden Absahe die Rede sein wird. Beispiele sinden sich — nach Dir. Schmidt\*\*\*) — in Timocharis, Langrenus, Petavius, Aristoteles und Teofilus.

d)

Wenn später fich die Blasenbildung am nämlichen Punkte wiederholte, so wurde oft eine neue Höhlung mit Zerstörung der alten Bälle geschaffen, oder es wurde die eine Seite der Arbildung zum gemeinschaftlichen Balle.

<sup>\*)</sup> Im Krater Cassini A haben wir am 6. Sept. 1868, um 11 Uhr Abends, mitten im 6° hellen Theile einen scharfen Punkt entschieden wahrgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Dieser kleine Krater tritt beutlich auf bem schon öfters erwähnten Fotogramme hervor.

<sup>944)</sup> Bo unser Instrument nicht mehr ausreicht, ba stillten wir uns ganz auf die Authorität von Mädler und Schmidt. Allein, sobald nur die Möglichkeit vorhanden ist, das betreffende Objekt selbst zu sehen, lieben wir es immer, mit dem Studium dieser Forscher die Autopsie zu verbinden; nicht um-zu vervollständigen, oder mehr zu geben, sondern um die eigene Anschauung wieder durch jene Studien zu corrigiren.

## Solche Dobbelfrater find:

- 1. Littrow.
- 2. Colombo und Colombo a.
- 3. Magelaens und Magelaens a.
- 4. Steinheil a und b.
- 5. Sagecius und Hagecius a, mit auffallender Beranderung des Rrummungshalbmeffere.
  - 6. Biela d "eine verkleinerte Rachbildung des Steinheil."
  - 7. Ein Doppelfrater im Inneren von Jacobi.
  - 8. Sirfalis, wo auch das relative Alter deutlich hervortritt.
  - 9. Vieta, "nach Art des Steinheil und Sirfalis."
  - 10. Abeneera, wie die vorigen.
  - 11. Barocius, mit fehr verfleinerter Nachbildung.
  - 12. Gine fehr fleine Bildung weftlich von Bergelias.

Bwillingsformen, wo ber gemeinschaftliche Ball fehlt, find: Ronius b, Riccius g, ein solcher nordöstlich von Riccius, zwei Paare öftlich von Sandbech, eine Unzahl in der Umgebung von Reander u. f. w.

Drillingsformen: Im Often von Stöfler: o und von Ratharina d.

Bierlinge: Nördlich von Ifidor: c.

Es ist sehr auffallend, daß dieses Ineinandersließen von Kratern, ohne gemeinschaftlichen Wall nur bei kleinen Bildungen sich findet. Wir find der Ansicht, daß hier gleichzeitige Bildungen vorliegen, entstanden aus einem ursprünglich einarmigen, in der Rähe der Oberfläche aber gespaltenen Gasstrom.

In den meisten Fällen aber hat die neue Bildung in größerer Entsernung stattgesunden, so daß die Wälle der alten unberührt blieben. Solche **Araterpaare** sind: Ein fleines Paar südwestlich von Vieta, Apianus A, Abulfeda B (nicht ganz ohne Berührung), sehr zahlreiche Paare in der Nähe von Capella, von Censorinus nördlich 0, Messier und sein Nachbar A, Clairaut D, Neander A u. s. w. Namentlich ist die Umgebung des Neander reich an solchen Bildungen.

Noch muffen wir des auffallenden Umftandes gedenken, daß auf dem großen Weichlande zwischen den westlichen und östlichen Maren (38, 2) im Allgemeinen die Krater kleiner werden, wenn man von

Dft nach Beft fortschreitet: eine, für die Bodenbeschaffenheit dieser Region im Großen fehr bezeichnende Thatsache!

**e**)

Die Thätigleit späterer Perioden kam in größeren Bildungen oft auch durch das Ausbrechen eines Kleineren Araters im Inneren, oder auf dem alten Walle zur Erscheinung. Als Repräsentant dieses Borganges mag Clavius (Titelbild) gelten. Außerdem sinden sich Krater in Cassini, Gruemberger, herkules, Isidor, Stösler, Maurolicus, heinsius, Scheiner, Bayer, Segner, Phocylides, Wilhelm I., Licetus, Saussuce, Arzachel, Purbach, Metius, Riccius, Petavius u. s. w.

Sehr bezeichnend für die Bodenverhältniffe ift wieder die Thatfache, daß solche Bildungen sehr selten auf der nördlichen, fehr häufig auf der füdlichen Gemisfäre vorkommen.

Aber nicht bloß in größeren Söhlungen (Wallebenen), sondern auch in regelmäßigen, eigentlichen Kratern finden sich im Inneren abermals Krater, so in Vitello, Hesiod A, in einem Krater westlich von Kamsden u. a., sämmlich sehr schwer sichtbar.

## f)

Bo die Kraft später einen zu festen Boden fand, da entstand tein Durchbruch, sondern nur eine Beule. So im südlichen Theile des Mare Rectaris, in Plana, im Süden von Hevel, im Sinus Iridum, in Mersenius, in Grimaldi, die Ballebene im SO. von Crüger, in Bohneberger a, in Petavius, Cassini u. s. w.

41. Bisher haben wir den Lichtreflex der Mondoberfläche ganzlich außer Acht gelassen und zwar nicht ohne eine gewisse Absicht. Es sollte nämlich daraus hervorgehen, daß die Conturen der Obersstäche: ihre Depression und Erhöhung mit der Reslexionsfähigkeit dersselben un mittelbar nicht im Zusammenhange stehen; daß man die Gestaltung des Bodens erklären könne, ohne auf die Helligkeit desselben Rücksicht zu nehmen.

Run tritt aber das Eine unabweislich aus der Beobachtung bervor: Flächen, die wir als Weichboden bezeichnet, unterscheiden sich von den Maren nicht blos durch ihre Unebenheit, sondern auch durch einen größeren Glang. Dies ift als fefte Regel zu betrachten, Die durch Ansnahmen nicht umgestoken werden tann. Wenn mir daber daraus den Schluß ziehen, daß bort, wo die erumpirenden Rrafte am meiften thatia waren, auch die Reflerionsfähigfeit des Bodens erhöht murde, und dem: nach lettere mit jenen in Berbindung bringen, fo muffen wir uns, vom Allaemeinen zum Befonderen fortichreitend, um fpecielle Bemeife umfeben. Und folde finden fich denn auch zur Genuge, fo gwar, daß man fagen fann: es ift Regel, daß Lichtftreifen und helle Fleden mit Ringgebirgen oder Rratern im Busammenhange fich zeigen, und es ift Ausnahme, wenn folche Fleden ober Streifen gang unabhangig auftreten. Dies ift nicht neu, und man ift gegenwartig wohl allgemein überzeugt, daß wir in den Lichtfleden und Lichtftreifen nicht weniger als in den Concarbildungen eine Wirkung der erumpirenden Rraft vor uns haben. Die Wirkungsweise der letteren ift daher eine boppelte: eine mechanische und eine chemische. Gegen wir nun unfere Folgerungen auch in diefer Richtung fort und versuchen wir, ob das einheitliche Weiterspinnen des Radens auch bei Ginführung diefes Känomens, ohne den Thatfachen Gewalt anzuthun, moglich fein wird.

Wir haben die erumpirenden, resp. hebenden Kräfte als Gase bezeichnet, welche durch ihr Entweichen aus dem Mondkörper auf dessen Oberfläche die Blasenbildung hervorriesen. Was geschieht nun, wenn die an einer Stelle zahlreich aufgehäuften Gasmassen einen heftigen Druck von innen (Kerndruck) oder von außen (Krustendruck) erleiden, wie wir einen solchen als Folge der inneren Fluth und der äußeren Abkühlung, demnach als Ur-Fänomen wiederholt voraussen mussen mussen

Es find dann nur drei Falle möglich:

- a) entweder brechen fie vollständig durch,
- b) oder der Durchbruch ift ganz unmöglich,
- c) oder berfelbe erfolgt nur theilweife.

Sm ersteren Falle wird natürlich die ganze Masse entweichen, wir werden keine anderen als die mechanischen Spuren vor uns haben, im zweiten aber, wo dies nicht möglich ist, wird sie sich vom Centrum des Druckes aus radienförmig nach allen Seiten horizontal durch die untersten, weniger erhärteten Schichten der Kruste den Beg bahnen: sie wird hier chemische Spuren hinterlassen. Im letten Falle wird von der Durchbruchstelle aus, also von einem Ringgebirge oder

Krater ein Strahlenspstem sich über die Umgebung verbreiten und zwar desto weiter, je größer die angehäufte Gasmasse und je stärker der auf sie ansgeübte Druck war. Die nämliche Erscheinung wird aber auch statt haben, wenn an einer und derselben Stelle die beiden ersten Fälle durch größere Zeiträume geschieden auftreten, also wo die anfängsliche Durchbruchsstelle allmälig verhärtete, während die Ansammlung der Gase unter ihr fortdauert. Diese Darstellung ist neu, sie ist die consequente Entwickung unserer Theorie und sindet sich auf der Mondsoberstäche vollständig bestätiget.

1. Das größte unter den von einem Ringgebirge auslaufenden Strahlensystemen ift Tycho. "Unverkennbar ist Tycho der Ausgangspuntt eines Syftemes von Strahlen, welches in feiner vollen Ausbildung reichlich den vierten Theil der fichtbaren Mondoberfläche anfult. Bir muffen, um ihre Ausbehnung zu bezeichnen, nicht nur über die eben geschilderte Landschaft, sondern über den gangen Quadranten binaus in den vierten und felbft in den erften geben. Gudlich feben wir Die Streifen bis zum Mondrande ziehen, wo fie fich in den allgemeinen Glang verlieren. Deftlich find fie am wenigsten verbreitet, reichen aber doch deutlich bis zum hainzel und Capuanus. Sudoftlich ziehen die zwei ftartften über Bulliald hinaus und verlieren fich im Mare Rubium; andere erreichen Pitatus, Thebit, ja felbst Alfons. Am weiteften ziehen fie gegen N. W. Sier fieht man in gunftiger Lage einen Streifen bis weit über Piccolomini hinaus, einen anderen bis in's Mare Nectaris ziehen, mehrere das Altaigebirge rechtwinflig durchseben und endlich einen sehr großen ichwach bis zum Menelaus reichen, so daß - da jenfeits des Menelaus in derfelben Richtung ein ftarter Streifen das Mare Serenitatis durchzieht und fich bis zum Thales verfolgen läßt - ein einziger Sauptstreifen fast über die gange Mondflache läuft." Dies die befte Schilderung, welche man über die Ausdehnung des tychonischen Strahleuspftems geben fann, wir haben daber ben Selenografen wörtlich citirt. Wenn aber Mädler in seiner populären Aftronomie allgemein fagt: "Bielleicht zogen folche Strome von allen Seiten einer einzigen großen Gffe gu die fich ihnen an der Stelle des jegigen Ringgebirges darbot" und in der Selenografie im Befonderen über Tycho: "Ihm als einem allgemeinen Ausgangspuntte Aromten aus dem Inneren des Mondes die bei der Ausbildung desfelben abgeschiedenen elastischen Fluffigfeiten gu", fo scheint uns dieje

Richtung ber Strömung viel unwahrscheinlicher als bie entgegengefette, welche fich aus unferer Theorie ergibt, und es ift gerade diefer Umftand, auf welchen die folgenden Worte Madler's Bezug ju haben icheinen: "Wir legen auf diefen Ertlarungeversuch nicht mehr Werth als eine Sypothese verdient, verhehlen uns nicht die Ginwurfe, die ihm entgegenstehen und werden uns freuen, wenn er durch einen beffer begründeten erfett wird." Bas aber die übrigen Anfichten Madlers über die Natur und Birtungsweise diefer Strome betrifft, find fie fo plaufibel und den Beobachtungen angepaßt, daß es fcmerlich Semanden einfallen wird, fie in Abrede zu ftellen.\*) Bir werden fväter feben, daß fie fich gang ungezwungen aus unferer Theorie ergeben. Tucho ist demnach als eine der altesten Bildungen zu betrachten. mobei es jedoch unentschieden bleibt, ob wir hier den dritten Kall oder eine durch Zwischenperioden geschiedene Combination der beiden erften Källe vor uns haben. Für unfere Anschanung über die Richtung, welche die Strome genommen haben, fpricht auch der Umftand, daß in der Umgebung des Ringgebirges felbft die Strahlen nicht gesondert auftreten, sondern erft aus einem Nimbus, einem mehr oder weniger ausgebildeten Lichtfleden fich entwickeln. Bei anderen Ringgebirgen mit Strablensuftemen ift dies noch deutlicher. hier lagerten fich die Gase, ohne die Decke durchbrechen zu können. So kommt es auch, daß es Nimbustrater ohne Strahlen gibt, mas bei der Madlerischen Auffassungsweise nicht möglich ware.

- 2. Aristarch mit schönem Strahlenspsteme und Gentrallichtsfleck im Inneren, wodurch der ganze Krater von allen Mondgebilden im Bollmonde am hellsten strahlt und auch in der Nachtseite sichtbar bleibt. Strahlen vom Gentralflecken getrenut.
- 3. Ropernitus mit großem Nimbus, die einzelnen Strablen find weniger ausgebildet; ebenfalls in der Nachtfeite fichtbar.
- 4. Kepler mit großem Nimbus, unmittelbar bis an den Rand des Ringgebirges.
  - 5. Anaragoras, ein blendendes Ringgebirge. Aber die Strahlen

<sup>\*)</sup> Bezüglich bes Beweises, daß biese Streifen weder Gebirge noch Lavaströme u. s. w. sind, sowie hinsichtlich der Umstände ihrer Sichtbarkeit müffen wir auf die ausgezeichneten Ausstührungen Mädler's in der "Selenograsie" oder in dessen "populärer Astronomie" verweisen.

beginnen nicht unmittelbar am Balle felbst, sondern erst in einiger Entfernung.

- 6. Stevinus ift entichieden der Mittelpunkt eines ausgebreisteten Strahlensustems und es ist uns unbegreislich, daß Mädler nur wie zufällig einen einzigen Lichtftreisen erwähnt, während von denjenigen, welche gegen die sichtbare Halbkugel zulaufen, ganz deutlich sechs erskennbar sind \*) Die Uebrigen vermengen sich mit den Strahlen des
- 7. Furnerius, deren Mädler zwei aufgählt. Diese Systeme sind gewiß großartig, aber durch ihre ungunstige Lage am Rande sehr beeinträchtigt.
  - 8. Thales, ein kleinerer, aber fehr auffälliger Strahlensender.
- 9. Timaus A mit dunflem Nimbus, aus dem fich erft in weiterer Entfernung Strahlen entwickeln.
- 10. Proclus mit hochstrahlender, fächerförmiger Aureol, die durch die Grenzen des Palus Somnii plöglich wie abgeschnitten erscheint.
  - 11. Byrgius A mit vielen Strahlen, aber ungunftig gelegen.
  - 12. Dibers, wie der vorige.
  - 13. Aristillus mit schwachen Streifen.
  - 14. Autolyfus noch schwächer wie der vorige.
- 15. Buchius, nach Schmidt "als Strahlensuftem nur ertennbar, wenn der Mond nördliche Breite hat und durch die Libration die Fleden nach Besten gerückt werden."
- 16. Dionyfius nach Schmidt "mit buntem Nimbus, aus dem fich einige deutliche Lichtstreifen entwickeln."
  - 17. Timochar, gleichfalls nur fdwach.
  - 18. Manilius mit hellem hofe und furgen Strahlenanfagen.
  - 19. Langrenus, unbestimmte schwache Streifen.
- 20. Menelaus nur mit schwachen Spuren, denn der helle, durch das Mare Serenitatis ziehende Streifen ift hochst wahrscheinlich nur eine contrastirende Fortbildung des Tychonischen.
  - 21. Meffier A mit zwei Streifen auf der Oftseite.
  - 22. Triesnider fehr fchwach (nach dem Fotogramme).

An manchen Orten gelang es noch dem Gasftrome den Boden im Laufe aufzutreiben, fo im Nimbus des Plinius A; "wo eine

<sup>)</sup> Dir. Somidt erwähnt biefen fowohl als ben folgenden.

Bergader durchzieht", sagt Mädler, "da ift die Helligkeit noch etwas starter;" in der Umgebung des Aristillus, namentlich jene Doppelreihe, welche zu Theatetus zieht; ferner die Reihe in Gafiendi u. a.

Wo die überliegende Schichte dunner wurde, da wird der Lichtstreifen heller und nicht selten geschah an solchen Stellen ein theilweiser Durchbruch des Gasstromes: so entstanden helle Krater auf Streisen, wie Menelaus, Beisel, zwei Krater nördlich von ihm, Pico e und einige Nachbaren gegen die Alpen zu, Pico D, Fracastor E, Carliniu. a.

Dort, wo der Druck auf die angesammelte Gasmasse nur gering war oder ganz ausblieb, hat sich um den Krater nur ein mehr oder weniger kreisförmiger Nimbus gebildet, so &. B. bei Plintus A, Euklid, Flamsteed C, vier Kratern östlich und nordöstlich von Landsberg, bei Mädler (im Norden des Mare Nectaris), Alpetragius B, Parry Au. a.

In späteren Perioden, wo die Gase tiefer strömten und mit den Schichten der Oberstäche nur mehr unmittelbar an der Ausbruchstelle in Berührung kamen, hat ihre radiale Berbreitung durch Druck theils nur in tieferen Schichten, theils gar nicht stattgefunden, weil keine längere Lagerung unter der Oberstäche, sondern eine rasche Eruption erfolgte. (Bgl. Abs. 17.) Wir sinden daher den hellen Glanz nicht so sehr in der Umgebung, als vielmehr im Inneren des Kraters selbst.

Dergleichen find:

- a) Mastelnne wie ein lichter Ring.
- b) Plinius, einseitig auf dem öftlichen Theile.\*)
- c) Picard, der auffälligfte im Mare Griffum.
- d) Mösting c und andere.

Manche Ringgebirge geben nur im Bollmonde ein schwaches Beugniß von der chemischen Wirkung der Kraft, so: Clavius, Sacrobosco, Sipparch, Cassiniu. a. An einigen Stellen verweilten die Gasmassen unter der Oberstäche, ohne eine Hebung dersselben bewirken zu können; wir sinden lichte Flecken auf ganz ebenem Terrain, wie in der Nähe von Taquet und Sulpicius Gallus,

<sup>\*)</sup> Es ift auffallend, daß Mäbler ben Plinius bunkler erscheinen läßt, als seinen Nachbar A, während das umgelehrte Berhältniß stattfindet, wie dies auf dem Fotogramme besonders stark hervortritt.

ein ganzer Strich im Norden des Plato, der größte Flächentheil des Sinus Aeftuum u. a.

Vorzugsweise aber erscheinen die Balle der Ringgebirge und Krater von den Strömen angegriffen und es ist dies wieder ein neuer Beweis für die Richtigkeit unserer Anschauung, nach welcher die Balle die weichsten und jüngsten Bildungen sind. (Ugl. Abs. 40, a.) So bei Vitruvius, Mädler, Goclenius, Magelhaens a, Cook u.a.

Analog dazu hat an dem Ringgebirge Abulfed a die Rraft das Innere ringförmig angegriffen, als ob hier eine zweite Wallbildung vereitelt worden ware.

Ober es tragt ber Mittelpunkt, mo fich bas Gas concentrirte, noch die Spuren der hebenden Kraft; so finden wir helle Fleden im Centrum der Ringgebirge: Lambert, Magel-haens au. a., als ob die Bildung des Gentralberges unterbruckt worden ware.

42. Bas für eine Gigenschaft der Gase aber mar es nun, durch welche ihre chemische Wirkung: die Beranderung des Reflexionsvermogens des Bodens erfolgte? hier bleibt nichts anderes übrig, als die icon von Mädler aufgestellte Sprotese zu adoptiren: "Dentt man fich einen vielfach ftart erhipten Gasftrom nahe unterhalb der Dberfläche hinstreifend, fo wird er die innere Structur berfelben, und folglich auch die Reflerionsfähigkeit derfelben verandern (verkalten oder verglasen ?) und diese Beränderung wird eine bleibende fein, die selbst durch nachberige Ummälzungen und Ausbrüche nicht wesentlich betroffen wird." Gine andere Erflärungsweise ift absolut unmöglich. Demnach war es die Temperatur des Gafes, durch welche feine chemifche Birfung erfolgte. Allein wer A fagt, muß auch B fagen: wer ben irdifchen analoge chemische Wirkungen auf dem Monde voraussett, muß auch die bei une nothwendigen Borbedingungen des gangen Processes dorthin übertragen, er muß auch dort jene Berbindung der Stoffe porausjegen, beren gojung durch Sige bie Grhöhung ber Reflexion zur Folge hat. Und warum follten wir dies nicht durfen ? Sat uns nicht die Spectralanalpse wiederholt gezeigt, daß es felbst in ben entfernteften Simmeleforpern, in Sternen, deren Buftand mit bem unferes Planeten taum zu vergleichen ift, wie g. B. in der Sonne, febr ichwer, wenn nicht unmöglich wird, einen gang fremden Stoff gu

entdecken? Um fo mehr werden wir bei dem Monde berechtiget fein. irdifche Stoffe und Berbindungen zu vermuthen. Benn wir die Bafferftofflinie im gangen Beltall eine fo große Rolle fpielen feben, ift es erlaubt zu fagen: auf dem Monde gab es feinen Bafferftoff, weil jest feine Atmoffare mehr bemertbar ift? Sollte man nicht vielmehr ichließen durfen: nachdem die Beltforper fo allgemein den Gehalt von Bafferftoff bekunden, wird auch ber Mond nicht davon frei gemesen fein. Daß er einen Abfühlungsproceß durchgemacht, beweisen die Rrater; für die Energie diefes Processes spricht ihre Bahl und Größe. Gine Abfühlung ohne Gasentwickelung und Atmoffarenbildung ift aber faum dentbar. Denn wir durfen uns nicht einbilden, daß die Sonne für uns auf gang besondere Beise tocht. Außer jenen Aenderungen, die durch eine geringere Schwere, eine raichere Abfühlung und einen langeren Tag bedingt werden, durften auf dem Monde kaum wesentlich andere Stoffentwicklungen aufgetreten fein, als auf der Erbe. Mit der Atmosfäre aber, mit dem Wechsel der Temperatur im Laufe von Tag und Nacht fteben Niederschläge in Berbindung, die fich als Gemässer in den Flächen tiefften Niveaus: in dem Mareboden fammeln. Durch die Berbindung der festen Stoffe mit der Atmosfare und dem Baffer wird ihre Reflerionefabigfeit modificirt. Ramentlich ift es der Sauerftoff, welcher diefelbe vermindert. In dem Dage aber, als die Stoffe im Inn er en abfühlen, gehen auch diefe gierig jene Berbindungen ein, fo daß ichließlich ein vollftandig abgefühlter himmeleforper durch Orydation fehr wohl fein Baffer und hiemit auch feine Atmoffare verfchlungen haben tann. Der Mond ift ein folder orgdirter Simmeletorper. Die Orndation wird am ftartften in jenen Flachen erfichtlich fein, wo der meifte Sauerftoff lagerte, demnach auf dem Mareboden, vielleicht auch in den größeren alteren Ballebenen; hier muß alfo die Reflerionsfähigkeit am geringften sein: die Mareflächen sind zugleich die dunkelsten Theile der Mondoberfläche. Wo der Sauerstoff durch die heißen Gasftrome wieder ausgetrieben murde, dort zeigt fich eine abermalige Erhöhung des Reflexionevermogene: daher die Belligfeit ber Streifen felbst auf dem Mareboden. Die Strahleninfteme und hellen Flachen find daher ale Refultat eines Des. orndations = Processes zu betrachten. Nachdem aber diefer ganze Proceß der Orydation, das Ginfaugen von Atmoffare und Baffer

wegen rascher Abfühlung\*) relativ sehr bald beendet war, so konnte auch die Verwitterung, Humusbildung und sedimentare Ablagerung nicht jene Rolle spielen, wie auf der Erde, daher blieben die aus der Abkühlung hervorgegangenen eigenthümlichen Gestaltungen des Terrains größtentheils unangetastet; höchstens daß der Verwitterungsproceß die Zerstörung der Blase: den Einsturz der Decke bewirkte; die Reste des eingestürzten Regels: Wallring und Centralberg erhielten sich frei davon.

43. Bas ift nun das Gesammt-Resultat dieser Studien? Bir haben durch Richtung und Lage der Hochgebirge, Bergadern und Rillen dargethan, daß auf dem Monde Spaltungen in Folge ungleichs mäßiger Abkühlung entstanden; daraus folgt, daß die Oberfläche desselben einst in heißflüssigem Zustande war. Benn jemand einwendet: diese Spaltungen können auch durch 14 tägige Besonnung und 14 tägige Abkühlung entstanden sein, so könnte dies allenfalls für die Rillen und Furchen gelten, nie aber für die vernarbten Spalten, die sich durch Ringgebirge oder Kraterreihen, sowie durch den Zug der Hochgebirge, Bergadern und kurzen Parallels

<sup>\*)</sup> Die Gründe für bie rafchere Ablithlung bes Mondes find:

<sup>1.</sup> Das kleinere Bolumen. Die Abkühlung (Ausstrahlung) hängt von der Größe der Oberfläche im Bergleiche zur Menge des abzukühlenden Stoffes ab; nun ift diese Menge (Masse) auf dem Monde nabezu 80mal, die Oberfläche aber nur 13mal geringer als auf der Erde; daher war die Abkühlung der ersteren mindestens 6mal früher vollendet als die der Erde.

<sup>2.</sup> Dazu tommt noch die geringere Dichte ber Luft, welche bort wegen der lieineren Maffe flattfinden mußte. Dadurch wurde die Berbunftung an der Oberfläche, und somit auch die Abfühlung beförbert.

<sup>3.</sup> Ferners noch die 14 Tage lange Erwärmung der Oberstäche, welche abermals die Berdunstung und somit die Abkühlung beförderte. Der erwärmende Effect wird durch die ebenso lange Nacht mehr als paralysit (im Bergleiche zur Erde), da die nächtliche Ausstrahlung größer ist als auf der Erde.

<sup>4.</sup> In ben letteren Stadien bas rafche Berfcwinden ber Luft, woburch ber 2. Puntt eine abermalige Steigerung erfahrt.

Der erste Buntt beweist, daß die Abkühlung (bei gleich raschem Borgange) früher vollendet ward; die drei letten zeizen, daß sie auch absolut rascher vor sich ging. Demnach kann man im Allgemeinen ermessen, um wie viel uns der Mond in der Abkühlung voraus ift.

ruden verrathen. Und felbft die Rillen, wenn fie auch das Refultat langer Besonnung und langer Nacht fein follten, geben Beugniß für den Sauptfat unferer Theorie, der dieselbe wie ein rother Raden durch. zieht: "Die Mareflächen find harter Boden, die übrigen Regionen Beichland;" denn ihre Richtung und Lage ift, wie wir gezeigt, ftreng durch die Maregrenzen bedingt : es gibt aber feine andere Bedingung der Abfühlungespaltung, ale die ungleiche Contrac tion, welche wieder ihren Grund in der Bodenbeschaffenheit hat. Die Sarte des Marebodens verrath fich durch feinen Ringgebirgemangel; daß diese Rlachen aber nicht immer im festen Buftande waren, zeigt uns ihre verhältnigmäßige Glätte, ihre mathematische Gleichgewichtsoberfläche. Die weiche Beschaffenheit der übrigen Regionen dagegen erfeben wir in ihrer Ringgebirgsfülle und Rauheit. Run fann aber diefer Gegensat nicht aus einem faltflugigen Urzustande hervorgegangen fein, weil da eine folche Ungleichförmigkeit des Niederschlages nicht dentbar ift, zweitens auch die Blafenbildungen und brittens die Strableninfteme darin feine Erflärung finden.

Allein nicht bloß die Oberfläche, fondern bas gange Innere war im heißflüßigen Buftande. Denn zunächst ift gar tein Grund vorhanden, jene Theile des Mondes, die ftets mit dem talten Beltraum in Berührung waren, die den fleinften (oder für den, der an eine ehemalige Atmosfare nicht glauben will: gar feinen) Drud ausauhalten hatten, eine höhere Temperatur befigen follten, als die übrigen. Ferners mußte dann die Abfühlung von Innen nach Außen fortgefchritten fein; allein nicht nur die Blafenbildungen, fondern auch die Strahlenspfteme und Beulen bezeugen das Gegentheil. Sowie erstere mit bem Fortschreiten bes Processes an Umfang ab. an Rundung und Scharfe zugenommen und fo nicht das Aufhören, sondern die Concentration und das Tieferrücken ihrer Ursache befunden, weisen uns die letteren auf eine Veriode, in welcher die Dberfläche bereits erftarrt, Die tieferen Schichten bagegen noch weich waren. Die Abfühlung ift demnach von Augen nach Innen fortgeschritten. Nun war uriprünglich bie ganze Daffe des Mondes fluffig, wie feine den Fluffigfeitsgefeben entsprechende Geftalt verrath; ein von Außen nach Innen abfühlender, durchaus flüßiger Körper muß aber eine von Außen nach Innen schreitende, continuirliche Temperaturerhöhung befigen - alfo war

die gange Maffe des Mondes einft in heißfluffigem Buftande.

44. Wir kehren nun zur Erbe zurück und werden versuchen, ob wir die vom Monde gebrachte Ausbeute hier verwerthen können. Nach dem Absate 42 jedoch ist nur eine theilweise Verwerthung zu hoffen, denn wir können aus den bezüglich der Abkühlung geltend gemachten Differenzen bereits den Schluß ziehen, daß die Ertreme dort viel schärfer hervortreten, als hier, wo die Kürze von Tag und Nacht, die dichte Luft, die absolute Menge von Atmosfäre und Wasser u. s. w. stets einen Ausgleich anstrebt, freilich ohne ihn vollständig erreichen, ohne die thatsächliche Temperaturverminderung hindanhalten zu können.

Bunachft finden wir auf der Erdoberfläche den Boden unter bem Meere bichter, als in ber Cbene, hier wieder bichter als unter Bebirgen. hierin gleicht also - ben vorausgehenden Entwicklungen zufolge - diefes Terrain den Maren des Mondes. Aber der Beraleick ftimmt auch bezüglich der Gbene. Denn wir durfen nicht glauben, daß der Meeresboden in der That die Unebenheit des Kestlandes zeige, wie man früher so gerne anzunehmen geneigt war. Die neueren Untersuchungen beweisen das Gegentheil. Gine der erften geografischen Autoritaten unferer Beit: Docar Defchel fagt: "Alle geschichteten Gefteine, die in der Tiefe des Meeres abgefest murden, zeigen uns eine horizontale Lagerung, folglich bient eine Berfentung feften Landes unter das Meer früher oder fpater zu einer Ausfüllung aller Falten und Furchen, die es sich vor seinem Hinabtauchen zugezogen hatte. Statt der Gebirge wird auf der Sohle der Oceane eine Terraffenbildung vorherrichen, obgleich wir une die Abstürze fo fteiler, unterfeeischer Terraffen, wie fie fich hart por der Rufte Irlands und Schottlands in das atlantische Meer senten, doch immer wieder so sanft denten muffen, daß ohne Krummung des Weges ein Fußganger an ihren Boschungen ohne sonderliche Anftrengung der Lungen aufwärts schreiten konne. "\*) Und an einem anderen Orte: "Nichts berechtiget uns an der Borftellung, daß fich der Meeresgrund falte, wie die Dberfläche des feften Landes, daß dort Maffengebirge aufgestiegen find oder auffteigen konnen, daß die Beltmeere mit einem Borte ihre Alpen, Pyrenaen,

<sup>\*)</sup> D. Beichel: "Rene Probleme ber vergleichenben Erblunde." S. 39.

ihren Rautafus, ihren himalana, ihre Anden oder Cordilleren befitten follten, es feien denn die Reste ehemaliger Festlandsketten, die durch Rorallenbauten noch einem ganglichen Erlöschen entgingen." Diefe Gbenheit ift aber nicht etwa allein das Refultat von Berwitterung, Detritusbildung, Abreibung durch Strömung u. f. w. Der genannte Geograf fagt fehr treffend: "Die Sohle des Dreans ift vor den zerftörenden Kräften des Euftkreises gut geschüpt. Ferner lastet auf iedem Quadratzoll Meeresboden, außer dem Gewichte der Luft noch der Druck einer durchschnittlich 15,000 Fuß hohen Bafferfaule. Abreibung durch Deeresftromungen findet nur in feichten Geen und an den oberen Rändern der oceanischen Beckenwände ftatt. Sie bort ganzlich auf unter dem Golfftrome bei 92 Faden Tiefe nach Ehrenberge Ermittelungen." Freilich fagt er fofort darauf: "Auf hober See, fern vom gande, erfolgt ein gleichmäßiger Riederschlag von erdigen Stoffen, denn der ehemalige Meeresboden, mo er fauft gehoben murde, erscheint völlig horizontal, wie auch alle Richtungen und inneren Stodwerke der Felsen parallel oder nur unter fehr spigen Binkeln verlaufen. So ftellt uns die Sohle des Oceans das Bild der Ruhe und des Strebens nach Horizontalität dar, im Gegensage zum raftlofen Wechsel und den Rauheiten an dem entblößten gande." Allein auch ohne oder vor diefem gleichmäßigen Riederschlage muß der Meeresboden eben gemesen sein, sonft mare ja der erftere doch zu keiner horizontalen Lage gekommen; ohne ebene Unterlage feine ebene Auflage! es bleibt nichts übrig als zu fagen; der Meeresboden war in dem Beftreben, fich nach dem Gefete der Flüßigkeit zu lagern, gleich in den erften Perioden viel weniger geftort, ale die übrige Dberflache, aus dem Grunde, weil er durch irgendwelche Urvertheilung der Stoffe rafcher abfühlte, fich ftarfer zusammenzog, dichter und fefter murde als jene. Ja es gibt fogar Thatfachen, welche auf den Aft des rafchen Bufammengiehens des Meeresbodens felbft hinweifen, wie das fortwährende Sinken des Bodens der Südsee. Aber nicht darf man, wie Sir John Berichel, das Sinken des Meeresbodens feiner Mehrbelastung durch ablagernde Festlandoftoffe, und das Aufsteigen des Festlandes durch die so erreichte Erleichterung, erklären. Man hat ihm mit Recht engegengehalten: "Der Boden der Subfee ift fortmahrend gesunken, trop der zugeführten Stoffe. Dies könnte sich aber nach Sir John Berichels Anficht nur zutragen, wenn die aufgeschütteten Feft-

landsmaffen eine größere specififche Schwere befähen, als das beififlufige Erdinnere, welches fie verdrängen follen; wir haben aber im Gegentheile alle Urfache zu vermuthen, daß die Dichtigkeit ber Stoffe nach der Tiefe zu beträchtlich machft. Auch hatte das Wechselspiel der Bagichalen längst ichon zum Stillftand gekommen fein muffen, während das Ginten und Auffteigen der gander noch heutigen Tages allerorten fortbauert. Endlich konnten wir uns nicht erklären, wie Grönland abwärts schweben follte, da es doch durch Abreibungsverlufte beständig erleichtert, die Decke der angrenzenden Meere aber augleich durch Aufschüttungen ftarfer belaftet wird " Bei unferer Darftellung tommt es nicht auf die specifische Schwere, als vielmehr auf die Contractionstraft an, und letterer vermag auch das dichtefte Medium nicht zu widerftehen. Außerdem findet das Ginten der Beftfüfte von Grönland nirgends eine beffere Erklärung, als in unferer Theorie, nach welcher bei Infeln der Drud auf der Seefeite das Beichland in die Sohe treibt, mabrend auf der Seite gegen den Continent ein folder Druck nicht ftattfindet. So finden wir auch die Westkufte von Reufeeland im Sinten begriffen, mahrend fich die Beftfufte von Rreta und England, als die dem Drucke des Meeresbodens ausgefette Seite, hebt. Ueber die Bebung und Sentung der Continente gibt unfere Theorie, wie wir am Schluße des nächften Abfages feben werden, nicht minder einfacheren Auffchluß. Endlich wollen wir noch auf einen höchft merkwürdigen, leider nicht vollständig gewürdigten Ausspruch von Laplace hinweisen, zu welchem er durch eine Ungleichheit in der Bewegung des Mondes veranlaft murde. Die Beobachtungen zeigten nämlich, daß die mittlere Bewegung des Mondes wahrend der zweiten Salfte des 18. Jahrhundertes fleiner mar, als während der ersten. 3m III. Bande der "Mochanique celeste" (II. Theil, 7. Buch, 5. Cap.) behandelt der große Geometer diese Ungleichheit auf rein empirischem Bege. Er nahm an, daß diese Ungleichheit dem Umftande zuzuschreiben fei, daß die zweifache mittlere Knotenbewegung des Mondes mehr der mittleren Bewegung feines Perigaums, weniger der Bewegung des Sonnenperigaums eine fehr fleine Große (weniger als 2° im Sahre) sei, und er bestimmte den Conficienten des veranderlichen Bintels nur aus den Beobachtungen. Allein, als im Jahre 1811 Burfhardt seine Mondtafeln conftruirte, ba fagte ihm Laplace, er folle das Glied mit dem Sonnenperigaum weglaffen, weil

sich die Beobachtungen ganz gut darstellen, wenn man annehme, daß die Ungleichheit der Mondbewegung ihren Grund habe' in einem Unterschiede der Compression zwischen der nördlichen und südlichen Halbkugel der Erde! hierin liegt der schönste Beweis für die Richtigkeit unserer Anschauung. Denn die südliche hemissäre ist überwiegend ein Meeresboden, während die nördliche aus Festland besteht. Demnach fügen sich alle Thatsachen wunderbar in unser einheitlich ausgeführtes Gebäude, und wir sind nun berechtigt, die Untersuchung derart weiter zu führen, daß wir dem Beichland des Mondes die Continente, und dem Mareboden desselben unseren Meeresboden substituiren.

Das Muster einer ersten Abkühlungsstäche oder eines hartbodens glauben wir in dem "Runn von Eutch" (auch "Rin von Catch" geschrieben) an ben Küsten des arabischen Meeres (870 ö. L. v. Kerro und 23° nördl. Br.) zu sinden. Es ist dies eine flache, gegen die Mitte zu etwas aufschwellende Sbene von großer Festigkeit des Bodens, so zwar, daß die Kamele dort keine Trittspuren zurücklassen. Das Regenwasser daß die Kamele dort keine Trittspuren zurücklassen. Das Regenwasser bleibt so lange stehen, bis es verdunstet. Häusige Erdbeben, die jedoch sich nur in leichten Schwankungen äußern, erschüttern diese Fläche; hatten aber dereinst einen viel heftigeren Charakter, wobei ganze Städte, wie z. B. Brahminabad, zu Grunde gegangen sind. Diese Fläche ist nun im raschen Weresboden bezeugt.

45. Was aber die Gestaltung der Umrisse beider Bodenarten betrifft, so dürsen wir uns der Neberzeugung hingeben, daß der Einsluß, den Ebbe und Fluth darauf ausübten, auf der Erde, wenngleich minder intensiv, so doch um so nachhaltiger war, als der flüßige Austand der Massen relativ lange anhielt. Sehen wir genau zu, so muß die Wirkung der Fluth zunächst wie bei dem Monde (Absat 13) auf eine Sonderung der sluthenden Theile von ihren Nachbaren hinzauslausen. Dadurch bleiben nur die Theile, welche gleichzeitig fluthen, d. h. die in demselben Meridiane liegen, im Zusammenhange, und es entstehen Längenschiehen Weridiane liegen, im Zusammenhange, und es entstehen Längenschiehen von Nord nach Süd. Am stärksten muß diese Sonderung dort auftreten, wo die Gegensähe sich berühren, also wo das Beichland an den Mareboden grenzt. Wir sinden auf der Erdobersläche drei solche Hauptschichten oder Weichlandzüge: einen über Afrila, den anderen über Amerika, den dritten über Australien.

Außerdem fleinere, furgere Buge über Border- und hinterindien, an welche fich die Salbinfelbildungen: Stalien, Griechenland, dann die fleineren: Ramtschatta, Florida, Alasta, Putatan, Ralifornien u. f. w. anschließen, die sammtlich mehr oder weniger die Deridianrichtung innehalten. Dies bezieht fich auf das Berhältnig der Bodenverschiedenheiten im Allgemeinen. Geben wir auf die Birtungen der Bluth im Besonderen ein, sowie fie fich auf dem Beichboben als folchen außert, fo werden wir fagen muffen, daß fie auf eine Berichtebung, beziehungsweise Ausbreitung der weicheren, beweglicheren Theile, alfo des Beichlandes hinauslaufen. Die Richtung diefer Berschiebung ist jene der Fluth: von Oft nach West"), der Betrag wird im Allgemeinen dort am größten fein, wo die Kluth am größten ift: in der heißen Bone. Die Birtung aber muß zugleich von der ursprünglichen Lagerung der beiden Bodenarten im Großen abhangen. fo - zwar, daß die Ausbreitung oder Berichiebung ftarter ift auf bem Theile, der gegen die große Beichlandshemisfare zu liegt, weil nach diefer Richtung die Weichheit, somit auch die Beweglichkeit, zunimmt, mahrend nach der großen Region des Marebodens zu die Beweglichkeit der Daffen allmälig abnimmt, bis diese endlich in denselben übergeben. Betrachten wir uns nun die in der heißen Bone gelegenen Continente Afrita, Gudamerita und Auftralien, fo finden wir in der That folche Spuren der Ausbreitung und Verschiebung ihrer nördlichen, d. i. gegen die Semisfare des Weichlandes zu gelegenen Theile, und awar in der Richtung gegen Beften, gang wie es unfere Theorie verlangt. Die fpipen Ausläufer ber Continente nach Guden meifen auf einen allmäligen Uebergang jum Bartboden ber füdlichen Semisfare hin. Bezüglich Auftraliens hat Defchel gezeigt, daß nach herftellung seiner alten Rufte, wozu der Strich der Inselgruppen die Anleitung gibt, die Aehnlichkeit mit den beiden anderen Continenten auffallend hervortritt. Beiteres über diese intereffanten Somologien findet fich in dem cititen Buche Defchel's.

Da diese specifische Verschiedenheit beider Bodenarten fich den

<sup>\*)</sup> Es ift hier wohl zu beachten, daß nach der eingeführten Orientirungsweise die Fluth auf der Erde in entgegengesetzter Richtung läuft, als die auf dem Monde, wo sie von W-O. ging.

Pendelbeobachtungen zu Folge") nicht auf große Tiefen erstrecken kann, so scheint es, daß auch die Continente der nördlichen hemisfäre aus einer vielsachen Sprengung und Zerklüftung der ersten abgekühleten Kruste hervorgegangen seien, welche dann allgemein hartboden gewesen sein würde. Warum aber diese erste Kruste bei der Erde gerade auf der nördlichen, beim Monde auf der südlichen hemisfäre vorzugsweise durchbrochen wurde, — die Beantwortung dieser Frage wird gewiß Niemand von uns verlangen.

Der schönfte Beweis für unsere Anschauung liegt jedoch darin. baf auch auf der Erde, wie bei dem Monde (28) der allmalige Nebergang beider Bodenarten fich dort findet, wo ber Sartboden dem benachbarten Beichlande in der Rotation vorausgeht, der plogliche (fich durch Spaltenerhebungen verrathende) aber bort erfichtlich, ift, wo der umgefehrte Kall eintritt. Richt nur zeigt sich das in dem Umstande, daß die hervorragendsten Meridianketten an der Westseite der Continente liegen (Cordilleren, fandinavische Rette, Ural "), sondern vorzüglich in der Art, wie sich das von der Bodencontraction abhängige Verhalten der Erdfruste äußert: in den secularen hebungen und Senkungen der Continente. Rach unserer Theorie tritt die Sebung dort auf, wo der plögliche Uebergang ftattfindet (Absat 21.); während ein allmälig verlaufender Mareboden durch seine Contraction (Sentung) auch bie Grenze des benachbarten Beichlandes mit fich ziehen wird. Außerdem haben wir oben hingewiesen, daß die spipe Form der Continente im Suden im Allgemeinen einen allmäligen Uebergang bes Beich-

<sup>\*)</sup> Pendelbeobachtungen auf hoher See (Silbsee) wären sehr wünschenswerth.

\*\*) Da Europa nach der Gliederung seiner Küsten sich gehoben zu haben scheint, so kann die Ur altette als die westliche Spaltennarbe des ursprünglichen Continentes gelten. Sie wäre dann den Cordisteren analog, womit auch ihre größere Steilheit der Mare- (West) Seite und der Reichtum beider Ketten an Schwer- und Edelmetallen, — als den durch Drud aus der Spalte emporgepreßten Stossen der tieseren Schichten, — sehr wohl übereinstimmt. Anderseits zeugt für diese Anschaung auch die Menge der Höhlen und Häussgleit der Erdbeben, welche letzere Erscheinungen allerdings indirect zusammenhängen, insofern eruptive Felsarten (Bimsstein u. s. w.) eine große Pordstät zeigen und zugleich an Punkten des schwächsten Krustenwiderskandes gelagert sind. Dies verleitete einen Theil der Geologen, die Erdbeben dem Einsturze dieser Höhlen zuzuschreiben.

bodens der nördlichen hemisfäre zum hartboden der füdlichen verräth. Nun findet man in der That, daß die Continente sich nach Norden und Westen durch hebung auszudehnen suchen, "während im Süden und im Often des jezigen, trocenen Landes lauter verlorene Erdtheile liegen. ")

46. Bu den im Abfațe 35 behandelten Erhebungen aus Spatten auf bem Monde, unmittelbar an den Grenzen der Mare, durch Contraction der letteren hervorgedrangt, finden wir fehr schöne analoge Bildungen auf der Erde:

1. in der Meridianspalte der Cordilleren und Anden, ein Seitenstück zu der großen Meridianspalte auf dem Monde (Absat 32). dort jedoch älter, daher noch durch eine Reihe großer Blafenbildungen bezeichnet, mahrend hier die Blafenbildungen einer Beriode angehören. auf die wir erft fpater ju fprechen tommen. Wie ichon fügt fich in unfer Gebäude, mas humboldt über das Berhalten diefer Rette gegenüber dem Ruftenftriche fagt: "Bei Arica erscheint eine fonderbare. bujenformige Ginbiegung des Westades, welcher eine plopliche Beranderung in der Achsenrichtung der Andestette und der ihr weftlich vorliegenden Bulfanreihe entfpricht. Bon da gegen Suden ftreicht das Littoral und zugleich die vulfanische Spalte nicht mehr von SO .- NW., fondern in der Richtung des Meridianes: einer Richtung, die fich bis nabe dem weftlichen Gingange der Magellanischen Meerenge auf einer gange von mehr als 500 geogr. Meilen, erhalt. Gin Blid auf die von mir im Jahre 1831 herausgegebene Rarte der Berameigungen und Berginoten der Andestette bietet noch viele andere ahnliche Uebereinstimmungen zwischen bem Umrig des neuen Continentes und den naben oder fernen Cordilleren dar. So richten fich zwischen den Borgebirgen Aguja und San Lorenzo beide, das Littoral der Sudfee und die Cordilleren, von Sud nach Rord, nachdem fie fo lange zwischen den Parallelen von Arica und Caramarca von SO .- NW. gerichtet waren. So laufen Littoral und Cordilleren vom Bergknoten des Imbabura bei Quito bis zu dem Delos Robles bei Popayan gar von SW .- NO. neber den geolologifchen Caufalzusammenhang biefer fich fo vielfach offen-

<sup>\*,</sup> Befchel: Reue Brobleme G. 105.

barenden Uebereinstimmung der Conturformen der Continente mit der Richtung naher Gebirgöketten scheint es schwer zu entscheiden." Unsere Ansicht, daß hier der Meerboden durch seinen Druck wirkt, wird ferner durch das noch fort dauernde Aufsteigen dieser Bestäuste, (worüber die Beweise bei Peschel S. 91) bekräftiget.

2. In Nordamerita finden wir den entsprechenden Spalt an der

Beftfüfte durch die Rody = Mountains,

3. an der Oftfufte durch das Alleghanngebirge ausgefüllt.

4. Die Räume zwischen Orinoco und Amazonas sind durch Gebirge ausgefüllt und endlich haben wir

5. in Brafilien Sochlande, deren Rander dem Meere zuge-

- 6. An der Westfüste des großen Oceans finden wir die Parallels spalten in fammtlichen Rüstenketten des öftlichen Afiens von Kamtschatta bis Sumatra.
- 7. Die Nordgrenze des indischen Oceans ist im Großen durch die himalanakette bezeichnet, welche sich zu diesem Meere so vershält, wie auf dem Monde das Altaigebirge zum Mare Nectaris. (Absat 35, 7.) Aehnliches bieten die Alpen in Bezug auf den Golf von Genua. Südlich davon ist der Uebergang allmälig, im Bessonderen jedoch haben sich in späteren Perioden Nebenspalten gebildet, aus denen jene Ketten aufsttegen, welche das Weichland Vorderindiens vom Mareboden scheiden.
- 8. An der perfischen und arabischen Rufte ift die Spaltbildung nicht minder regelmäßig aufgetreten, aus derfelben find die kurdische (lurische) Rette, die Gebirgszüge von Oman, Hadramaut und hedschas emporgestiegen.
- 9. Auch auf der Beftseite des großen Spaltes, den jest das rothe Meer füllt, finden wir eine ichone Rette an der egyptischen Rufte.
- 10. Der mittelländische Meeresboden hob durch seinen Druck im Süden die Atlaskette, im Westen die Siera Revada, im Norden die Alpen, im Osten die Apenninen. die Dinarkette und den Pindus, die Gebirge der Südküste von Kleinasien und den Libanon empor sämmtliche Gebilde parallel der Meeresküste.
- 11. Auf den Inseln muß dieses Gesetz wegen der Enge des Raumes scheinbare Ausnahmen erleiden (Abs. 39 Schluß); allein wir finden auch hier meistentheils die Hauptketten der Längenrichtung des

Littorale entsprechend, so in Corfica, Sardinien, Cypern, Sicilien. Bei letterer find alle drei Seiten vertreten. (Bgl. S. 435 das Plateau.)

- 12. "Auftralien scheint am stärksten aufgerichtet langs seiner Oftstüfte, jedoch fehlen auch in Bestaustralien nicht hochebenen mit steilen Abstürzen, ja, dürften wir einem vorläusigen, jedoch zu frühem Entswurfe eines Gesammtbildes von Australien (Rattray's Karte) Berstrauen schenken, so müßte es einer allseitig an den Rändern aufgerichteten, im Inneren aber einsinkenden hochebene gleichen."
- 13. Die Spalten des atlantischen Oceans zeigen fich am deutslichsten an der Rordfüste von Spanien, wo die Pyrenäenkette eine Fortsehung der galizisch-afturischen Reihe bildet, ferner an der Westküste von Scandinavien.
- 14. Die Bestfufte von Afrika liefert beinahe der ganzen Lange nach einen nicht minder treffenden Beweis für unsere Ansicht.
- 15. Endlich ist Südafrika "eine Hochebene, die nach beiden Meeren durch aufgerichtete Gebirgsränder begrenzt wird."

So hat auch auf der Erde, wie auf dem Monde die Bildung der erften Gebirgstetten nach demfelben Gefete - entsprechend der Grenze zwischen Beichland und Mareboden - ftattgefunden; und in Diefem Ergebniffe treffen unfere Anfichten mit benen des hervorragenben Geografen Defchel auf erftaunliche Beije zusammen: "Sollten auch diefe Geheimniffe vorläufig noch unenthullt bleiben", fagt er mit Bezug auf die Mehnlichfeit in der Bildung der drei Continente: Afrifa, Sudamerifa und Auftralien, "fo fonnen wir doch aus jenen Aehnlichfeiten und eine andere Lehre ziehen, nämlich, daß die Umriffe bes feften gandes unabhangig find von feiner fentrechten Gliederung." In der That liegt feine Nothwendigkeit vor, daß fich an allen Grenzen Spaltungen vollziehen, daher werden nicht alle Ruften durch folche Gebirgezüge bezeichnet fein. Bo fie aber auftreten, da mar die Bedingung zu ihrer Entftehung: ber Gegensat von Beichland und Mareboden früher vorhanden. "Die Aehnlichfeit der drei Continente ift alfo trop der Berichiedenheiten ihrer fenfrechten Gliederung vorhanden, und dies lehrt uns, daß die großen Umrisse der Kestlande von anderen Rraften gestaltet wurden, als diejenigen waren, welche das Aufsteigen von Gebirgen hervorriefen. Mit anderen Borten: Die Reftlande find alter, ale die Gebirge, die fie tragen." Bravo! Da

feben wir ben icharfen Denter auf gang anderem Bege") ju bemfelben Refultate gelangt, das wir ichon aus unferen Mondftudien (Abfat 35 Schluß) erhalten haben. Wenn er aber als Gegenfak anführt: "Die Schule der Bulfanisten, die A. v. Humboldt, Leov. v. Buch und Elie de Beaumont, dachten fich die Gebirge auf Spalten als heihflüßiges Erdinneres emporgequollen. Solche Spalten mußten nach ihrer Anschauung vorkommen konnen in jeder Richtung eines größten Rreises auf der Erdoberfläche" - jo bietet unsere Theorie durch den Nachweis, daß die Richtung der Spalten nicht beliebig, fondern bedingt ift, die Sand zur Bereinigung der entgegengeseten Meinungen und wir glauben, daß es nicht nothwendia fei. Guftav Bifchofs Erklärung zu adoptiren, nach welcher das Auffteigen der Gebirge in den durch Rohlenfäure bewirkten Bersetungen von Silicatgesteinen seinen Ursprung hat. Obgleich fich Defchel anfänglich diefer Theorie hinzuneigen scheint, so bemerkt er doch später: "Der Vorgang der Bersehung muß immer in großen Tiefen stattgefunden haben und es regt fich der Zweifel, den übrigens der Bonner Gelehrte felbst ichon ausgesprochen hat, ob die chemische Rraft wirklich ausreiche, den Drud ber auflagernden Schichten zu überwinden." Außerdem icheint es uns unbegreiflich, daß die Zersepungsproducte nicht auch ebenso häufig in anderen Formen, als in ber von langen Retten emporfteigen sollten, da ja die Hebungen in jeder anderen Korm leichter zu bewerfstelligen wären, und weder das Vorkommen der Kohlensäure, noch das der Silicatgesteine fich immer an einen fo schmalen Querschnitt bindet.

Ginen bedeutsamen Bint für die Natur solcher Retten, sehr zu Gunften unserer Anficht, gibt die geringe Dichte derselben; so tam man aus der geringen Ablentung der Lothlinie z. B. auf die Meinung,

<sup>\*)</sup> Dieser analytische Gang der Untersuchungen, von Natursorschern der neuesten Zeit sast ausschließlich angewandt — hat eine um so größere Berechtigung, als er die Abgründe und schlüpfrigen Klippen vermeidet, welche stie sprichte Methode so gesahrbringend gewesen und schießlich auch ihren Untergang herbeigestührt haben. Allein, wenn die letztere vorsichtig anzewandt wird, wenn sie dom streng Erwiesenen ausgeht, streng logisch und consequent sortschreitet, Strede um Strede durch Thatsachen controlitend — dann hat se nicht nur einen mathematischen Reiz, sondern auch eine solche Fülle von Ueberzeugungstraft in sich, daß man ihr den Ehrenplat, den sie einst besessen ihrer jüngeren Schwester gerne wieder einräumt.

daß unter den Pyrenäen ein hohler Raum eristire.\*) Ganz derselbe Fall trat auch bei der Gradmessung in Peru hinsichtlich des Chimborazo ein.\*\*) Bezüglich der Umgebung des himalaya ist man zu ähnlichen Resultaten gelangt.\*\*\*) Ferners ist es höchst auffallend, daß, wie bei dem Monde, so auch auf der Erde, diese Ketten nach der Meerseite zu am steilsten sind; wir erwähnen nur beispielshalber die Pyrenäen, die spanischen Ketten, die Alpen, die Sevennen, die Gebirge von Griechenland und Syrien, sowie den Atlas und die Kette von Standinavien. Das ist doch ein sprechendes Zeugniß für die höhe des Druckes auf dieser Sette. (Bgl. Abs. 21, 35 u. 36)

47. Da wir auf dem Monde den Beweis von dem Dafein vernarbter Spalten in Reihen von Concavraumen (Ringgebirgen oder Kratern) fanden, (32-34) so wird es fich empfehlen, auch auf der Erde darnach umzusehen. In der That ift die Ernte auch hier nicht unbedeutend. Aber als die hauptsache muß hervorgehoben werden, daß hier abermals, wie auf dem Monde, dort wo fie in großen Retten auftauchen, die Richtung derfelben den Meerestüften parallel ftreift. Leov. v. Buch fagt \*\*\*\*): "Es theilen fich alle Bulfane der Erde in zwei wesentlich von einander verschiedene Claffen, in Centralund Reihen-Bultane. Jene bilden allemal den Mittelpuntt einer großen Menge um fie ber, faft gleichmäßig nach allen Seiten bin wirkender Ausbruche. Diefe, die Reihenvulfane liegen in einer Reihe bintereinander, oft nur wenig von einander entfernt, wie Effen auf einer großen Spalte, wie fie benn auch mohl fein mogen. Man gablt auf folche Art zuweilen wohl zwanzig, dreißig oder auch noch mehr Bultane, und so ziehen fie fich über bedeutende Theile der Erdoberfläche bin."

Die auffallendsten Reihen sind zunächst in der großen Cordillerentette der Bestäufte von Amerika zu finden, wo etwas mehr als die Salfte des 1300 geog. Meilen langen Rudens von Bulkanen bedeckt

<sup>•)</sup> Compt. rend. t. 29, p. 730.

<sup>\*\*)</sup> Condamine: Voyage à l' Equateur p. 68-70.

Pratt: "Treatise on attractions", pag. 134.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Fyfitalifche Befdreibung ber canarifchen Infeln S. 326.

ift. Wir geben die Gruppirung nach humboldts claffischen Ausführungen\*), wie folgt:

1. Die Gruppe von Mexico, 14 Bulcane, darunter 6 thätige, begreifend, wobei die ausnahmsweise Richtung von Orizaba bis Colima mit der Ausbiegung der gegenüberliegenden Küste (Halbinsel Qucatan)

in Busammenhang zu fteben scheint.

- 2. Die Reihe von Central Amerita gahlt 29 Bulfane. Sier finden fie fich nicht auf dem Ramme, fondern am Aufie der höchften Retten. humboldt macht die für unfere Theorie wichtige Bemerfung: -Wo die Reihe der Bultane unter der geografischen Breite von 131/,0 (nördlich vom Golf de Fonseca) bei dem Bultan von Conchagua in den Staat von San Salvador eintritt, andert fich auf einmal mit ber Richtung der Bestfüste auch die der Bulfane. Die Reihe der letteren ftreicht bann OSO .- WNW.; ja wo die Fenerberge wieder so aneinander gedrängt find, daß fünf, noch mehr ober weniger thätige in der geringen gange von 30 Meilen gezählt werden, ift die Richtung fast gang O .- W. Diefer Abweichung entspricht eine große Anschwellung des Continentes gegen Often in der halbinfel honduras, mo die Rufte ebenfalls ploglich vom Cap Grazias à Dios bis zum Golf von Amatique 75 Meilen lang genau von Dft nach Beft ftreicht, nachdem fie vorher in derfelben gange von Norden aegen Suden gerichtet war." Es ift auffallend, daß humbolbt durch diefen Bint nicht auf die Bermuthung fam, die Richtung der Spaltungen mochte überhaupt durch den Strich der Ruften bedingt fein.
- 3. Die Gruppe von Quito und Reugranada, 18 Bulcane begreifend, mit bemerkenswerthem Parallelismus, dort, wo die Corbilerenkette sich in zwei Strange theilt, so daß vier auf dem öftlichen und sieben auf dem westlichen Strange liegen.
- 4. Die Reihe von Peru und Bolivia mit der auffallenden, zweimaligen Richtungsanderung bei Arica (Bgl. 46, 1.)
  - 5. Die Reihe von Chili mit 24 Bulfanen.

Dies ift der Thatbeftand im neuen Continente. Aber auch in den übrigen Welttheilen liegen die Reihen an der Grenze von Beich=

<sup>\*)</sup> Rosmos IV, 305 ff, 538 ff. humbolbt war es, ber biefe reibenweise Anordnung zuerst hervorhob. Buch hat biefe Bemertung aufgegriffen und weiter verfolgt.

land und Meeresboden. Wir heben zunächst jene Spalten heraus, welche sich am Meeresboden selbst gebildet haben, in ihrem Striche der Rufte folgen aber zugleich, wo Biegungen vorkommen, die hohle Seite dem Beichland zukehren, dessen Rufte dann meist den zweiten erganzenden Halbtreis in Form einer Bucht liefert. Dadurch gemahnen diese Bildungen an große Wallebenen auf dem Monde, an der Grenze eines Mare. Solche Formen hat Peschel S. 27 behandelt. Es sind in Kurze:

- 6. Alaschta mit fünf und ihre Fortsepung: die Aleuten mit 48 Rulfanen.
- 7. Kamtschatta mit 38 Bulkanen, wovon 12 thätig, und ihre Fortsetzung: die Kurillen, "aufgereiht, wie Perlen an einer Schnur", ein Ausdruck, den auch Mädler bei den Mondreihen wiederholt anwendet.
- 8. Die Reihen von Japan: Jeddo mit 17, Nipon mit 6 Keuerbergen.
- 9. Die Reihe der Liu-Kiu-Inseln, den Bogen der Halbinsel Korea ergänzend.
  - 10. Die Gruppe auf Formofa mit 4 Bulfanen.
  - 11. Die Reihe der Filippinen.
- 12. Die Reihen von Sava, nach Junghun 45 Bulcane, nach Bollinger aber 67 ohne die kleinsten, begreifend; mit diesen über 100. Die Hauptreihe durchzieht die ganze Insel von Oft nach West. Diese Reihe wird aber von mehreren kurzen Duerstreisen von Nord nach Sūd durchsept, und da zeigt sich die Merkwürdigkeit, daß in der Nähe dieser Durchkreuzungspunkte die größten Massenthebungen aus Spalten durch Druck zu thun haben, wobei an den Durchskreuzungspunkten der Druck vierseitig, sonst nur zweiseitig ist. So liesern die beiden größten Massenvulkane: Tengger und Diöng, beide an solchen Knotenpunkten stehend, ein schönes Zeugniß für unsere Anschauung.
  - 13. Die Gruppe von Bonin und der Marianen.
- 14. Die Reihe der fleinen Antillen, ergangt durch Saiti und Cuba.
  - 15. Die der neuen Gebriden. | Parallel der Rord-Oftfufte
  - 16. Die der Salomonsinfeln. | von Auftralien.

- 17. Die Reihe im Meerbufen von Guinea.
- 18. Die Andamanen im Beften der hinterindischen Salbinfel.
- 19. Die Reihen von Lanzarote (einer der canarischen Insein), wobei wir bezüglich der Richtung auf das im Absah 39 am Schluße von den Ausnahmen Gesagte aufmerksam machen.
  - 20. Die Parallelreihe der agorifchen Bulfane.
- 21. Die Spalte von Triftan da Cunha bis zu den Thompsoninseln.
- "Allen diesen vulcanischen Inselschnüren ist es gemeinsam, daß sie nach dem Ocean zu gewölbt (conver), nach dem Lande zu hohl (concav) sind." Wollen wir diese Bildungen als Homologien zu den großen Wallebenen an den Maren auf dem Monde ansehen, so wird uns die Kraterbildung auf der dem größeren Drucke ausgesetzten Meeresseite begreislich. Die Kette an der Ostküste von Asien würde dann als eine, auf einem Urspalte aufgestiegenen Reihe von Wallebenen, ähnlich jener großen Meridianreihe auf dem Monde (32), zu betrachten sein.

Es liegt uns ferne, die Topografie sammtlicher Bulcane zu behandeln, wir bezwecken nur die übersichtliche Zusammenstellung dessen, was auf der Erdoberstäche den Bildungen des Mondes analog auftaucht.\*)

- 48. Bir gehen nun zu den Parallelzügen über, welche die Biederholung der Spaltbildung nach berfelben bedingten Richtung (24 u. 37) bekunden.
- 1. Die Parallelletten von Californien und der Rody-Mountains.
- 2. Die dreifache Stränge der Anden, "wo sich jede Schwentung oder Abbiegung von der allgemeinen Streichungslinie bei allen drei Ketten wiederholt." Wir bitten damit das im Absahe 38, 4 hervorgeshobene Beispiel bei Archytas (Mare Frigoris) zu vergleichen.
- 3. humboldt glaubt, "daß die Reihe von Felbinfeln, welche füdlich von Baldivia und von dem Fuerte Maullin den Fjörden des Festlandes gegenüber liegt, der zerriffene, über dem Meere hervor-

<sup>\*)</sup> Diejenigen, welche sich eingehender ilber die Topograsie der Bulcane unterrichten wollen, verweisen wir, außer auf Humboldt und Peschel, auch auf das trefsliche Wert von Fuchs: "Die vultanischen Erscheinungen der Erde" und auf die Schriften Bou6's.

ragende Ramm einer versunkenen, westlichen Cordillere sei ... Ginzelne unterseeische Eruptionen, welche bisweilen den mächtigen Erdstößen gefolgt, oder denselben vorangegangen sind, scheinen auf das Dasein dieser westlichen Spalte zu deuten." \*)

- 4. An der Oftfufte zeigen die Appallachen eine merkwürdige parallele Kaltung.
- 5. An der ganzen afiatischen Oftkufte, und zwar in großen Diftanzen bis tief in das Innere laufen Ketten parallel zur Rufte.
- 6. Im Inneren von Afien begegnen wir den drei Parallel- fetten des himmalana: Ruenlun, Thianichan (vulcanisch) und Altai.
- 7. In hinterindien treten zwischen den zwei hauptletten von Siam und Anam überall die Parallelzuge hervor.
- 8. Im Inneren von Spanien läuft das andalufische Scheidegebirge mit der Sierra Nevada, das castillische mit dem Nordzuge parallel.
- 9. An der nördlichen Rufte von Afrita finden wir zahlreiche Parallelzuge zum Atlas.
- 10. "Die Vogesen, der Haardt, der Schwarzwald und Odenwald", sagt Elie de Beaumont, "bilden zwei einigermaßen symmetrische Gruppen, welche auf den einander zugewandten Seiten, durch zwei lange, schwach wellenförmige Spaltenwände begränzt werden, deren Richtungen im Allgemeinen untereinander und mit dem zwischen ihnen von Basel bis Mainz fließenden Rheine parallel sind." Leop. v. Buch hat diese beiden Ketten, ihrer Aehulichseit wegen, in ein System vereiniget.
  - 11. Die dalmatinifche Rufte trägt parallele Bergruden.
- 12. Die Mantavi-Inseln laufen "parallel zur oceanischen Seite des vulcanischen Sumatra."
- 13. Der Inselgruppe von Reucaled onien ziehen die Loyalistätsinseln parallel.

Eine Analogie zu den im Absațe 38, 5 erwähnten Kreuzund Querthälern findet sich auf der Erde im Alleghany-Gebirge, wo die Richtungsänderung der Maregrenze am Cap Hateras hervortritt; sie wurde noch zahlreicher auftreten, wenn die Erdoberstäche nicht so

<sup>\*)</sup> Rosmos IV., S. 551.

viel durch Grofion, Berwitterung und Gletscherschliffe gelitten hatte.

49. Dadurch ist die streng bedingte Gesetmäßigkeit der Gebirgszüge im Großen auch für die Erde dargethan, so zwar, daß auch hier, wie auf dem Monde die ungleichförmige Bodencontraction als ihre Ursache erkannt werden muß. Demnach ist die Erosions=Theorie, in sofern sie Alles auf die Wirfung der meteorischen Basser zurücksühren will, als widerlegt zu betrachten\*), um so mehr, als nicht nur Spuren des gegenwärtigen Aussteigens der Küsten, sondern auch solche der späteren Erhebung von Bergzügen in starrem Zustande, vorliegen, die wir demnach um so sicherer als alte Narben über einer der Birtung des nachbarlichen Druckes noch nicht entzogenen Spalte aussassen dürfen. So hält Boussingoult den ganzen Zug der Anden sür im starren Zustande gehobene Massen, wobei die dadurch entstehenden Hallungen ihn zu einer der Einsturztheorie verwandten Erklärungsweise der Erdbeben verleiteten.

So glaubt auch Abich aus eigener Anschauung, "daß am nördlichen Abfall der Centralfette des Elburuz die mächtige Eruption von Bims frein bei dem Torfe Tschegem in der kleinen Kabarda, als eine Spaltenwirkung viel älter sei, wie das Aufsteigen des sehr fernen, eben genannten Kegelberges."

Auch die zwei Steinwälle des Antisana, welche Humboldt als coulées de laves bezeichnet\*\*), scheinen vielmehr ihr Entstehen einer vernarbten Spalte zu verdanken. Sie gehen — wie das Altaiges birge und der gegenüberliegende Wall auf dem Monde — bandförmig vom Kuße des Bulcanes Antisana aus und erstrecken sich von NO.—SW über 2000 Toisen weit in die Ebene hinein. Die Breite ist gering, die Höhe 180—200 Kuß über den Boden der benachbarten Clanos. Die Abhänge sind überall sehr schroff und steil. Die Achnlichkeit mit dem erwähnten Mondgebirge ist aussallend; aber wir möchten sie dennoch lieber als eine Analogie zu den bei einem kleinen Krater aussausenden Bergadern aussalen. Dazu würde dann auch

<sup>\*)</sup> Die gewaltigen Wirfungen ber Erofion follen damit nicht ganzlich geläugnet, sondern nur auf die Erweiterung icon vorhandener Spalten beschränkt werden.

<sup>\*\*)</sup> Sumboldt: Atlas géographique. Pl. 26.

eine andere Bildung das Berbindung 8= oder Nebergangeglied liefern. Deftlich vom vorerwähnten Untifang befindet fich nämlich ber Bulcan von Anfango: eine weite Thalmulde, welche fich gegen Beften in zwei gabelformige Thalarme fpaltet. Nach der claffifchen Befdreibung Sumboldt's werden diefe zwei Thaler, wie die große Alpenfpalte auf dem Monde, in ihrer gange nach von 200-250 guß hohen dammartigen Erummerketten durchzogen und enden schließlich an zwei kleinen, fich an den Oftabhang des Antisana anlehnenden, mit Bimeftein umgebenen Rraterfeen, fo daß die Trummerfetten aus demfelben auszugehen scheinen. Sier hatten wir sonach in den zwei Thalern die vernarbten Spalten und in ihren Trümmerzügen die späteren Sebungen vor uns und zugleich eine Analogie zu den an Kratern endenden Rillen des Mondes. Auch die berühmte - von Deutschen fo wenig befannte - Penrade, zwischen den Dörfern Gebre und Gavarnie in den Soch = Pyrenaen halten wir für einen Trümmerausbruch, der wahrscheinlich mit dem Circus von Gavarnie im Zusammenhange fteht! Es ift ein Chaos von Granitbloden, das fich von der Sohe der umliegenden Berge bis tief in das Thal hinab erftrectt und den Gindruck macht, als fei hier ein großer Berg durch eine Erplofion in Trummer gegangen. Aehnliche, aber viel Reinere Trummerfelder find bei Cauterets, Bareges, in der Gifel, das Felfenmeer im Doenwalde u. j. w.

50. So gelangen wir nun zu den offenen Spaltbildungen der Erde. Allein, gerade hier tritt die Grifteng des Deeans der Forfchung hindernd entgegen, insofern diefer einerseits den Sartboden, an deffen Grengen wir auf dem Monde vorzugemeife jene Bildungen angetroffen (39), einer Totaluberficht entzieht und zweitens durch fein theilweises Eindringen die Spaltungsfähigkeit des Bodens unterbrudt, indem er die Gegenfage mildert. Bir haben bereits die Rillen als Fanomen der jungften Perioden des Mondes hingeftellt und es ift höchst mahrscheinlich, daß gegenwärtig für die Erde diese Periode noch nicht eingetreten ift, sondern erft nach dem ganglichen Berfchwinden der Atmosfare und des Meeres bevorfteht. Doch finden wir jest ichon nicht nur auf dem Weichlande Furchen, wie jene vom See Tiberias über das todte Meer bis zum Golfe von Atabah, oder jene von SW .- NO .. "die man verfolgen fann über Omet amijchen dem Irtysch und Dbi durch die feereiche berabinotische Steppe gegen die Moor-Ebenen der Samojeden, gegen Beresow und das Littoral des

Eismeeres", welcher humboldt die Jolirung der Seehunde des Dronfees auguschreiben geneigt ift \*) - oder die zahllofen fleineren " Spalten" auf dem Beichlande in Form von engen Thalern zwischen hoben Felswänden (Wippthal und Thal von Nauders in Tirol), - sondern auch große offene Spalten am Meeresboden, wie jene "über 100 Faben tiefe Strafe, welche nur vier deutsche Meilen breit, die afiatische Insel Pali von der auftralischen Insel Combod und Gelebes von Borneo scheidet. Beftlich von dieser Linie find alle Pflanzen- und Thierformen, und unter diefen - wie Ballace glanzend gezeigt hat - felbft die Bogel affatifch, öftlich find fie alle auftralisch. Daß jene tiefe, unterfeeische Rluft erft im Laufe ber tertiaren Beit entstand, und Auftralien einen trodenen Busammenhang mit der Weltinfel besag, die wir bewohnen, beweift der Umftand, daß Europa damals noch Beutelthiere und Gucalppten mit dem heutigen Auftralien gemein hatte. Bum Nachtheil der auftralifchen Schöpfung zerriß den Busammenhang jene Spalte und Auftralien blieb, seitdem auf fich selbst angewiesen, in feiner Entwicklung zurud, fo daß ein Europäer, der jest Auftralien betritt, dort die abgelegten und altmodisch geordneten Trachten der Thiere und Pflanzen wieder findet, die seinem beimatlichen Belttheil zur tertiaren Beit noch nicht fremd waren. " \*\*)

Wir machen darauf aufmerksam, daß diese Spalte mit dem nordwestlichen Gestade von Australien, namentlich mit dem reconstruirten \*\*\*), parallel läuft.

Wo der Boden bereits vorbereitet ist, da können auch Erdbeben die endliche Spaltbildung im Kleinen herbeiführen; so bildete sich in Volge des Erdbebens, das im Jahre 1746 Lima zerstörte, eine 6 Fuß breite und eine halbe Meile lange Spalte.

Da sich in diesen Bildungen die Wirkungen der Abkühlung und der Erosion begegnen, so wird es immer schwer sein, eine richtige Sonderung zu treffen. Allein, daß dort, wo eine größere Regelmäßigs keit hervortritt, die Spaltbildung oder Faltung der Erosion erst den Weg bahnte, ist kaum zu bezweifeln.

51. Jest konnen wir zu den Bulkanen als folchen schreiten.

<sup>\*)</sup> Rosmos IV., 456.

<sup>\*\*)</sup> Befchel: "Reue Probleme" S. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. die Ergangungstafel ju Befchel's Buche Fig. 13.

Benn uns die Erscheinung derfelben in Reihen bereits theilweise berechtiget, ihre Entftehung auf gleiche Weife, wie die der Concavitäten des Mondes, aus der mit dem Abkühlungsproces der Oberfläche verbundenen Blasenbildung herzuleiten, fo muß ihre Bertheilung an ben Randern bes Marebobens, auf oder in der Rabe von parallelen Erhebungespalten, in une die Ueberzeugung fraftigen, daß in der That der Drud des hartbodens an den rafchen Uebergangen in's Beichland am leichteften zum Ausbruche fommt und nicht nur die Emporhebung der Beichmaffen aus Spalten, fondern auch ihre fpatere Durch brechung begunftiget. Ginerfeits liegen, wie Pefchel betont, die noch entzundeten Teuerberge fammtlich in der Nahe der "Festlande" - nach hergebrachtem Ausdrude, - anderseits finden fich dieselben, mit Ausnahme der Bultane in Central-Afien\*) und zweier Schlunde der neuen Belt\*\*), in geringerer Entfernung als 30 geogr. Meilen von dem Meere - also zwischen Beichland und Mareboben eingedrängt. Daher tomut es, daß man zur Bildung der Bulcane schon seit ben altesten Zeiten das BB affer für nothwendig hielt, während der Zusammenhang mit demselben nur ein aufälliger ift und zwar in zweifacher Beziehung: insofern fich bas Baffer nur in Tiefen, auf den Flachen der ftartften Contraction, auf Hartboden sammelt, und dann, ebenso wie die Abfühlungsthatigkeit der oberften Schichten, mit der Zeit abnimmt.

Daher gibt es auf den Continenten nur erloschene Feuerberge: Bengen einer stüheren Abkühlungsperiode. Wäre das Wasser hier thätig, so müßten sich ja auch Bulkane am schwarzen Meere, an der Nordsee, am kaspischen Meere, an der Ostsee, kurz, an allen Orten sinden, wo Wasser zur Genüge vorhanden ist; denn die Bedingungen, unter denen es eine solche Wirksamkeit entsalten könnte, sind keineswegs an die vulkanischen Küsten gebunden. Die Bulkane Islands und des antarktischen Continentes weisen auf die Allgemeinheit der Ursachen, während anderseits die Ueberzahl der noch thätigen Feuerberge in der

<sup>\*)</sup> Die beiben Bullane Peschan und Hotschen auf der Kette des vulkanischen Thianschan, sind vom Eismeere und vom indischen Ocean gleichweit entsernt: 370—382 Meilen. Der Peschan ist ferners vom caspischen Weere 340, von den großen Seen Jistul und Balkasch 43 und 52 Meilen entsernt.

<sup>\*\*)</sup> Der Popocatepetl und ber Bul'an be la Fragua, ersterer ift 33, letterer 40 Meilen von der Kufte entfernt.

heißen Zone\*) diese Allgemeinheit auf eine gewisse Abhängigkeit vom Aequator einschränkt: hier haben wir die Verbindung von Arustendruck und Kerndruck. In der Nähe des Peschan und Hotschen in Central-Afien findet sich kein Wasser, wohl aber der plöpliche Nebergang von Hengebietes zum Hartboden der Wüste Gobi, während dieser Nebergang vom Himalaya nach Süden zum indischen Ocean nur allmälig auftritt. (Bgl. Absap 46, 7.)

Das scharfe Auge Sumboldte hat bereite die "große aralocas: viiche Devreisionsmulde" mit diesen Bulcanen in Verbindung gebracht: es ift dies die Furche, welche wir im Vorigen ermahnten. Dagegen findet die Annahme Arago's "daß der Meeresboden und die Ruften, da fie mehrere Taufend Fuße unterhalb des festen Landes der Continente liegen, im Allgemeinen der Birfung der unterirdischen Rrafte einen geringeren Widerstand darbieten muffen, als die mehr compacte und dickere Maffe der übrigen Theile der Erdoberfläche" in den schon ermahnten Thatfachen, welche auf eine größere Dichte, und daber auch auf eine erhöhte Festigkeit des Meeresbodens hinweisen, ihren Widerspruch. Wir haben teinen anderen Ausweg, um die Meeresnähe der Bulcane gu erflären, als die Rombination von großem Drucke des Meeresbodens mit der Spaltbildung, die sich entweder an der Rufte vollziehen oder auch durch Infeln gur Erscheinung tommen fann. Wie fehr lettere im noch thätigen Bulcanen ausgestattet find, wird folgende Uebersicht am besten lehren:

Bahl ber thätigen Bulcane.

| ·          | Auf bem<br>Festlande | Auf den<br>Infeln | Im<br>Ganzen |
|------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Europa     | 1                    | 11                | 12           |
| Afrifa     | . 0                  | 6                 | 6            |
| Afien      | 9                    | 24                | 33           |
| Amerifa    | 52                   | 10                | 62           |
| Australien | 0                    | 62                | 62           |
| Summe      | 62                   | 113               | 175          |

<sup>\*) &</sup>quot;In keiner anderen Region der Erdoberfläche zeigen fich so baufige und so fri sche Spuren bes regen Berkehres zwischen dem Inneren und dem

Benn wir alte Bulcane auf den Continenten finden, die einft fubmarin maren, fo folgt ihr Erlofden nicht aus bem Burudgiehen des Meeres, fondern beide Erscheinungen, die mit einander nichts gemein haben, find eine Function der Zeit und laufen fich deshalb parallel. Wir sehen also daß nichts dazu zwingt, dem Baffer der Gegenwart eine hervor= ragende Rolle im Bulcanismus zuzutheilen. Sandelt es fich aber darum die Geftalt der Bulcane felbft in Betracht zu ziehen, fo finden wir auch hier die überraschende Aehnlichkeit mit den Mondgebilden wieder. Alle Bestrebungen, diefe Aehnlichkeit zu leugnen, konnen fich nur halten, so lange fie oberflächlich bleiben; geht man auf Detailvergleiche ein, fo wird man von den homologien überrafcht und fchlieflich zu dem Geftandniffe gezwungen: die Berichiedenheiten werden durch die Aehnlichkeiten bedeutend überwogen. Benn Sumboldt fagt: "Bei der fortichreitenden Bervollkommung unferer Kenntniffe von der Gestalt der Dberfläche des Mondes von Tobias Mager an bis Lohrmann, Madler und Julius Schmidt ift im Gangen der Glaube an die großen Analogien zwischen den vulcanischen Geruften der Erde und des Mondes eher vermindert als vermehrt worden", fo flart der Nachfan das Mignerstand. niß auf: "nicht fowohl wegen der Dimensionsverhältniffe und fruh erfannten Anreihung fo vieler Ringgebirgeformen als megen der Natur der Rillen und der nicht ichattenwerfenden Strahlenfufteme." Sier muffen wir laut gegen eine folche Busammenstellung protestiren. Bo zeigen im Monde die Gruben jene Strahleninsteme? Unsere gegen. martigen Bulcane konnen ihrer Dimension nach nur mit den Gruben des Mondes verglichen werden, und als solche können fie mit ihren von größeren Rratern oder Ringgebirgen abweichenden Formen uns nicht überraschen. Nimmt man noch dazu den Berwitterungsprocess der Erde und die Wirkungen der Erofion - die auf dem Monde jedenfalls nicht jo bedeutend gewesen sein können — so muß man staunen über die Aehn= lichfeiten, die dann noch mit den Ringgebirgen oder Rratern übrig bleiben. Dies ift der mahre Standpunft, von dem aus diese Frage betrachtet

Aeußeren unseres Planeten, als auf dem engen Raume von kaum 800 geogr. Onadratmeilen zwischen den Parallelen von 10° süblicher und 14° nördlicher Breite, wie zwischen den Meridianen der Sübspitze von Malaca und der Bestspitze ber Papua Halvinsel von Neu Guinea". Kosmos IV, 323. hier aber können wir am besten eine wiederholte Zertrümmerung der ersten Erstarrungstrufte durch die starte Fluth in den vielen großen Inseln nachweisen.

werden muß. Was sind die noch hie und da übrig gebliebenen Eircuse anders, als die Wälle größerer Krater, die gerade nicht nothwendig Feuer ausgeworfen haben wüssen, sondern als einsache Blasenbildungen auf Spaltennarben durch allmälige Verwitterung in den gegenwärtigen, herabgekommenen Zustand versett worden sind. Man besehe sich diese Bildungen genau und vergleiche sie dann mit kleineren Mondkratern. "Die Vergmasse von Disans, zu welcher der höchste Gipfel von Frankreich, der Mont Pelvour bei Briançon (12109 Kuß), gehört, bildet einen Circus von 8 geografischen Meilen Umfang, in dessen Mitte das kleine Dorfe de la Berarde. Die steilen Wände des Circus steigen über 9000 Kuß hoch an. Die Umwallung selbst ist Gneiß, alles Innere Granit. In den Schweizer= und Savoyerachen zeigt sich in kleinen Dimensionen mehrfach dieselbe Gestaltung. Das Grandplateau des Montblanc ist ein geschlossener Circus mit sast ebenem Boden in 12020 Fuß höhe, aus dem sich die colossale Gipsel-Pyramide erhebt "\*).

Warum werden die Circuse der Pyrenäen so wenig von Mondbeobachtern gewürdiget?\*\*) Da ist auf dem Kamm der Kette der Port de Benasque — eine schrosse Wand im Halbstreise, den schönsten Gebirgsse umschließend, mit der erst auf der Höhe zum Vorschein kommenden Spalte, welche plöglich den wundervollen Ausblick auf die Maladetta eröffnet. Da ist am Ende des Balls de Lys der Port d'Enfer mit weniger hervortretender Rundung; da ist der Cirque de Gavarnie, wohl das hervorragenoste Gebilde dieser Art, sowohl durch seine halbkreissörmige Vollendung als auch durch die Schrossheit und Höhe, mit welcher die Wäude in mehreren Schichten aussteigen. Der schrosssse mit welcher die stände untermauer der oberen Eisselder allein dürfte eine Höhe von 1300'haben. Auf dem höchsten Kamme erheben sich die "Thürme von Marbore", welche ebenso wie die "Rollandsbresche" (eine dem Port de Venasque

<sup>\*)</sup> Rosmos IV, 274.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfasser, der zufällig eine Schilderung derselben bon einem französischen Geologen in die Hand bekam -- glaubte die Beschreibung eines Mondkraters von Mäbler oder Schmidt zu lesen. Sosort wurde eine Reise in die Pyrenäen beschlossen und im Sommer 1868 auch ausgeführt. Leider ersaubte es die Witterung, welche in der zweiten Hälste des August umschlug, und den Ausslug in das Gebirge unmöglich machte, nicht, alle derartigen Bildungen zu besuchen.

ähnliche, nur viel größere Wandipalte) in der That außerordentlich an manche Ringgebirge auf dem Monde erinnern. Auch die beiden Reffelvertiefungen amischen dem Circus und dem Dorfe, die vielleicht einft mit Baffer gefüllt waren, wie das Beden auf dem Dort de Bengeque noch heute, gemahnen durch ihre Aneinanderreihung an die Reihen auf der Mondoberfläche. Solche Bedenreihen find in den Pyrenaen nicht felten. Andere Circufe, wie der noch größere von Beas (Troumouse), find ichon der Bermitterung näher gekommen und es verlieren die Bande durch herabgerollte Felsblode, welche fich an derem Suge anbaufen, die ursprüngliche Schroffheit. Auch die Umgebung des Lac d'Do möchten wir bier in Erinnerung bringen. Bie viele diefer Bildungen auf der Erdoberfläche mogen bereits bis zur Untenntlichkeit durch Erofion und Verwitterung entftellt worden fein! Auffallende Aehnlichkeit mit den Cirques der Pyrenaen, die fich alle in der Rahe heißer Quellen (Bagneres de Luchon, Bigorre) befinden, zeigt das Thalbecten, in welchem die Bader von & e uf (Canton Ballis) liegen. Dasfelbe ift gleichfalls rings von 8 - 10000' hoben, faft fentrechten Banden eingefchloffen ; gegen Rorden öffnet fich eine schmale Spalte, zu welcher eine Runftftrafe durch eine Art Ramin am ichquerlichen Abgrund hinaufführt und dann in's Berner Oberland mundet. In den öfterreichischen Alpen erinnert an folche Bildungen die Sulzenau in der Stubapergebirgegruppe, ein ftiller Alpengrund, 5846' hoch, um welchen fich freisformig die Bande des apern Pfaffen und des apern Freiger bis zu 7-8000' erheben. über welche schäumend die Ausfluffe des Grunau = und Sulzenauferners in zahlreichen Bafferfällen niederfturgen. In Stalien durfte fich die Umgebung des Albanofees diefen Geftalten annahern. Endlich mochten wir noch die Unigebung des Dberfees bei Berchtesgaden biegu rechnen. Der gemeinsame Charafter aller diefer Bildungen ift:

- a) Endpuntt eines Thales im hochgebirg,
- b) Schroffe Erhebung der freisformigen Bande,
- c) Unterbrechung derfelben durch spaltenförmige Deffnungen (port, Thorl).\*)

<sup>\*)</sup> Es find dies höchft wahrscheinlich die Breschen, durch welche die Lava abstoß. Dieselben Breschen zeigen sich in den Meinen Kratern des Bulcanes von Tenerissa. Auf dem Monde finden wir fie in einer großen Zahl von Ringgebirgen.

- d) Bulcanischer Charafter der Umgebung, welcher fich and in Erdbeben ausspricht;
  - e) Nachbarschaft von Gebirgesen;
  - f) Reichthum an Bafferfällen.

Allein — wenn wir von solchen Gebilden auch ganz absehen und nur die Bulcane von unzweifelhaftem Charafter in Betracht ziehen wollten, werden wir mehr Aehnlichkeiten als Unähnlichkeiten sinden. Lettere mögen wohl darin ihren Grund haben, daß — wie schon erwähnt — Ungleichartiges verglichen wird. Der größte Krater der Erde, die Caldeira de Fogo, würde auf dem Monde zu den kleinen Kratern gerechnet werden müssen. Streng genommen wäre es nur erlaubt, die Grub en des Mondes mit unseren Vulcanen zu vergleichen; von diesen aber wissen wir viel zu wenig, um zur Behauptung berechtiget zu sein, daß der Vergleich nicht zutrisst. Es muß uns genügen, auf der Erde, wie auf dem Monde zu beobachten:

- a) den Fortschritt der Kraterbildung von größeren Dimensionen zu kleineren.
- b) das Bestreben, kleinere Krater nahe in der Mitte der größeren und alteren zu bilden. Bon beiden gibt der Befuv einen trefflichen Beleg. Bor dem Jahre 79, wo man ihn schon für ganglich erloschen hielt, hatte sein Krater einen viel größeren Umfang, wovon die Bildung der Somma Zeugniß gibt. Der füdliche Rand desfelben fehlt aber gegenwärtig. Nahe in der Mitte erhob fich bei jener Rataftrofe der neue Rrater, in deffen Mitte heutzutage fich temporar ein Erupionstegel bildet. Ganz derfelbe Borgang hatte auf dem Bulcane von Teneriffa statt. Ferner auf Euzon (Manila) "erhebt fich der noch thätige Bulcan von Taal mitten in einem von Krokobilen bewohnten großen See. Der Regel, der auf der Robebuefchen Entdedungsreife erftiegen ward, hat einen Rraterfee, aus welchem wiederum ein Ausbruch - Regel mit einem zweiten Rrater auffteigt"\*). Gin Beispiel von einem Randfrater, wie fie auf den Ballen am Monde fo haufig vorkommen, finden wir im Pozzo di Fuoco, welcher fich im Jahre 1833 an der OSO-Seite bed Aetna bildete.

Diese Thatigleit erlangt endlich, auf der Erde wie auf dem Monde, in der Bildung eines Centrallegels ihren Abschluß, mahrend sich die Spuren von Centralmaffen 3. B. in den Bimsfteinbruchen

<sup>\*)</sup> Rosmos IV S. 287.

am Cotopari finden.\*) Wenn man gegen solche Vergleiche die Thatsache hervorgehoben hat, daß auf dem Monde die Centralberge niemals die Horbe des Walles erreichen, während dies auf der Erde fast allgemein der Fall ist, so reiht sich dies gerade als ein schönes Beweisglied in die Rette unserer Folgerungen ein; denn wenn wir annehmen, daß die Absühlung auf dem Monde viel rascher fortschritt, als auf der Erde, so muß dort die Abnahme der inneren Kräfte gleichfalls eine Beschleunigung ausweisen, welche schon in der kurzen Periode zwischen der Bildung des Walles und dem Entstehen des Centralkegels merklich wird.

Benn man fich ftraubt, den Bergleich zwischen den Radials tetten einiger Mondfrater (40, c) und den Barancos der Erdvulcane zuzulaffen, fo vergift man abermals, daß die Aehnlichkeiten größer find, ale die Unahnlichkeiten, und man fich bei der langen Wirksamkeit der Bermitterung und Erofion auf der Erdoberfläche mohl nicht einbilden darf, völlig gleiche Bildungen wie auf dem Monde zu finden. "Biele große Erhebungefrater ber Erde", fagt Director Schmidt, "zeigen rings auf ihrem Abhange zahlreiche Barancos, welche wie die Riffe einer in der Mitte durchstoßenen Fenfterscheibe fich von einem Puntte aus nach allen Seiten verbreiten. " Solche Reihen finden fich an den Rratern von Palma (canarische Infeln), Teneriffa, bei den Caldeiren auf den Agoren, auf der capperdifchen Infel Rogo, ferner an den meiften Bulcanen auf Sava, worunter fich jedoch der Gunung Sumbing vorzüglich auszeichnet. Seine Dberfläche befteht nach Jungbun "aus lauter einzelnen ichmalen gangenrucken oder Rippen. Die nach unten zu fich immer mehr fpalten und breiter merden. Gie gieben vom Gipfel bes Bulcanes, oder noch häufiger von einer Sohe die einige hundert guß unterhalb des Gipfels liegt, nach allen Seiten, wie die Strahlen eines Regenschirmes divergirend, jum Suge des Berges herab." Ift es nicht auffallend genug, daß auch bei dem Ringgebirge des Ropernicus auf dem Monde diefe Sugelfetten einige Meilen außerhalb des Balles beginnen? Ja auch beim Bulcan Tengger beginnen diese Rinnen meist unterhalb der Kraterkante. Man tann die Entstehung dieser, von &. v. Buch: étoilement genannten Bildungen nicht ungezwungener und pracifer erflaren, ale es von 3. Schmidt gefchehen ift: "Die gehobene, urfprünglich horizontal ge-

<sup>\*)</sup> Rosmos IV &, 866,

lagerte Masse mußte mährendihrer, Aufrichtung in der durch die Barancos angedeuteten Richtung vielsach zerspalten. Manche Risse schlossen sich wieder; die meisten blieben offen und erhielten ihre jetige Gestalt durch die atmosfärischen Basser. Benn diese Rinnen nur durch Erosion entstanden wären, warum zeigen sich dieselben nur an Bulcanen und nicht auch an anderen Regelbergen in derselben Regelmäßigkeit?

Als Beispiele von Kraterpaaren (40, d) auf der Erde können die Bulcane Turivalva und Irasu, Massaya und Nindiri in Gentralamerika, ferner St. Paul und Amsterdam zwischen Australien und Madagaskar (38° füdl. Br.) bezeichnet werden.

Beispiele von Beulenbildungen (40, f) finden wir auf der Erde wiederholt. So erzählt ichon Dvid die Entstehung eines uneröffneten Berges in Glodenform auf der Salbinfel Methone: "Die Gewalt der in finfteren Erdhöhlen eingeferferten Binde trieb, eine Deffnung vergebens suchend, den gespannten Erdboden auf, wie wenn man eine Blase oder einen Schlauch mit Luft erfüllt. Die hohe Anschwellung hat fich durch langfame Erhartung in Geftalt eines Sugels erhalten"\*). In der Nacht vom 28. zum 29. September 1759 erhob sich im Umfreise von Valadolid in Mexico der Erdboden im Umfange von fast dritthalb Quadratmeilen in Korm einer Blafe. An den abgebroche nen Schichten erkennt man noch jetzt die Grenzen, wo die Sebung aufhörte. An diesen Grenzen beträgt die Hebung des Bodens über sein ursprüngliches Niveau nur 38 Fuß, aber gegen die Mitte der gehobenen Fläche beträgt die gesammte Erhöhung 500 Fuß. Diefem Kanomen gingen Erdbeben voraus, welche fast zwei Monate dauerten; als aber die Ratastrofe eintrat, schien Alles ruhig; sie wurde nur durch ein furchtbares unterirdisches Getose angekündiget, das in dem Augenblicke eintrat, wo der Boden fich hob. Taufend kleine Rrater von 6-10 Auf Sohe, welche die Eingebornen Defen (hornitos) nennen, traten auf allen Punkten hervor. Längs einer Spalte bildeten fich ploslich 6 große Regel, von 1200 bis 1500 Fuß Sohe über die umliegende Ebene. Der größte davon ift der heutige Bulcan Jorullo der bafaltische Laven ausspeit. Die aufgetriebenen Blasen platten später und ftießen aus ihren Mündungen tochend heißen Erdschlamm und verschlacte Steinmassen aus. Man vergleiche auch S. 22. Abs. 11.

<sup>\*)</sup> Metam. XV. 296.

Dies ift nun der allgemeine Vorgang, nach welchem wir uns den ersten Proces der Kraterbildung sowohl auf dem Monde, als auch auf der Erde denken mussen, und welcher dem Wesen nach bei allen Bildungen, von den größten bis zu den kleinsten, sich wiederholt hat. Die obige Schilderung von Augenzeugen, welche uns die Entstehung der kleinsten Eruptionsformen erzählt, paßt vollkommen auch auf den von uns theoretisch entwickelten Vorgang, nach welchem sich auf dem Monde die großen Wallebenen und Ringgebirge gebildet haben.

52. Wir sinden demnach genug Analogien zwischen den Bulfanen der Erde und den Kratern des Mondes, um behaupten zu
fönnen: Beide Bildungen sind nicht nur ihrer Form,
sondern auch ihrer Entstehung nach wesentlich identisch. Die unwesentlichen Abweichungen können vollkommen aus den Berhältnissen der Abkühlungsdauer, Schwere, Insolation und den verschiedenen Entwicklungs-Perioden erklärt werden.

Wir wollen nun noch einige Gedaufen citiren, welche der schottische Aftronom Piazzi Smyth am 22. März 1858 gelegentlich eines Vortrages in der aftronomischen Gesellschaft zu London über die Analogie zwiichen den Bulkanen der Erde und den Kratern des Wondes aussprach.

"In einer der letten Publikationen unferer Gesellschaft murden die oberen Theile von Teneriffa als eine fehr mondahnliche Gegend beschrieben. Diefer Ausdruck ift nicht wenig bezeichnend und warum? Beil in jenen Soben die Luft dunn und durchfichtig ift. Bahrend eines großen Theiles des Jahres läßt fich feine Bolfe darin erblicen; die Begetation zeigt fich auf ein Minimum reducirt; scharfzackige Felfen erheben ringsum ihre nacten Formen, auf der einen Seite fchimmernd und fogar blendend erleuchtet von den intenfiven Strahlen einer unverschleierten Sonne, mahrend fie auf der anderen außerordent. lich dunfle Schatten werfen; und endlich find alle diefe Relfen, Plateaus und Abhange durchaus vulcanisch. Seder Aftronom wird fofort die Aehnlichfeit verftehen und zugeben, er murde aber unweise handeln, wollte er die Meinung einiger hervorragender Geologen überseben, die uns die Verficherung geben, daß das, mas mir durch das Teleftop auf der Oberfläche des Mondes feben, burchaus feine Bultane find. Go bestimmt man aber auch diese Ansicht aussprechen hort, jo mar ich boch bisher nicht foglücklich, in der Literatur etwas zu

finden, mas man als die vollständige Auseinanderjepung der Grunde diefer Geologen anfehen konnte.\*)

"Auf dem Monde gibt es nur erloschene Bulcane, die überdies fo eutfernt von une find, daß fich felten ein Mann finden möchte, welcher aus den im Teleftop gefehenen Formen fich eine ebenso richtige Borftellung bilden konnte, wie von einem Berge der Erde, den er in Birklichkeit betreten hat . . . . Benn wir von dem noch nicht erloschenen Chajorre (Rrater ber Bestspite), oder Rambletta (Rrater der Centralfpipe), die etwa 3/4 engl. Meilen im Durchmeffer haben, zu dem großen Rrater mit 8 engl. Meilen Durchmeffer (feit der menichlichen Periode erloschen) zuruckgehen oder in gleicher Weise von dem noch thätigen Besuv zu der Somma, die, folange Italien trodenes Land ift, keine Lebenszeichen von sich gegeben, — so finden wir, daß die alteren Krater die größeren gewesen sind. Und wenn fie im Bergleiche zu denen im Monde keine sehr große Ausdehnung haben, so kommt das daher, daß ihre Entstehung immerhin noch in die neueren Zeiten der Geologie fällt, denn die an den unteren Abhängen beider Bulcane gefundenen Mufcheln gehoren der poft-pliocenen Veriode an. Die großartigen vulfanischen Ringe der alten, "primären" und "fecundaren" Beiten find alfo auf immer dem Blide bes Menschen entzogen; will er sich aber eine Vorftellung von ihren mächtigen Berhaltniffen bilden, als die Krufte der Erde dunn und ihr agnzes Innere mit einer glühenden Flüffigkeit angefüllt mar, fo mag er die uns zugekehrte Oberfläche des Mondes betrachten; dort mag er, wie in einem zu unserer Belehrung vorgehaltenen Spiegel feben, welche Beben die Erde erduldet und welche Große ihre vulcanischen Deffnungen in der ersten Beit ihrer Feuerprobe gehabt haben muffen."

Der französische Astronom de Faye sagt gleichfalls in einem Bortrage, den er in der Academie am 4. Säuner 1858 über die von Bulard hergestellten Modelle und Fotografien der Mondoberstäche hielt: "Die Geologen mögen den Zeichnungen des herrn Bulard besonders ihre Ausmerksamseit zuwenden. Die Oberstäche des Mondes ist so zu sagen ganz neu, die der Erde dagegen ist abgenützt und abgerieben nach allen Seiten hin durch die fortwährende Einwirkung des Bassers und der Atmossare. Der Mond ist es also, an dem die

<sup>&</sup>quot;) Und dies gilt noch bis auf ben heutigen Tag.

plutonischen Wirkungen in ihrer vollen Reinheit zu ftudiren sind."

53. Berbinden wir nun mit den Resultaten dieser Studien die Ehatsachen:

- a) daß die Bulcane der Erde an feine Bodenart gebunden find,
- b) daß die meisten Bulcane sich in Reihen gruppiren (Aequatorialreihe, Meridianreihe.)
- c) daß die gaven aus den mannigfaltigften Gefteinen bestehen,
- d) daß der Ausbruch aus Tiefen erfolgt, wohin die Sonnenwärme nicht mehr zu dringen vermag,
- e) daß die Beiten der Ausbruche meift in die Sommermonate fallen,
- f) daß die Ausbruche verschiedener entfernter Bulcane oft gleichs zeitig stattfinden \*),

so fraftigt sich in uns die Neberzeugung, daß die Annahme bloß localer chemischer Processe damit ebenso sehr in Widerspruch steht, als die Erstlärung der Volcane durch das Zusammenwirken von Krusten druck und Kern druck bei sortdauerndem Abkühlungsprocesse sich an alle Thatsachen ungezwungen anschmiegt. Namentlich weisen die Ausbrüche in den Sommermonaten auf die Contractionswirkung der im Lause des Winters erkalteten Oberstäche hin, indem ja bekanntslich der Wärmeverlust nur langsam in die Tiefe dringt und das letzte Glied des Erkaltungsprocesses: der Krustendruck demnach sehr wohl erst in den Sommermonaten der betressenden Hemissäre zur Erscheisnung kommen kann. Nach Kluge fallen unter 787 vulcanischen Eruptionen in der nördlichen Halbsugel 314 auf die Sommers, 267 auf die Winterwonate. In der südlichen Halbsugel, die Sommer hat, wenn es bei uns Winter ist, fallen 129 Ausbrüche auf unsere Winters und nur 77 auf unsere Sommermonate.

Wie man allgemein zugibt, erreicht die Tiefe der Bulcane unter dem Meeresniveau nicht selten 30000 bis 40000 Fuß. Nun kann die

<sup>\*)</sup> Aus vielen Beispielen verweisen wir nur auf die Mittheilung Darwin's, daß nach langem Schlummer an Einem Tage der Conseguina in Centralamerita und die Bulcane von Chile: Aconcagua und Corcovado ansbrachen.

jährliche Insolation (Bodenermarmung durch die Sonne) nur bis gur Tiefe der invariablen Erdichichte, welche das gange Sabr hindurch die gleiche Temperatur besitht, ein Maximum und Dinimum erreichen. Diese Schichte liegt aber um fo weniger von der Dberflache entfernt, als die Maxima und Minima der Jahres = Temperatur weniger von einander verschieden sind. Bouffingault hat 100 nördlich und füdlich vom Aequator an verschiedenen Stationen gefunden, daß der Stand von Thermometern, die 8 bis 12 Boll in ben Boden eingegraben waren, in den verschiedenen Monaten nicht um 3/10 eines Grades variirten. Allerdings geschah dies in einem bededten Raume; allein, das Resultat tann bezüglich der Sahresperiode auch in unbedecktem Raume nicht viel anders ausfallen, weil ja durch die Bedachung auch die nächtliche Ausstrahlung theilweise vermindert wird. Auf feinen Fall tann das Marimum der Bodentemperatur, das mit wachsender Tiefe noch dazu immer fleiner mird, jene Region erreichen, wo eine directe Ginwirfung auf die Maffen am Boden ber Bulcane zu erwarten ftunde. Denn in höheren Breiten, mo die Tiefe der invariablen Grofchichte allerdings viel größer ift, tritt auch die Retardation um fo bedeutender auf. In der Breite von Paris erreicht diese Tiefe noch immer nicht 90 guß und hier stellt fich bereits die warmfte Temperatur erft im Binter ein. Nach Quetelet trat zu Bruffel der hochfte Stand ber 24 guß tief eingesentten Thermometer erft am 10. December, der nied rig fte am 15. Juni ein.

Ein directer Einfluß der Insolation auf die Vulcanausbrücke ist demnach auch in höheren Breiten nicht möglich. Wohl aber muß sich der Druck einer erkaltenden, wenngleich dünnen Krustenschickte auf größere Tiefen erstrecken, und hierbei kommt auch die Retardation, so wie sie es den Beobachtungen zusolge verdient, wieder zu Ehren. Hierin liegt auch die Deutung des Vulcanismus der süblichen Polarländer im Gegensaße zum arctischen Continente. Denn erstens ist die mittlere Temperatur der südlichen Hemissäre entschieden nie driger, als die der nördlichen; zweitens sinden wir hier vorherzschend Hartboden, der — dem Vorausgehenden zusolge — einen überwiegenden Druck ausübt.

Diese Erklärung des mit den Sahreszeiten correspondirenden Bulcanismus ist so einfach, daß man staunen muß, wie noch Niemand darauf verfallen konnte. hier aber fließt sie ungezwungen aus den

Grundlagen der Theorie, wie ja dieses ganze Buch nur die logische Entwicklung des in dem ersten Sape des Vorwortes enthaltenen Gedankens ist. In den Worten "Springflathen" und "heißslüssiger Erdkern" ist Rerndruck, Krustendruck und Blasenbildung bereits ausgesprochen.

Bir haben daher jest die Berechtigung, die Bultane als bie lesten Fasen der Blasenbildung unserer abfühlenden Erd-truste zu betrachten.

Hierbei ist man keineswegs gezwungen, die heißflüßige Erdmasse bereits mit dem Boden der Bulcane beginnen zu lassen. Bielmehr scheinen diese zurückgelassene Becken zu bilden, die nur durch Spalten, in vielen Fällen vielleicht gar nicht mit dem flüssigen Erdinnern in Berbindung stehen. Im ersteren Falle würde vorwiegend der Kerndruck, im letzteren der Krustendruck die Ausbrüche bewirken. Beide Fälle können örtlich hart neben einander auftreten. Dadurch würde sich das ungleiche Berhalten zweier Nachbarvulcane zugleich mit der correspondirenden Thätigkeit der entferntesten Essen lassen lassen.

54. Bie Erde und Mond fich in den jeweiligen Fafen er gangen, fo daß in jenen Regionen der Oberfläche, wo die erstere nur Dunkelheit zeigt, der andere glanzt, und dem dunklen Segmente des Mondes wieder die erganzende Lichtfafe des Erdballes entspricht, - fo erganzen fie fich auch im Unterrichte der Denschheit. Bahrend uns die Erde nur vereinzelte Blide auf die zerfreffene Dberfläche gestattet, und noch dazu ben größten Theil derselben durch Wasser verhüllt, zeigt fich die guna in ihrer vollen, nadten und intacten Geftalt; jedoch ein Marmorbild. ohne Leben, ohne jene Budungen der Glieder, durch welche uns wieder die Erbe in ihren eigenen Leiden vom einstigen Ringen des ftillen Befahrten ergahlt. Die Erde lehrt une die Gegenwart, der Mond die Bergangenheit und - Butunft. Denn auch unfer Planet nabert fich langsam dem Buftande, in welchem fich der Mond jest ichon befindet; fowie die Sonne durch gesteigerte Bildung von Abfühlung 8= centren (S. 399 Ab. 11) dereinft in das Stadium der Erde tritt.\*) Die beißen Metalle des Innern halten fich das Baffer fraftig vom Bribe; sowie aber ihre Temperatur bis zu einer gemiffen Stufe berab-

<sup>\*)</sup> Siebe bas nachfte Capitel.

finst, verbinden fie fich desto gieriger mit ihm. (Abs. 42.) Die Abnahme des Meercs ift jest ichon theilweise mahrnehmbar, obgleich fich das Fanomen der Ruftenhebungen davon nicht immer trennen läßt. Soviel ift jedoch flar, daß in ben erften Entwicklungsperioden der Erde als fich das Baffer aus heißen Dampfen niederschlug, die Menge desselben eine viel größere gewesen sein muß. In der That finden sich gegenwärtig nicht nur mechanische Berbindungen des Baffere mit den Gefteinen der Oberfläche und Tiefe (Grundwaffer, naffe Feljen), fondern in noch viel boberem Dage die demifche Bereinigung in Thon, mafferhaltiger Riefelfaure, mafferhaltigen Salzen, Metallialzen, Sydraten, Gyps, Tall', Pechftein, Serpentin, Chlorit u. f. w. So macht auch unfer Planet, in dem Grade, als er erkaltet, seinen Drydationsprocef durch. Wir werden einft das Schicffal des Mondes theilen. Gänzliches Absterben der vegetabilischen und animalischen Organismen ist auch das unabweisbare Loos der Erdoberfläche;\*) und so fehr wir in vielen Stücken von den Ansichten des ruffischen Naturforichers Trantschold\*\*) abzuweichen bemüßigt sind, so können wir ihm nur beiftimmen, wenn er fagt: "Im wiffenschaftlichen Sinne genommen, ist die Redensart après nous le déluge falfch. Sie muß heißen: après nous la sécheresse et le froid."

<sup>\*)</sup> Denjenigen, welche behaupten, es widerstrebe einer teleologischen Bettanschauung, daß ein himmelskörper sein organisches Leben verliere, und dams
auf ewige Zeiten nur als tobte Masse die Räume durcheile, — halten wir entgegen: Widerstrebt der Tod eines Wenschen einer solchen Anschauung? Das
Absterben eines unter den Williarden von Beltkörpern, ja, eines ganzen Planetenspstemes, ist verschwindend, im Bergleiche mit dem nummerischen Berluste, der
die Gesammtmenscheit durch den Tod eines einzigen Individuums erseidet:

Who sees with equal eye, as God of all,
A hero perish, or a sparrow fall,
Atoms or systems into ruin hurl'd,
And now a bubble burst, and now a world!

<sup>(</sup>Pope: "Essay on man.")

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ueber faculare Bebungen und Sentungen." Mostau 1869.

## Siebentes Capitel.

### Perspectiven.

Eine filosofiche Naturtunde ftrebt fich über das enge Bedurfnis einer blogen Raturbeschung zu erchen. Sie befeht nicht in der fterilen Austalung isolitter Thatsachen. Dem neugierig regsamen Geifte des Menschen muß es er laubt fein . . . zu ahnen, was noch nicht flar erkannt werben kann.

Rosmos I., 248.

Es ift der hervorragenofte Bug des forschenden Menschengeistes, nach Berallgemeinerung zu ftreben, eine möglichft große Summe verschiedenartiger Ericheinungen auf eine möglichft kleine Bahl von Grundgesegen gurudzuführen. Die Geschichte ber Biffenschaften lehrt, daß diefes Streben dem Auffinden von Raturwahrheiten gunftig mar und daß nach jeder gelungenen Berallgemeinerung die Naturforschung in der That einen Schritt vorwarts tam. Bir erinnern nur an die Einreihung der Rometen und Sternschnuppen unter die tosmischen den Gravitations- und Bewegungsgesehen der Planeten unterworfenen Körper; oder an die Berknüpfung von Licht, Barme, Glektricität und Maanetismus. Allein, diefelbe Geichichte lehrt uns auch, daß folche Beftrebungen auf faliche Bahnen gerathen fonnen, fobald nicht eine genügende Menge von Beobachtunge = Material vorliegt. Deshalb werden wir uns in diesem Capitel nur auf flüchtige Andeutung deffen beidranten, mas nach dem Stande der heutigen Wiffenschaft einen Zusammenhang vermuthen läßt, ohne die Möglichkeit in Abrede stellen zu wollen, daß die betreffenden Erscheinungen fich auch anders erflaren laffen.

### I. Der Erdmagnetismus.

Aus dem Umftande, daß in den tiefsten Bergwerken, wie an den höchsten Punkten der Erdoberfläche die magnetische Rraft sich ungefähr

in gleicher Weise äußert, mehr aber noch aus den scharffinnigen Untersuchungen von Gauß und Lamont geht hervor, daß der Sit dieser Kraft unter der Erdoberfläche zu suchen sei. Aus der Stärke dersclben\*) folgt, daß, wenn nicht die ganze Erde, so doch ein großer Theil ihrer Masse als Trägerin des Erdmagnetismus anzusehen ist. Die große Dichte der Stoffe im Erdinnern rechtsertiget die Vermuthung ihrer metallischen Natur und insoferne auch die obige Annahme. Allein die Hypothese von der hohen Temperatur dieser Massen, welche dem Magnetismus entgegenwirkt, wird uns nöthigen, letzteren in einer näher der Oberstäche als dem Mittelpunkte besindlichen Kugelschale vertheilt zu denken.

Man fann nachweisen, daß weiches Gifen durch jede Störung bes Gleichgewichtes feiner Maffentheilchen magnetisch wird. Ein Gifenftab, in verticaler Lage gehämmert, erhalt deutlich ausgepragte magnetische Pole; eiferne Geräthschaften, mit deren Silfe Drehungen oder Drud ausgeführt werden, zeigen fich nach einiger Zeit magnetisch. Solche Gleichgewichtsveranderungen der inneren Erdmasse, bervorgebracht durch Berdichtungen und Berdunnungen in Kolge der angestrebten Bezeiten, würden daher den Erdmagnetismus im Allgemeinen erflaren. Anderseits hat Camont die Griftenz eines elettrifchen Erdftromes und feinen Busammenhang mit den Schwankungen der Magnetnadel nachgewiesen. Der Erdmagnetismus wirkt so, als wenn die ganze Erde von Dft nach Weft (also in der Richtung, in welcher die innere Fluth vorwärts schreitet) parallel mit dem Aequator von elektrischen Strömmungen umfreist ware. Die Hauptrichtung des Erdstromes fällt mit dem a stronomischen Aequator (also mit der Fluthzone) zusammen. Run muffen die Fluthbewegungen des Erdinnern, gehemmt von der feften Erdrinde, nothwendig einen Barmeftrom erregen, der fich durch die Rotation zugleich mit der inneren Fluth von O-W rund um die Erde fortpflangt. Dadurch würde die Entstehung eines elektrifchen Stromes, der feinerseits wieder den Magnetismus der Erde modificirt, erklärbar.

Auffallend ift nun:

1. Daß es in ben regelmäßigen Schwankungen ber Radel,

<sup>&</sup>quot;) Rach Gauß würden erft 8464 000 000 000 000 000 000 einpffindige Magnetstäbe eine gleich ftarke Wirkung hervorbringen.

nach allen drei Potenzen (Declination, Inclination und Intensität) eine täg liche Periode gibt, welche offenbar mit der Bewegung der Son ne im Zusammenhange steht; so zwar, daß diese Schwankungen für jede Hemisfäre stärker sind im Sommer, wo die Sonne höher steht, als im Winter. Diese Bewegungen aus der Sonnenwärme zu erklären, geht deshalb nicht an, weil letztere im Laufe eines Tages kanm einen Fuß in den Erdboden eindringt und zwar an verschiedenen Beobachtungsorten verschieden tief, welche Differenzen in gleicher Stärke und in gleichem Sinne von der Nadel angezeigt werden müßten, was aber durchaus nicht der Fall ist.

- 2. Daß es eine tägliche Periode in den Aenderungen der drei Potenzen gibt, welche vom Mondstande abhängt, mit zwei Marima und Minima, gang wie die Gezeiten. Nachdem Rreil ben Bufammenhang mit dem Monde im allgemeinen aus eigenen Beobachtungen ableitete, wies Sabine ben nummerischen Betrag genauer nach. 3m Jahre 1864 hat Drof. Lamont die Resultate seiner Arbeiten über diesen Gegenstand veröffentlicht. "Es ergibt fich hieraus ebenfalls, daß im Laufe eines Mondtages zwei Marima und zwei Minima der Bewegung der Radel in fehr nahe gleichen Zeitintervallen ftattfinden. In der nördlichen und füdlichen halbkugel wird die Nadel in entgegengesetter Richtung abgelentt und die Wirkung macht fich um jo fpater geltend, als man fich vom Aequator entfernt. Auch die Größe der Bewegung ift an verschiedenen Orten (gerade wie bei den Gezeiten des Oceans) verichieden. Auch in den Inclinationsveränderungen zeigen fich zwei tagliche Marima und Minima bei entgegengesetter Bewegungerichtung in der nördlichen und füdlichen Salbfugel." \*)
- 3. Daß es eine 19jährige Periode in der Horizontalintensitätgibt, welche mit der Bewegung der Mondknoten im Zusammenhange zu stehen scheint. Han steen, der Entdecker dieses Cyklus, erklärt ihn aus der durch Mondeinwirkung entstehenden Schwankung der Erdachse und der somit geänderten Wärmevertheilung auf der Oberstäche. Die Schwankungen der Achse aber sind erstens viel zu klein, um einen solchen Effect hervorzubringen und dann geht diese Erklärung auch aus dem vorhin erwähnten Grunde nicht an.
  - 4. Daß die tägliche Bewegung am Nequator am fleinften ift,

<sup>\*)</sup> Herrmann Rlein: "Handbuch der allgem. Himmelebeschreibung. " S. 132.

und mit der Bunahme der nördlichen und sudlichen Breite wachft.

- 5. Daß fie an allen Orten um das Sommerfolftitium am größten, um das Winterfolftitium am fleinsten ift.
- 6. Daß die Störungen im Allgemeinen auf eine Berftarfung der täglichen Bewegung hinauslaufen.
- 7. Daß die störende Kraft der Inclinationsänderungen parallel mit dem Aequator liegt.
- 8. Daß nach gamont die Beränderungen, welche von O. W. auftreten, nur theilweise durch die verschiedene Tageszeit der einzelnen Orte erklärt werden können, und daß vielmehr gleichzeitig noch eine andere und mächtigere Ursache mitzuwirken scheint, welche von O.-- W. die Störungen modificirt.
- 9. Daß starte Störungen sich mehrere Tage wiederholen, aber (wie die Mondfluthen) immer früher eintreten.
- 10. Daß bei den magnetischen Elementen niemals ein gleichsförmiges Zus oder Abnehmen eintritt; vielmehr kommen die Aenderunsgen nur schubweise zu Stande, so daß nach jedem Schub eine kleine rückgängige Bewegung erfolgt. Lamont sagt: "Man wird dabei lebbaft an die Sbe und Fluth des Meeres erinnert, wo jede folgende Welle etwas weiter kommt, als die vorhergehende, und zwischen je zwei Wellen ein Zurückweichen des Wassers stattsindet. Die magnetischen Bellen sind übrigens ebenso wenig wie die Meereswellen einander gleich; wahrscheinlich werden sie auch nach der geografischen Position verschiesden sein. Bei uns dauert der Vorübergang einer magnetischen Welle zwischen 3 und 15 Secunden."
- 11. Daß der Erdmagnetismus auf der süblichen hemissäre (Hartboden!) stärker ist, als in der nördlichen, so zwar, daß dort die größte Intensität um 1/3 mehr beträgt, als die größte nördliche.
- 12. Daß die vier Erdregionen tieffter Temperatur: die Umgebung der hudsonsban, Oftsibirien, Fenerland und eine Region im südl. Ocean unter Neuholland, die stärtste magnetische Intensität haben.

Aus Allem icheint hervorzugehen, daß die tägliche Bewegung und die Störungsbewegung zwar denselben Effect zeigen, aber aus verichtedenen Quellen stammen. Während die erstere von einer noch unbefannten, mahrscheinlich Lin der Sonne residirenden Rraft ihren Ursprung nimmt, zeigt lettere einen Zusammenhang mit der Fluthbewegung des Erdinneren.

Wir glauben annehmen zu dürfen, daß diese innere Massensbewegung und Reibung durch Erzeugung von thermoelektrischen Strömungen den Magnetismus noch mehr, als es durch die schon vorhandenen Verhältnisse geschieht, gegen die Pole treibt, was füher oder später eine magnet elektrische Entladung zur Folge hat. Diese Entladung dürfte (auch nach älteren Ansichten) zu suchen sein im:

#### II. Nordlicht.

Schon Faraday hielt das Nordlicht für ein magnet-elektrisches Fänomen. Der Zusammenhang der magnetischen und elektrischen Aenderungen mit dieser Naturerscheinung, zum ersten Male von Celsius in Upsala entdeckt, ist so auffallend, daß man nur wenige Zwischenglieder voraussehen darf. Schwieriger ist das Verhältniß zu den Hochfluthen herauszusinden.

Nach unseren Forschungen in dieser Richtung, die aber für die Beröffentlichung noch eine zu fleine Beobachtungsreihe umichließen, tann das Eintreten großer Nordlichter an Hochfluthtagen nicht mehr als rein zufällig angesehen werden, in bem Sinne, als hatte gar fein urfächlicher Zusammenhang ftatt. Allein, es scheint, daß entweber eine Dastirung oder eine fehr unregelmäßige Berfpatung hier ftets hinderlich auftritt. Nordlichtsbeobachtungen am hellen Tage (mittelft des Spectroftopes) maren daher auch aus diefem Grunde fehr wünschenswerth. Gegenwärtig wird die Forschung auf diesen Gebieten fehr wenig instematisch und nur "gelegentlich" betrieben; es ift daber begreiflich, daß man über den Rreis der Ahnungen noch nicht fo leicht hinaustommen wird. Deffenungeachtet hat Sanfteen aus einem Rataloge von nahezu 6000 Nordlichtern gezeigt, daß ihre Säufigkeit jährlich zwei Sohenpuntte erreicht, von denen der erfte auf den 20. März, der zweite etwa auf den 15. October fällt, mahrend ein Minimum um dem 22. Juni, ein anderest um den 25. December bemertbar ift. Diefe Angaben murden fehr entschieden auf einen Bufammenhang mit der durch die Sonne erzengten Fluth des Erdinneren hinweisen und das Nordlicht nach obiger Andeutung erklären.

ŧ,

#### III. Elettrifche Erscheinungen.

Es ift eine Thatfache, die nicht mehr geleugnet werden tann, daß bei großen Erdbeben häufig elettrifche Lichtericheinungen auftreten. Gbenfo feft wird man in Bufunft fich von der Saufigfeit des Sagels an Tagen der Sochfluth überzeugen, worauf wir schon in unserer Beitidrift "Sirius", Bd. III., S. 40, aufmertfam gemacht haben.\*) Daß die Sagelbildung unter elettrifchen Ginfluffen zu Stande tommt, ift zwar noch nicht vollständig erwiesen, hat aber eine fehr hohe Bahricheinlichkeit für fich. Desgleichen treffen auffallende Gewitter, namentlich im Binter mit Fluthtagen gufammen. Damit fteht auch das Betterleuchten zur Zeit der Sichtbarkeit eines großen Nordlichtes in Berbindung, wovon wir namentlich aus den letten Sahren zahlreiche Beispiele citiren tonnten. Alle diese eleftrischen Ericheinungen werden fich demnach am beften durch die Bewegung der inneren Erdmaffe, mit beren Sohepunkten fie zusammenfallen, erklaren laffen. Forschungen in diefer Richtung werden sicherlich tein negatives Refultat ergeben.

Gbenfo verhalt es fich mit der Behandlung der

### IV. Stürme

in ihrem Berhaltniffe zur atmoffarischen Bluth, die zwar theoretisch nicht geleugnet, aber in der Beobachtung nach dem Stande des Dueckfilber-Barometers als zu unbedeutend befunden wird, um Aufmerkjamkeit zu verdienen. Nach Sabine und Neumaper\*\*) zeigt dieses In-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bamit ben Erfolg Bb. III., S. 63.

<sup>\*\*)</sup> Sabine hat gefunden, daß in St. Helena bei der Culmination des Mondes eine Bermehrung des Luftbruckes zu beobachten sei, welche 41/1000 Linien beträgt. Reumaher in Melbourne leitet aus 43500 stündlichen Beobachtungen eine ähnliche Schwantung ab, welche zur Zeit der Erdnähe des Mondes ihren höchsten Werth erreicht. Was die monatliche Beriode betrifft, so ergab sich nach Eisenlohr, Kreil, Boubard u. A.:

<sup>1.</sup> daß namentlich im Binter Schwankungen bes Barometers beobachtet wurden, die vom Monde abhangen;

<sup>2.</sup> bag um bas erfte Biertel ber tieffte Stand eintrete und

<sup>3.</sup> daß im Sommer der hohe Stand naber am Bollmonde und ber tiefe naber am Neumonde liege.

ftrument entschieden die Luftgezeiten an; allein der Betrag der mittleren Schwankungen ift felbst in der Aequatorialzone, auf welche fich ihre Forschungen bezogen, nur fehr flein. Ge. Ercelleng ber Berr Baron Bulleretorf=Urbaire wies ichon vor mehreren Sahren darauf hin, daß hier die Beobachtungen am Quedfilber-Barometer mit jenen am Aneroid verbunden werden mußten, um den reinen Betrag ber Luftgezeiten zu erhalten. Anders ftellt fich die Frage, wenn man beachtet, daß mit der Fluth und Cobe einer bestimmten Luftmaffe nothwendig auch eine Beranderung ihrer Temperatur erfolgen muf. Und von diesem Gesichtspunkte aus ließe fich dann das Gintreten großer Sturme an den Tagen der theoretifchen Sochfluthen und ihr Zusammenhang mit magnetischen Störungen leichter erklaren. Auffallend ift zunächft ichon, mas Camont fagt: "Sch halte gewiffe Perioden in den magnetischen Störungen etwa von der Art, wie bei der Biederfehr der Mequinoctial- und Solftitialfturme, mit denen vielleicht ein Zusammenhang ftattfinden möchte, nicht fur unwahrscheinlich: wenigstens habe ich die größten Störungen bisher im April und Juli und dann im September und October beobachtet." Und: "3ch halte es für höchft mahricheinlich, daß die magnetische Bewegung mit ben atmoffärischen Perioden zusammenhängt: nicht bloß treffen die Wendepuntte (jene der Declination mit der Temperatur, und jene der Inclination und Intensität mit dem Luftdrucke) ziemlich nabe überein, fondern es findet auch fogar, wie Rreil nachgewiesen bat, ein Dondeinflug beim Magnetismus wie beim Luftdrucke ftatt." Auch hat diefer verdienftvolle Forscher fehr häufig beobachtet, baf großen Bitterungsanderungen eine magnetische Störung vorangegangen ift.

Kreil's Behauptung, daß im Sommer von der oberen Culmination des Mondes bis zuseinem Untergange die Temperaturab, von da bis zur unteren Culmination zunehme und dann bis zur nächsten oberen Culmination unverändert bleibe — ersuhr vielen und vielleicht gerechten Widerspruch; jedenfalls hat der Nachweis der täglichen Periode seine Schwierigkeiten. Sicherer geht man in Bezug auf die monatliche Periode. So hat Harrison aus 16,000 Beobachtungen in 43 Sahren gefunden:

1. daß die höheren Temperaturen fehr häufig in der erften Salfte

des Mondmonates eintreten, während die niedrigsten fich mehr beim letten Biertel finden. Dies gilt vorzüglich für den Herbst und Frühling;

2. daß die hervorragendsten monatlichen Maxima zahlreicher im ersten Biertel, als im letten sind. Häufig fallen aber in zwei auseinander folgenden Mondmonaten die Maxima und Minima auf dieselben Mondtage.

Am sichersten müßte man versahren, wenn man die Tage der theoretischen höchsten Fluth, von denen ein Jahr nur wenige enthält, zur Untersuchung auswählte. Wenngleich die Theorie den Untersichied der Fluth dieser Tage, mit anderen Maximis verglichen, nur auf einen unscheinbaren Betrag reducirt, so darf man nicht vergessen, daß die Massenwirfung den theoretischen Effect nirgends so überslügelt, als gerade bei den Gezeiten. Wie unscheinbar ist der theoretische Betrag der Sonnensluth für das Meer! Der Versassen aus den Temperaturmitteln an allen Beobachtungsstationen der österreichischen Monarchie von 1848—1863 gefunden, daß die Tage der theoretischen Hochsluth ein Sinken der Temperatur verrathen, auf welches, wie ein Rücsschlag, wieder eine Steigerung derselben folgt. Es hat sich nämlich entschieden gezeigt, daß die 10 Tage, in deren Mitte der berechnete Fluthtag liegt, eine tiefere Temperatur hatten, als die 10 darauf folgenden.

In der folgenden Zusammenstellung ist die Gesetmäßigseit beutlich erkennbar. Wir haben nur die höchsten Fluthen ausgewählt, nämlich die Tage, an welchen die Erdnähe des Mondes mit dem Syzigium zusammentraf und wobei die Parallare des Mondes mindestens 1" 1' 11" betrug. Fälle, in denen die Mitteltemperatur beider Gruppen gleich war, wurden zu den nicht zutreffenden gezählt. Die Auswahl des ersten Tages der Gruppe war durch die Anordnung der Penstaden bedingt, welche Prof. Dr. Jelinek, der verdienstvolle Director der k. u. k. Centrasanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien, in seiner Publication "die Temperaturverhältnisse der Inifse der Inke 1848—1863" getroffen hat. Dadurch waren manchmal kleine Abweichungen von der Regel, daß die zweite Decade fünf Tage nach dem Fluthtage beginnt, nothwendig, die jedoch niemals den Betrag von zwei Tagen übersteigen und auch nicht willkürlich eingetheilt worden sind.

|                |                  | Bahl der Ctationen, an welchen |                      |              |  |  |
|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--|--|
| Hochstuth-Tag  | Zweite Decabe    | beobachtet                     | die Temperaturerhöh. |              |  |  |
|                | ;                | wurde                          | zutraf               | nicht zutraf |  |  |
| 1848 April 4.  | April 6.– 15.    | 22                             | 16                   | 6            |  |  |
| Mai 2.         | Mai 6.–15.       | 22                             | 22                   | 0            |  |  |
| Rovbr. 11.     | Novbr. 17. – 26. | 20                             | 13                   | 7            |  |  |
| Decbr. 9.      | Decbr. 12.—21.   | 20                             | 1                    | 19           |  |  |
| 1849 Mai 22.   | M. 26.—J. 4.     | 19                             | 19                   | 0            |  |  |
| Juni 19.       | Juni 25.—Juli 4. | 19                             | 5                    | 14           |  |  |
| Decbr. 29      | 1850 Jan. 1.—10. | 19                             | 0                    | 19           |  |  |
| 1850 Jan. 26.  | 31.—Febr. 4      | 23                             | 23                   | 0            |  |  |
| Juli 9.        | 15. – 24.        | 23                             | 23                   | 0            |  |  |
| August 7.      | 14.—23.          | 23                             | 16                   | 7            |  |  |
| 1851 Jan 18.   | 21. 30.          | 27                             | 13                   | 14           |  |  |
| Hebr. 15.      | 20.—März 1.      | 26                             | 25                   | 1            |  |  |
| UKärz 16.      | 22. 31.          | 27                             | 27                   | 0            |  |  |
| August 27.     | Sept. 3.—12.     | 26                             | 0                    | 26           |  |  |
| Sept. 24.      | 28.— Octbr. 7.   | 27                             | 21                   | 6            |  |  |
| 1852 März 6.   | 12.—21.          | 37                             | 5                    | 32           |  |  |
| April 4.       | 6.—15.           | 37                             | 15                   | 22           |  |  |
| Octbr. 13.     | 18.—27.          | 40                             | 24                   | 16           |  |  |
| Novbr. 11.     | 17.—26.          | 40                             | 24                   | 16           |  |  |
| 1853 April 24, | 31.—Mai 10.      | 47                             | 47                   | 0            |  |  |
| Mai 22,        | 26.—Juni 4.      | 48                             | 48                   | 0            |  |  |
| Rovbr. 30,     | Decbr. 7.—16.    | 51                             | 14                   | 37           |  |  |
| Decbr. 29.     | 1854 Jan. 1.—10. | 49                             | 47                   | 2            |  |  |
| 1854 Juni 11.  | 1524.            | 54                             | 54                   | 0            |  |  |
| Juli 9.        | 1524.            | 54                             | 53⁄                  |              |  |  |
| 1855 Jan. 17.  | 21.—30.          | 56                             | 31                   | 25           |  |  |
| August 27.     | 29.— Sept. 7.    | <b>59</b>                      | 3                    | 56           |  |  |
| 1856 März 6.   | 12.—21.          | 62                             | 37                   | 25           |  |  |
| April 4.       | 6.—15.           | 63                             | 63                   | 0            |  |  |
| Octbr. 13.     | 18.—27.          | 64                             | 0                    | 64           |  |  |
| 1857 April 24, | Mai 1.—10.       | 66                             | 65                   | 1            |  |  |
| Novbr. 2.      | 7.—16.           | 69                             | 0                    | 69           |  |  |
| Decbr. 1.      | Decbr. 7 16.     | 69                             | 0                    | 69           |  |  |
| 1858 Juni 11.  | 15. – 24.        | 76                             | 21                   | 55           |  |  |
| Decbr. 20.     | 22.—31.          | 76                             | 72                   | 4            |  |  |

|               |               | Bahl ber @ | Stationen, an welche |              |  |
|---------------|---------------|------------|----------------------|--------------|--|
| Бофfluth-Tag  | Zweite Decabe | beobachtet | die Temperaturerhöh. |              |  |
|               | ļ             | wurbe      | zutraf               | nicht zutraf |  |
| 1859 Jan. 18. | 21.—30.       | 82         | 78                   | 4            |  |
| Juli 29.      | August 4 13.  | 79         | 71                   | 8            |  |
| 1860 Feb. 7.  | 10.—19.       | 77         | 2                    | 75           |  |
| März 6.       | 12.—21.       | 78         | 71                   | 7            |  |
| Sept. 15.     | 18.—27.       | 76         | 65                   | 11           |  |
| Octbr. 13.    | 18.—27.       | 79         | 65                   | 14           |  |
| 1861 März 26. | April 1.—10.  | 76         | 49                   | 27           |  |
| April 24.     | Mai 1.—10.    | 76         | 63                   | 18           |  |
| Novbr. 2.     | 7.—16.        | 78         | 60                   | 18           |  |
| 1862 Mai 14.  | 21,-30.       | 83         | 49                   | 34           |  |
| Juni 11.      | 15,-24,       | 80         | 0                    | 80           |  |
| Novbr. 22.    | 27Decbr. 6.   | 81         | 17                   | 64           |  |
| Decbr. 20.    | 27.—Jan. 5.   | 79         | 79                   | 0            |  |
| 1863 Juli 1.  | 5 14.         | 82         | U                    | 82           |  |
| Juli 29.      | August 4.—13. | 82         | 82                   | 0            |  |

Da in Desterreich-Ungarn wenigstens im Berlaufe der hier unterjuchten Periode der Monat August eher zu den an Barme abnehmenden als zu den zunehmenden gezählt werden muß, wie es aus der mittleren Temperatur dieser 15 Jahre -an den meisten Orten ersichtlich ist, und der Februar entschieden zu den zunehmenden gehört. so umfaßt die Untersuchung der zweiten Decade

26 zunehmende und 24 abnehmende

Monate. Dieser Umstand ist daher dem Hervortreten unseres Gesehes nicht so günstig, als es das Ergebniß der Zusammenstellung verlangt, und daher der Mondeinfluß wahrscheinlich. Dazu kommt noch, daß viele Monate, welche nach der Tabelle gegen das Geseh zu sprechen scheinen, doch in Wahrheit dasselbe sehr kräftig unterstüßen, insem die plöpliche Temperatur-Erniedrigung in der Pentade der Hochsstuth oder unmittelbar darauf deutlich ersichtlich ist, aber der Wärmes Rückschlag nicht mehr durchzudringen vermochte. So sindet sich z. B.

Fluthtag Temperatur=Erniedrigung
1853 November 30.
December 2.—6.
1855 August 27.
1856 October 13.
December 1.
December 2.—6.

oder es tritt, wie 1852 April 16.—20. das plöpliche Sinken erst in dem nächsten Syzigium ein, wie denn überhaupt auch viele Erdbeben darauf hinweisen, daß der wirkliche höhenpunkt der Fluth um eine halbe oder ganze Periode (15 oder 30 Tage) hinter dem berechneten zurückbleibt, was wohl sehr leicht erklärlich ist. Dort, wo man glauben sollte, daß die Temperaturzunahme in der zweiten Decade selbstwerständlich sei, ist dieses nicht immer der Fall. Ein sprechendes Beispiel hierfür liesert die Pentade 1854 Juni 15.—24. In den meisten Jahren des obigen Zeitraumes trat in diesen Tagen eine Berminderung der Temperatur ein, wie die 15jährigen Mittel beweisen; im Jahre 1855 sank sie sogar bedeutend unter das Mittel.

Die Eintheilung in Decaden (statt in Pentaden) hat bei dieser Untersuchung im Allgemeinen den Bortheil, daß sie der nothwendigen aber ungleichmäßigen Verspätung mehr Rechnung trägt, und daher eine Massirung des Gesehes nicht so leicht zu befürchten hat. Doch wäre die ganze Untersuchung ohne die Pentadeneintheilung nicht möglich, wie lettere denn überhaupt ein großer Schritt vorwärts war, für welchen die Meteorologie dem Prof. Dove, ihrem hervorragenosten Priester, den größten Dank schuldet.

Es scheint aus allem diesen hervorzugehen, daß die Abkühlung durch die Euftverdünnung während der atmosfärischen Hochfluth entsteht, wogegen bald darauf ein Bärmerückschlag erfolgt, der aus dem mechanischen Niedersinken, also aus der folgenden Berdichtung herzuleiten wäre.

Durch die plögliche Abkühlung treten nicht selten Riederschläge ein, wie denn überhaupt ein bewölfter oder regnerischer himmel zum Charafter einer Hochstuth-Periode gehört. Daher die auffallende Stelle im Kosmos (I. S. 221): "Auch plögliche Bersänderungen der Witterung, plögliches Eintreten der Regenzeit zu einer unter den Tropen ungewöhnlichen Epoche sind bisweilen in Duito und Peru auf große Erdbeben gefolgt . . . In den Gegenden des tropischen Amerika's, wo bisweilen in zehn Monaten kein Tropfen

Regen fällt, halten die Eingeborenen sich oft wiederholende Erdstöße, die den niedrigen Rohrhütten keine Gefahr bringen, für glückliche Borboten der Fruchtbarkeit und der Regenmenge." Aber Humboldt hat bei dieser Gelegenheit eine falsche Bermuthung geäußert. Die meteorologischen Tabellen in Bolger's Werk über die Erdbeben der Schweiz, welche die Einsturztheorie (Auslaugung) bekräftigen sollen, was bekunden sie anderes, als den falsch gedeuteten Synchronismus zweier Erscheinungen, welche dieselben Ursachen haben, aber von einander ganz unabehängig sind?

Wie kann man glauben, daß Niederschläge die Erdbeben verursachen, wenn beide Erscheinungen fast gleichzeitig auftreten? Müßte hier nicht die lange Kette der Zwischenglieder von der Auslaugung bis zum Einsturz den Effect bedeutend verspäten? Bei der Erklärung von Naturerscheinungen hat sich ein kleiner, beschränkter Standpunkt stets hinderlich erwiesen, und gerade die analytische Methode der Forschung ist auf eine möglichst große Erweiterung des Beobachtungskreises angewiesen.

#### V. Connenfleden.

Wenn wir im Borausgehenden die Fluthbewegung des Erdinneren einerseits mit dem Erdmagnetismus und anderseits mit der Temperatur in Zusammenhang zu bringen suchten, so wird sich dem Leser nun die Frage aufdrängen: Welches Berhalten zeigen die bereits erfannten Perioden dieser Erscheinungen zu einander?

Die von Prof. Wolf entdeckte 11½ jährige Periode des Erdmagnetismus (Lamont hatte zuvor eine folche von 10½ Sahren vermuthet) schrint mit der von Piazzi Smyth erst unlängst gesundenen 11½ jährigen Periode der inneren Erdwärme nicht zufällig die gleiche Ausdehnung zu haben. Außerdem hat schon im Sahre 1854 Carl Fritsch eine Schwankung der Lufttemperatur mit einer Periode von 11 Sahren nachgewiesen. Allein im Mondlause ist eine solche Periode nicht enthalten\*), und demnach der Zusammenhang mit

<sup>\*)</sup> Eine 4 jährige Periode ist in den Tabellen des dritten Capitels sehr ausgeprägt und anschaulich. Man wird finden, daß nach 4 Jahren die Tabellen wieder dieselbe Gestalt annehmen. Diese, bis jeht ganzlich übersehene Fluthperiode läuft nahezu so genau als die von 18 Jahren und 11 Tagen, nur erscheinen die Fasen und Knoten verkehrt.

der Fluthbewegung des Erdinneren wenigstens auf den erften Blid nicht ersichtlich.

Auffollenderweise hat Schwabe ichon vor dreifig Jahren ein ahnliche Periode in der Saufigfeit der Sonnenfleden entbedte, melche fpater von Prof. Bolf auf 111/4 Jahre beftimmt wurde. Der Bufammenhang diefes Cyklus mit den täglichen Bariationen der magnetischen Declination ift fo innig, daß nach der Entdedung des Prof. Bolf lettere für einen bestimmten Ort der Erde fich leicht aus der Relativzahl der Sonnenfleden mittelft einer Conftante berechnen laffen. Auf welche Beije hängen nun die Sonnenfleden mit dem Erdmagnetismus zusammen? In Erforschung dieser dunklen Thatsache darf man nicht vergeffen, daß die Periode von 11,11 Jahren nur eine mittlere ift. Es zeigen bie Zwischenzeiten von einem Maximum gum anderen eine Schwanfung zwijchen 8 und 15 Jahren. Bolf fand bei genauerer Untersuchung noch eine besondere, dem Erdjahre entsprechende Periode. Es ergab fich nämlich, daß die beobachteten Mittel im Winterhalbighre, mo die Erde ber Sonne naber fteht, großer maren, ale die berechneten, dagegen fleiner im Sommerhalbjahre, wo die Erde weiter von der Sonne entfernt ift. Es zeigen fich außerdem zwei Maxima von nahe gleicher Sohe, das eine Anfangs Marz, das andere Mitte October, alfo beibe zur Zeit der Aequinoctien. Entsprechend fanden fich zwei Minima, ein tieferes in der erften Sälfte des Juli, ein weniger tiefes Anfange Januar, alfo beide gur Beit der Solftitien. Prof. Bolf hat nun in Bezug auf die Urfache folcher Perioden folgende Sypothese aufgeftellt: "Die Bariationen im Fledenstande der Sonne resultiren aus einer Rudwirkung der Planeten auf die Sonne, und gwar in der Beife, daß Jupiter zunächst die Periode dieser Bariation beftimmt, mahrend Saturn fleine Beranderungen in der Sohe und Lange der einzelnen Wellen der Sonnenfledencurve veranlaft; Ben us und Er de aber bie reine ginie gu einer welligen machen." Diefe Unfchauung theilen auch die Aftronomen von Rem: Barren de la Rue, Stewart und Lown. Der Berfaffer ift nun der Anficht, daß die Art der Planetenwirkung, über welche man fich bis jest noch nicht ausgesprochen hat, nichts anderes ift, als Fluthbildung in der Sonnenatmoffare, welche die Abkühlung der Dberfläche beeinflußt. Diefe fommt uns nun - fo glauben wir die Beobachtungen vereinigen zu konnen - in den

Sonnenfleden zur Erscheinung, welche die etwas erfalteten Theile der heißflüffigen Sonnenoberfläche, demnach etwa mit Schladen vergleichbar find. Der Zusammenhang ift daher nur indirect.

Aus diefem Grunde fowohl, als auch megen der großen Rolle, welche die Merkurfluth auf der Sonne fpielt (f. S. 520), glauben mir, baf man den Ginfluß der Planetenftellungen eher innerhalb eines Sahres, als in größeren Perioden fuchen muffe. Sier icheinen allerdings das Perihel Merfurs und die heliocentrischen Conjunctionen der drei innerften Planeten unter fich und mit Jupiter auf die Saufigfeit der Fledengruppen nicht ohne Ginfluß ju fein. Ferner zeigen fich die häufigften und größten Fleden in einer Bone zu beiden Seiten des Sonnen = Aequators, was fich ebenfalls mit der Aluththeorie fehr gut verträgt. Außerdem find die verschiedenen Giaenich aften der Fleden felbft, ihre Geftalt, Farbe und Bewegung am beften noch mit benen von theilmeife abgefühlten Glachen vergleichbar. Gautier in Genf und Prof. Bollner in Leipzig haben fich für diefe Unichauung querft entichieden. Auch die Aftronomen von Rem find der Meinung, daß die durch Abfühlung an der Oberfläche ber Atmoffare erfalteten Maffen nach unten finten und die Sonnenfleden erzeugen.

1. Zunächst ist es kaum denkbar, daß in der heißglühenden, außerordentlich beweglichen Masse der Sonnenoberstäche sich Gebilde durch eine oder mehrere Rotationsperioden, also Monate lang, erhalten könnten, wenn sie nicht aus einer minder beweglichen Masse bestünden. Eine, wenn auch verhältnißmäßig noch so geringe Temperaturerniedrigung, von einem theilweisen Erstarrungsproces begleitet, muß das Emissionsvermögen der betreffenden Region schwächen und die Masse in einen, etwa der Rothgluth des Eisens vergleichbaren Zustand verseben, so daß die Dunkelheit nur aus dem Contraste entsteht.

Sier hatten wir also die erften Abtuhlungscentra der Sonnenoberflache vor une, die jedoch einen noch viel zu geringen Umsfang haben, um fich beftandig erhalten zu konnen.

2. Bis jest hat fich in der That gezeigt, daß die größten Fleden sich auch am längsten erhalten. Wir wußten nicht, welche Theorie diesen Umstand beffer erklaren konnte, als die in Nede stehende.

3. Die heißfluffige Umgebung eines Fledens wird feine Rander allmälig abzuschmelgen bemuht fein; und diefer Proceß erklart auf die

٠٧:

überrafchendste Weise sowohl den lichteren Ton des Hofes, als auch den Parallelismus seiner Umrisse mit denen des Kernes.

- 4. Ferner ist auffallend, daß niemals ein großer Hof allein, ohne Kern, erscheint, sowie daß die kleinsten Flecken niemals so dunkel als die größeren, meist matter als die schwächsten Höfe sind. Daraus geht direct hervor, daß die Höfe auch bezüglich ihrer Bildung nur Uebers gangs formen von der heißsküssigen Masse zum dunkel erscheinenden Kerne sind.
- 5. Nicht selten kann man beobachten, daß ein hof durch örtliche Massenbewegung verschoben und in eine lange, bogenförmige Rette verwandelt wird, die nur kleine Rerne enthält; aber noch nie hat man einen großen Rern in länglicher, stangenförmiger Gestalt erblickt; alle nähern sich der Kreisform und zwar desto mehr, je größer der Kern ist. Dieser Umstand spricht sehr zu Gunsten unserer Ansicht.
- 6. Dies ist auch der Fall mit der Eigenbewegung der Flecken, die bei Deffnungen (für welche man diese Bildungen anzusehen geneigt ist) ohne bedeutende Berschiebung der Umrisse, also ohne große Gestaltsänderungen, doch kaum denkbar wäre. Dazu gehört bereits ein höherer Grad von Confistenz der Massentheilchen als derjenige ist, welcher in der übrigen Oberfläche ersichtlich wird.
- 7. Stewart und Tait wollen aus Zeichnungen gefunden, haben, daß die Aenderungen der Fleden, welche in dem felben Meridiane liegen, in gleichem Sinne erfolgen, daß also die Größenabnahme oder Zunahme dem ganzen Meridiane entlang stattfindet, was wieder die Fluth als Ursache bezeichnen könnte.
- 8. Während die Ränder der Höfe auf gleichem Niveau mit der äußeren Umgebung zu liegen scheinen, sprechen die Beobachtungen für eine kleine Bertiefung nach innen, so daß der Kern die tie f ste Lag e einnimmt. Diese Differenz ist aber so unbedeutend\*), daß letzterer sast immer bis hart an den Rand noch sichtbar bleibt und nur in Folge der optischen Verkürzung seines Aequatorial-Durchmessers früher als der breitere Hof verschwindet. Dieses Einsinken gegen die Mitte würde sich mit der Erstarrung gleichfalls sehr gut vereinen, und dann das einseitige

<sup>\*)</sup> Rach Fape: zwischen 5/1000 und 9/1000, nach Peters 7/10000 bes Sonnenhalbmessers (mit Berucksichtigung ber Sonnenrefraction).

Berschwinden des Hofes, sowie die Theilung des ganzen Fleckens durch eine lichte "Brücke" -- welche Vorgänge nicht selten beobachtet werden, dem plöglichen Eindringen der heißflüssigen Masse zuzuschreiben sein.

9. Der durch die Erstarrung\*) bewirkte höhere Drud der Flecken würde zu Gas=Eruptionen an den Rändern derselben in eben der Weise Veranlassung geben, wie dies nachweisbar noch auf der Erde geschieht. Dadurch wird der höchst wahrsicheinliche Zusammenhang der Flecken mit den Eruptions=Protuberanzen erklärlich. Ein Eruptionsstrom, dessen Basis so constant seine Form behält, wie sie Jöllner und Respiss an dieser Art von Protuberanzen nachgewiesen haben, ist ohne eine mehr oder minder vorgeschrittene Erhärtung der Decke, durch welche die Ernption ihren Weg nimmt, gar nicht denkbar.

Sind die Flecken Abkühlungscentra, so muß einmal die Zeit fommen, wo sie an Häusigseit, Größe und Dauer zunehmen werden. Bis jest ist jedoch eine solche Zunahme noch nicht merklich geworden. Im Gegentheile, während in den ersten 55 Sahren systematischer Besobachtung (von 1749—1804) 2510 Flecken gezählt wurden\*\*), konnten im gleichen Zeitraume darauf (bis 1860) nur 2126 notirt werden. Abermöglich wäre es, daß die große Periode, welche Wolf innerhalb 55,5, Herm. Klein innerhalb 67 Sahren vermuthet immer reiner wird, d. h. daß die Fleckenbildung sich in die Zeiten der Maxima zusammendrängt. Doch sind die vorliegenden Thatsachen noch zu wenig zahlreich, um diese unsere Vermuthüng strenge beweisen zu können. Wir haben für jedes Maximum das vorangehende und folgende Sahr mit dem der Epoche selbst zusammengestellt und erhalten solgende Gruppen (jede zu drei Sahren):

Marimumgruppe Fledenzahl 1749—1851 . . . 172,9 1760—1862 . . . 174,5

- 1

<sup>\*)</sup> Es wird kann nothwendig sein zu bemerken, daß mit dem Worte "Erstarrung" hier nur eine verhältnißmäßige Steigerung der Massenconsistenz, nicht aber ein gänzliches Festwerden ausgedrückt werden soll.

<sup>\*\*)</sup> Die hier angeführten Zahlen find die von Brof. Wolf eingeführten Relativzahlen, durch welche auch die Größe der Fleden eine angenäherte Bertidfichtigung findet. Es find gewissermaßen Nichungen; daher auch die Decimalen

| Marimumgru  | pр | e | F [ | ed en zahl    |
|-------------|----|---|-----|---------------|
| 1769—1771   |    |   |     | 238,3         |
| 1778 - 1780 |    |   |     | 266 <b>,6</b> |
| 1787—1789   |    |   |     | 268,8         |
| 1803 - 1805 | •  |   |     | 170,0         |
| 1816—1818   |    |   |     | 123,1         |
| 1828—1830   |    |   |     | 165,1         |
| 1836—1838   |    |   |     | 290,3         |
| 1847 - 1849 |    |   |     | 275,4         |
| 1858 - 1860 |    |   |     | 245,9         |

Hieren ift eine mittlere Periode von 68 Jahren nicht zu verkennen. Behandelt man die Minima auf gleiche Weise, so erhält man folgende Resultate:

| Minimumgruz               | ppe |   | ક ( | ectenzahl    |
|---------------------------|-----|---|-----|--------------|
| 1754 - 1756               |     |   |     | 88,6         |
| 1765—1767                 |     |   |     | 74,1         |
| 1774—1776                 |     | • |     | 110,3        |
| 1783—1785                 |     |   |     | 45,2         |
| <b>1797</b> — <b>1799</b> |     |   |     | 14,3         |
| 1809 - 1811               |     |   |     | 1,7          |
| 1822—1824                 |     |   |     | 10,9         |
| 1832 - 1834               |     |   |     | 41,4         |
| 1843—1845                 |     | • |     | <b>54</b> ,6 |
| 1855—1857                 |     |   |     | 37,2         |

Aus beiden Zusammenstellungen ist eine Zunahme der Maxima deutlich zu erkennen. Sollte sich unsere Bermuthung definitiv bestätigen — worüber wohl noch mehr als ein Jahrhundert vergehen wird, — so würde daraus folgen, daß sich unsere Sonne langsam zu einem veränderlichen Sterne ausbildet, dessen Periode von 11½ Jahren noch von anderen Perioden begleitet\*) und eingeschlossen wird, wie dies auch bei den meisten Beränderlichen der Fall zu sein scheint. Auch dieser Umstand stimmt gut mit der Abkühlungstheorie. Die Abkühlungscentra werden immer größer werden, die bedeutendsten

<sup>\*)</sup> Die fleinste mare die Rotationsperiode, d. i. nabezu 25 Tage.

unter ihnen sich schließlich gar nicht mehr auflösen, wodurch alle 25 Tage eine Verdunklung der Sonne eintreten muß, welche mehrere Tage lang andauert. Allmälig überzieht sich dann die ganze Oberfläche mit einer dunklen Kruste; eine lange Nacht bricht an für das Planetensystem, anfänglich noch durch manche Lichtmomente unterbrochen, wenn die Kruste berket; später, bei vollständiger Erstarrung derselben, bleiben auch diese aus und — — eine kleine Zahl von Welten sinkt zurück in den Mutterschooß der uranfänglichen Finsterniß.

# Anhang.

Bu Seite 46. 1. Es ist höchst wahrscheinlich, daß vom Gentrum des Druckes aus, eine Massenbewegung sich nach allen Seiten, auf große Distanzen verbreitet, ähnlich wie auf dem Meere dem Mittelspunkte der Sturmfluth hohe Wellen voraneilen. Solche Verfrühungen der Beben vor dem Tage der Hochstuh werden daher auf eine außersordentliche Höhe der combinirten Welle r, (Tasel II, Fig. 7 und 9) deuten.

2. Solche cytlische Finsternifrechnungen leisten bort, wo ce nicht so sehr auf den Ort, als vielmehr auf die Zeit ankommt,

aute Dienste.

Andere Finfterniß-Perioden find:

a) 18 Sahre, 11 Tage und 8 Stunden,b) 278 Sahre, 195 Tage und 13 Stunden,

c) 521 jul. Jahre, nahe parallel mit dem Kalender alten Styles verlaufend. Mit dieser Periode berechnete Pingre die Finsternisse rudwärts bis 1000 por Chr.

d) 2363 Jahre, 17 Tage.

Bu Seite 50. Auch Petavius, Limbrun, Burm und Anger finden, daß man das Sahr 31 unferer Aera als das Todesjahr

Christi ansehen musse.

Bu Seite 51. Die Erdbeben zeigen häufig eine Berspätung von einem Monate. Denkt man sich, daß der Fluthstand vom Tage des Höhenpunktes herabsinkend am Tage des secundären Minimums (14 Tage nach dem Marimum) seinen normalen niedrigsten Stand wegen der vorausgegangenen höhe noch nicht erreichen konnte, so sieht man ein, daß mit dem nächsten Tage, wo wieder eine theoretische Zu-nahme eintritt, auch eine neue Steigerung beginnen, und — weil von einem höheren Stande ausgehend, — am Tage des nächsten Marimums (ein Monat nach dem letteren), wo die theoretische Kraft noch nahe zu dieselbe ist, als sie beim letten Marimum war, eine größere Höhe erreichen muß, als im vorigen Monate. (Man vergl. S. 60, Abs. 41.) Ebenso verhält es sich mit der 14tägigen Verspätung.

3n Seite 65. Diese Formeln sollen nichts Anderes darstellen, als die Parallare, jedoch in einer Ziffer, welche dem Laien den relativen Werth derselben für den betreffenden Moment, mithin die relative Nahe des betreffenden himmelstörpers, und daher die relative Stärke auf die relativen Berschiedenheiten der Dicke das meifte Bertrauen verdienen. Aber die absoluten Berthe scheinen übertrieben zu sein.

Bu Seite 372. Bezüglich der Art, wie die Dichte der Erdschichten gegen das Innere zunimmt, hat Laplace folgende zwei hppothefen zu seinen Rechnungen benütt: die Dichte nimmt entweder mit der Tiefe proportional zu, oder direct mit dem Druce und

umgefehrt mit der Dichte der betreffenden Schichten felbft.

Bu Seite 377. Es ift wohl zu merken, daß durch den richtigen Sat: "Große starre Massen verhalten sich wie weiche", durchaus nicht gesagt ist, daß sie sich auch wie flüssige verhalten, indem jener Sat sich auf die äußere Form, nicht aber auch auf die innere Anordnung in der Lagerung der einzelnen Schichten bezieht. So wird z. B. eine unregelmäßige Vertheilung der starren Massen verschiedener Dichte wohl durch das Flüssigwerden, nie aber durch den Druck der Massen

allein ausgeglichen.

Ru Seite 380, 388 und 400. Es ift felbftverftandlich. daß die Abplattung ber Erde bei einer noch verhaltnigmäßig dunnen Rinde innerhalb gewiffer Grenzen fich nach den Anforderungen der noch fluffigen Daffe gestaltet, deren Form die dunne Rinde angunehmen gezwungen ift. Da nun die Rotationen der Beltforper, vornehmlich der Binarfusteme, mit der Zeit ab nehmen und demgemäß das fluffige Innere fich mehr und mehr ber Rugelform nabert, fo folgt, daß auch die Abplattung bis zu jenem Zeitpuntte abnehmen muß, wo die ftarre Rinde jenen Grad der Mächtigkeit angenommen hat, der ihre Gestalt von der Form des flüssigen Inneren unabhängig macht, fo daß nun lettere durch die erftere bestimmt wird. Die Abplattuna ift daber nur mahrend der erften Erftarrungsperiode eine Kunction der noch fluffigen Maffe und in der zweiten, als eine Function der Kruftencontraction, nabezu constant. Da die gegenwärtige Abplattung noch immer sehr nahe mit jener übereinstimmt, welche die vollständig flussige Erde zeigen wurde, so folgt hierans, daß die Dicke der starren Erdrinde noch immer verhältnismäßig klein ift. Wenn die wahre Abplattung und die Art der Dichtezunahme genau bekannt mare, konnte man aus der Differenz zwischen der erfteren und dem Refultate der im Text gegebenen Formel diese Dicke berechnen, auf welche Methode bis jest noch nicht hingewiesen murde. Die im Terte erfichtliche Differenz bei Supiter konnte demnach auch besagen, daß die Erstarrung dort bereits eine größere Tiefe erreichte, ohne noch eine selbstständige Abplattung der Rinde herbeigeführt zu haben. Bei Saturn hingegen wurde daraus auf eine bereits felbitftandige, noch von einer fürzeren Rotation herrührende Abplattung der Rinde geschlossen werden können; doch ist hier zu beachten, daß die bekannte Masse auch den Ring einbegreift, weshalb vielmehr mahrscheinlich ift, daß die Differenz auf eine stattgefundene Abnahme der Abplattung in Folge der Losreigung des Ringes hinweift. Wahrscheinlich wirfen

diese Ursachen mit den im Texte angegebenen zusammen, um die Differeng fo bedeutend zu gestalten. - Beim Monde wird feine Abplattung mahrgenommen, woraus man schließen mußte, daß seine Rotation niemals größer gewesen set, als gegenwärtig. Allein die Libration der gange, welche von einer noch gegenwärtig gleich for= migen Rotation herrührt, beweift, daß die Arendrehung des Mondes noch unabhangig ift, d. h. daß fie fortdauern wurde, wenn man die Erde aus bem Syftem entfernen wurde. Jede unabhangige Rotation aber muß in früheren Beiten rafcher vor fich gegangen fein, folglich hatte auch der Mond einft eine furzere Rotationszeit. Burde die Mondbahn genau treisformig fein, fo ware von der Erde aus allerdings feine Rothwendigfeit vorhanden, daß die unabhängige Rotation, die bereits in der Beit mit der abhangigen übereinstimmt, jemals in lettere überginge. Allein fie wurde niemale gleichformig vor fich geben konnen, weil ja auch die Sonne einen, wenn auch nur fleinen Theil der Abhangig feit in Anspruch nimmt. Mit dem allmäligen Uebergange der unabhängigen in die abhängige Rotation ist zugleich die allmälige Aufhebung der freien Rotation Bachse verbunden, da es ja schließlich unmöglich wird, immer die gleiche Seite dem Centralforper guzuwenden, wenn dies nicht auch mit einem der beiden alten Rotationspole geschieht, - es müßte denn ursprünglich schon der Aequator vollständig in der Bahnebene liegen, was a priori nicht wahrscheinlich ist. Die ganz oder zum Theile abhängige Rotation muß alfo auch um eine abhangige Achfe vor fich geben, welche fich allmälig so lange von der ursprünglichen freien Are entfernt, bis fie auf die Bahnebene fentrecht fteht. Auch dies ift bei dem Monde gegenwärtig noch nicht erreicht, es ift ber gegenwärtige Rotationspol von dem vollständig abhängigen noch um 30 23" entfernt. Bahrend die freie Achse eine Sauptachse sein muß, ift dies bei der abhängigen nicht mehr nothwendig, ja in den meisten Fällen nicht mehr moglich, da ihre Lage fich nicht nach der Geftalt des Körpers, sondern nach seinen Bahnverhaltniffen richtet. Allerdings wird dann wieder auch in diefem letten Stadium die Beftalt, fofern es die ftarre Masse erlaubt, beeinflußt, aber nicht mehr wie bei der selbstständigen Rotation in symmetrischer Form, sondern ein feitig in der Richtung zum Centralforper, fo dag eine Achfenverlangerung in der Bahnebene nach diefer Richtung stattfindet. Db die erstere Gestalt ganglich verschwindet, oder noch neben der letteren mehr oder weniger sich behaupten tann, hangt einzig und allein von dem langjameren oder rafcheren Gang der Erftarrung ab. Da man beim Monde auf eine fehr rasche Erstarrung schließen darf (S. 457), so dürfte die ur-fprüngliche Rotationsabplattung noch vorhanden sein, so zwar, daß einer der beiden alten, abgeplatteten Pole unter einer bestimmten (der uriprünglichen nahe gleichen) Reigung gegen die Bahnebene uns beftandig zugefehrt fein und daher diefe Abplattung verftedt

bleiben fann, sobald fie und die Neigung der Abplattungsachie gegen die Bahnebene eine bestimmte Grenze nicht überschreitet. Benn dieje Neigung = 00 angenommen wird so ware die Abplattung beliebig zu mahlen; allein die Libration in Lange fest dem ein Ziel. Wenn man annimmt, daß wegen ber unvermeidlichen Beobachtungefehler ein Durchmeffer der Mondicheibe um 0"6 furger fein fann, als der darauf fentrechte, fo findet fich nach unferen Rechnungen, daß auf dem Monde bei einer Reigung der Abplattungsachse von 0°, die Abplattung = 1. fein tonne, ohne daß mir etwas davon merten. Sierbei ist jedoch der Mondkörper als ein vollständiges Rotationssfäroid aufgefaßt worden. Die erft in dem letten Stadium entstandene eiformige Unregelmäßigfeit (Geftaltsänderung durch Abnahme der felbfiftändigen Rotation\*) wurde eine noch größere ursvrungliche Abolattung anzunehmen erlauben. doch ist die Grenze dieses Ginfluffes durch das Berhaltnif des alten Aequatordurchmeffere zu der gangenachse ber Eiform gegeben, welche lettere wieder eine durch die Libration und die möglichen Beobachtungefehler gegebene Grenze nicht überschreiten fann. Eine Abplattung von i wurde aber nach der befannten Daffe des Mondes auf eine Rotationszeit von 7h hinweisen für jenen Zeitpunkt, in welchem die Abplattung conftant, d. h. die Erstarrung größtentheils vollendet worden war. Man fann diefen Zeitpunkt annaherungsweise finden, wenn man annimmt, daß die Erdfluth die Rotation der Erde in 2000 Sahren um 0.01197 Secunden verlangfamte und daß die 112mal größere Mondfluth einen eben fo vielmal größeren Effect bervorbrachte. Da die obige Abplattung den äußersten Werth darftellt, fo folgt, daß die gegenwärtige Mondgestalt sich nicht früher als vor 3500 Mill. Sahren gebildet haben tonnte. Run ift aber eine Reigung von 0° mehr als unwahrscheinlich, daher die Monderstarrung ficherlich viel jünger.

Bu Seite 383. Auf die Frage, woher die ursprüngliche hohe Temperatur der Weltkörper fta mme, antwortet Prof. Redten bacher ebenso bundig, als klar: "Unsere Principien der Mechanik in Berbindung mit unserer Grundanschauung von der Beschaffenheit der Materie genügen vollkommen zur Erklärung des feurigstüffigen Zustandes der himmelskörper. Wir brauchen kein Schöpfungswunder, brauchen auch keine chemischen Actionen, keine Berbrennungsprocesse anzunehmen,

<sup>&</sup>quot;) Je mehr die selbstständige Rotation abnimmt, desto stärker wirkt die Differenz der Gravitation zwischen dem in einem bestimmten Momente der Erde am nächsten besindichen Punkte und seinem Gegenpunkte, weil den materiellen Theilden mehr Zeit gegeben wird, sich dieser Differenz, entsprechend zu gruppiren. Dadurch erfährt der Moud eine einseitige Ausbauch ung, welche schließlich durch das Ausbören der selbstständigen Rotation, wobei die momentane Gravitationsdifferenz zweier best im mit er Punkte in eine dauernde ibergeht, am stärksten in der Berbindungssinie der beiden Punkte größter Differenz zur Erscheinung kommen muß.

fondern diese Barmeentwicklungen folgen aus rein mechanischen Boraangen, die durch die allgemeine Gravitation mit Nothwendiakeit entstehen mußten, nämlich durch die unter der Ginwirfung der Gravitation geichehenen Ballungsacte. Wir nehmen an, daß diefe Renerballe nicht als folche geschaffen wurden, sondern daß fie einstens aus großen Quantitäten Materie entstanden sind, die vor der Bildung diefer Balle im Beltraum als Dunft- und Staubmaffe vorhanden maren. Da fich vermöge der Gravitationskraft je zwei Theilchen einer jolchen Dunstmasse mit einer Rraft anziehen, welche dem Producte ihrer Maffen direct und dem Quadrate ibrer Entfernung verkehrt proportional ift, so muß in einer solchen Dunstmasse nothwendig eine Tendenz vorhanden sein, sich zusammenzuballen, sich zu einer kugelförmigen Masse zu concentriren. Durch die dabei stattfindende Annäherung je zweier Theilchen wird aber eine sicher berechenbare Wirfungsgröße entwickelt; durch die wechselseitige Annäherung aller Theilchen muß daher eine ganz toloffale Gesammtwirfung ausgeubt werden, die sich nothwendig auf irgend eine Beije manifestiren muß. Diefer Ballungsact ift fozujagen ein centripetaler Zusammenfturz. Alle Maffen nabern fich Anfangs, so lange fie noch weit von einander entferut find, nur langfam, aber allmalig ichneller und ichneller und fturgen zulest mit einer Saft, die jede Phantafievorstellung übersteigt, nach dem gemeinsamen Schwerpuntt des ganzen Maffeninstemes bin. Sft dies geschehen, so muß in der gangen Daffe ein Erichütterungszuftand heftigfter Art vorhanden fein und diefer wird, wie in allen anderen ähnlichen Fällen, vom Aether ber Dynamiden aufgenommen. Der Aether der geballten Maffe nimmt alfo folieglich die gange enorme, bei dem Ballungsacte durch die Gravitationefraft entwickelte Wirkung in fich auf, und daß dadurch Barme und Licht nicht nur entfteben tann, fondern entfteben muß, wird Jedermann einsehen, der mit den Grundfagen der Mechanit und den neueren Barmetheorien vertraut ift. "\*) Nach einigen analytischen Entwicklungen fommt fodann Redtenbacher zu dem Rejultate, daß die Ballungswirfung der fünften Potenz des Radius des entstandenen Balles und die Temperatur der geballten Daffe dem Quadrate desfelben proportional ift, daß fich demnach die mittleren Temperaturen der Weltforper nach dem Ballungsacte wie die Quadrate ihrer Salbmeffer oder wie ihre Oberflächen verhalten. Demnach erhält man für die Hauptförper unseres Sonneninfteme folgende aufängliche Barmezustände in Centesimalaraden:

|        | 7. | <br> | 01- |        |
|--------|----|------|-----|--------|
| Mercur |    |      |     | 22080° |
| Benus  |    |      | •   | 52440° |
| Erde . |    |      | •   | 55200° |
| Mars . |    |      |     | 12696° |

<sup>\*)</sup> Rebtenbacher: "Die anfänglichen und die gegenwärtigen Erwärmungszuftande der Belttörper." Mannheim 1861.

Prof. Zöllner findet für die Gegenwart aus Protuberanzen-Beobachtungen, daß die Temperatur des inneren' Raumes auf der Sonne, aus welchem eine Protuberanz von 3 Minute Höhe hervorbricht, nur mehr 74910 Grade betrage, woraus sich auf eine beträchtliche Abfühlung der Sonne seit ihrer Entstehung schließen läßt, wenn auch eine unmittelbare Vergleichung beider Zahlen nicht zulässig sein sollte.

3n Seite 387. Auf Grund scharfer und eingehender Untersuchungen über die Bewegung des Mondes und deren periodische Ungleichheiten tam der ausgezeichnete Analytiter Rewcomb erft unlängst ju

dem Schluffe:

a) Entweder stellt unsere gegenwärtige Theorie die mittlere Bewegung des Mondes nicht correct dar, oder:

b) die Notation der Erde ist Ungleichheiten von unregelmäßigem

Character und langen Perioden unterworfen.

Darauf findet er, daß man fich für das Lettere entscheiden musse, "Man nuß annehmen, daß die Rotation der Erde zwischen 1860 und 1861 so beschleuniget wurde, daß unsere Zeitrechnung schon um 8 oder 10 Secunden derjenigen voraus ist, die bei einem unveränderlichen Sterntage gelten würde. Eine solche Beschleunigung kann nur in einer veränderten Anordnung der inneren Erdmasse ihren Grund haben". Soweit Newcomb. Wir glauben hierauf die Worte humb oldt's anwenden zu müssen: "Wenn unerwartet in der Körperwelt etwas aus einer noch unbekannten Gruppe von Erscheinungen aufglimmt, so kann man um so mehr sich neuen Entdeckungen nahe glauben, als die Beziehungen zu dem schon Ergründeten unklar oder gar widersprechend scheinen." (Rosmos IV, 11.)

Bu Seite 397. Die Beise, wie man den Begriff einer "vergleichenden Erdkunde" aufzufassen habe, wird von Decar Peschel in seinem Buche "Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde" S. 1 ff., eingehend erörtert; und es muffen sich diese Anforderungen selbswerttandlich auch auf den Begriff einer vergleichenden Selens

grafie ausdehnen laffen.

Bu Seite 408 und 441. Die eigenthumliche ftereoffopische Ansicht der Mondfotogramme scheint und jedoch, wenn wir unsere eigene Ansicht darüber aussprechen sollen, nicht einen fysischen, sondern einen optischen Grund zu haben und durch die große Parallare hervorgerufen zu sein, indem jede Rugel, in großer Nähe ftereoftopisch aufgenommen, diese Erscheinung zeigt.

Bu Seite 462. Daß die subliche Salfte der Erde dichter sei, als die nordliche, geht auch aus den großeren Langengraden der ersteren

hervor. Man vergl, auch Laplace: Expos. du Syst. du Monde.

Paris 1808, pag. 60.

Bu Sette 475. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß der große offene Spalt in Valästina zu einer Zeit entstanden ist, als bereits Menschen jene Gegenden bewohnten. Jedenfalls haben Asfaltund Schwefeleruptionen, die mit jener Bildung im Zusammenhange standen, zu der biblischen Sage von der Zerstörung Sodoma's

und Gomorha's Beranlaffung gegeben.

An Seite 480. Unfere Anficht, daß die Bulcane ein Abfühlungsresultat sind, ift unlängst sogar durch ein Experiment bestätiget worden. Prof. Ferd. v. Sochstetter legte der Atademie der Biffenichaften in Bien nämlich eine hochft intereffaute Abhandlung vor "über den inneren Bau der Bulcane und Miniatur-Bulcane aus Schwefel" nach Versuchen, die er in der ersten österreichischen Sodafabrik unter Mitwirfung ber herren v. Miller und Dr. Dovel angestellt hat, um vulcanische Eruptionen und vulcanische Regelbildung im Kleinen nachzuahmen. Bekanntlich bindet der Schwefel, unter einem Dampfdrud von 2 bis 3 Atmoffaren in Baffer geschmolzen, eine gewiffe Quantitat Baffer. Bei den gedachten Versuchen wurden nun größere Maffen von geschmolzenem Schwefel (gegen zwei Centner) in entsprechend tiefe Holzformen gegossen. An der Oberfläche bildete sich in Folge der Abfühlung eine Krufte. In dieser wurde nun eine Deffnung freigehalten, durch welche bei der fortichreitenden Erstarrung des Schwefels periodische, von fleinen Dampferhalationen oder Dampf-Explosionen begleitete Exuptionen geschmolzenen Schwefels stattfanden, aus welchem fich im Laufe von circa anderthalb Stunden das vollkommene Miniaturbild eines vulcanischen Regelberges aufbaute, das alle Eigenthumlichkeiten eines aus Lavaftromen allmälig aufftrebenden Bulcantegels zeigte. Die Beobachtungen bei diesem Bersuche find geeignet, mancherlei bei wirklichen Bulcanen bemerkte Thatjachen zu erklaren und zu bestätigen, sagt Dr. Hochstetter. Bird nämlich der funftliche Eruption8-Proces durch die Deffnung eines zweiten Loches in der Krufte unterbrochen, so erhält man inwendig hohle Regel. Drückt man diese hohlen Regel ein und läßt die Eruption von Neuem beginnen, so bekommt man die Modelle jener jüngeren Eruptionskegel, die von einem außeren Ringgebirge umgeben find, wie der Beluv mit der Somma oder der Pit von Teneriffa mit dem Circus und man darf annehmen, daß die Ringgebirge eigentlich durch Ginfturg hohler Regel entftanden find. Läßt man den Eruptions = Proces ohne Unterbrechung zu Ende geben, fo betommt man maffive Regel mit gefchloffenen Ranten. Dadurch erklaren fich homogenene Domvulcane, wie fie v. Seebach nennt. Diefe Berfuche zeigen, daß man folche Dome, Ruppen und Kegel als die inneren maffiven Kerne völlig erloschener Bulcane betrachten darf, deren aus Lava, Asche und Tuffen geschichteter und daher leicht zerstörbarer außerer Mantel durch die gerftorenden Ginfluffe der Atmoffare wieder längst entichwunden ift.

Ra Seite 481. Gegenüber ben Bengniffen, welche man aus dem ungleichen Schmelzbarkeitsgrade zwischen den Mineraleinschfüssen und der fie umgebenden Maffe zu Gunften der tatten Erdbildung anführen zu können glaubte, bringt Prof. Birtel gewichtigere Beugniffe aus feinen Studien der Bafalteinschluffe. "Raum fann wohl ein Zweifel darüber obwalten, daß die Glasgrundmasse der Basalte das Refiduum des urfprunglichen Magma's darftellt, welches, nachdem aus letterem sich die tryftallinischen Gemengtheile ausgeschieden hatten, im amorphen Buftande zwischen denfelben zurudblieb. Den bisherigen Argumenten für den einstmale pprogenen Buftand der Bafalte ideint fich hierin ein neues fraftiges Stupmittel anzugesellen. Und jenen wenigen Geologen, welche die Bafalte als umgewandelte Thone ober als metamorphofirten verfestigten Schlamm, ober als directes Sebiment betrachten, mochte es unmöglich gelingen, eine haltbare Erflärung bet Daseins dieser Glasgrundmasse ausfindig zu machen." \*) Und über die Mitrofluctuationetertur: "Zwei wichtige Puntte find es namentlich, worauf diese eigenthumliche Mifrostructur, welche unzweifelhaft mit Fluctuationen der erstarrenden Maffe zusammenhängt, gang offenbar verweift. Ginerfeits deutet fie an, daß das bafaltische Magma einftmals eine plaftische Beschaffenheit besaß und daß darin zu einer Zeit, als größere Rrnftalle ichon ausgeschieden maren, noch Berichiebungen ber fleineren Mifrolithen erfolgten. Bald nachdem diese Strömungen stattfanden, scheint aledann die Maffe so rafch festgeworden zu fein, daß dieselben gewissermaßen firirt wurden. Wir werden nicht irren, wenn wir, auf dieje Berhaltniffe geftupt, überhaupt den urfprunglichen Buftand der Glassteine und den der Bafalte als gleichbeschaffen annehmen. " Zum Schluffe: "Daß bei jenen erfteren (nicht mit Bulcanen zusammenhangenden) Bafalten die Lagerungeverhaltniffe, die Emporforderung von Bruchftuden in der Tiefe auftehender Besteine und die mechanischen Einwirkungen auf benachbarte Ablagerung unwiderleglich auf eine eruptive Abstammung ihrer Daffe verweisen, gilt als fester Say bei allen Geologen, welche die Untersuchung geoteltonischer Beziehungen überhaupt nicht verschmähen. Belcher Art ober der Zustand dieses Eruptivmagma's gewesen sei, das steht in der mikroitoviidien Structur der Bajalte mit flaren und noch unverwischten Zügen zu lesen. Die häufig sehr deutlich und oft gar reichlich zwischen den truftallinischen Gemengtheilen befindliche glafige oder halbentglafte Maffe, die niemals fehlenden Glaseinschluffe gerade in den Sauptgemengtheilen, die charafteriftische, immer wieder in die Augen fallende Mitrofluctuationstertur find Ericheinungen, welche - felbst wenn nicht die allerstricteste Analogie mit der Structur der Laven und ihrer Ge-

<sup>\*)</sup> Birtel: . Untersuchungen über bie mitrostopische Zusammensetzung und Structur ber Basaltgesteine." Bonn. 1870.

menatheile vorlage, und die größtmögliche Uebereinstimmung mit ihrer mineralogischen Busammensebung bestände - ohnehin ichon jede andere Annahme, als die der Erstarrung auch der gewöhnlichen Bafalte ans geschmolzener Maffe ausschließen wurde. Damit fteben alsbann die oftmaligen Uebergange ber Bafalte in blafig-fchladige Ausbildungs. meifen, ihre tauftifchen Ginwirkungen auf das Nebengestein (die gleichwohl, wie die gaven darthun, feineswegs allerorts nothwendig und unvermeidlich find), damit ferner die nicht nach Bebuhr gewurdigte auffallende Aehnlichkeit der chemischen Conftitution bei benachbarten, durch fremde Terrains geschiedenen Basaltvorkommnissen in einem Bufammenhange von vollendeter Innigfeit. Bafalt und bafaltifche Lava maren uranfänglich dastelbe und unterscheiden fich jest petrographisch nur durch die gewöhnliche Compactheit der ersteren und Porofität der andern. Rebenbei fei hier nochmals der bedeutsame \*) Umstand hervorgehoben, daß es unter den gefloffenen gaven teinen vetrogravhischen Enpus des Gemenges und der Mifroftructur gibt, der fich nicht auch bei ben echten, unabhangig von Bulcanen auftretenden Bafalten wiederfande. Zumal schlagend ist der im Vorstehenden geführte Nachweis von der weiten Verbreitung derjenigen Bafalte, welche Leucit führen, ein Mineral, beffen Entstehung man vormals lediglich an vulfanische Herde geknüpft erachtete. Man wird nicht fehl gehen, wenn man dieselbe Meinung auch jest noch aufrecht erhält und die Leucit führenden Bafalte aus ahnlichen Orten ihren Urfprung nehmen läßt, moher auch die Besublaven empordringen. — Das Berhältniß zwischen der Größe der Krnftallgemengtheile und der Beschaffenheit der amorphen Maffe ift bei ben Bafalten allemal fo, wie es die bei funft. lichen Schmelz- und Erftarrunge-Processen angestellten Beobachtungen erfordern." Endlich über die Tiefe des Bulcanisnius: "Seitdem wir miffen, bak in mifroffopischen Sohlraumen von Ge menatheilen ber Bajalte und gaven fluffige Rohlenfaure enthalten ift, wird die Annahme eines ungeheuren Drudes, unter welchem die Ausscheidung biefer Rryftalle von ftatten ging, gang unvermeidlich. Da auch Gemengtheile oberflächlicher Lavaströme in ihren Voren liquide Rohlenfäure einschließen, so muffen jene sich wohl in größeren Tiefen ichon gebildet haben und als folide Rorper an die Erdoberfläche heraufgebracht morben fein." Bir durfen auf diese Zeugniffe ein um jo größeres Gewicht legen, als Prof. Birtel einer der hervorragenoften Schuler Bifchof's war, und als folder die gegentheiligen Anschauungen feines Meisters ficherlich zu mürdigen verftand.

Bu Seite 503. Wir fanden durch Rechnung, daß die Fluthwirfung des Saturn außer Spiel bleiben tann, mahrend fie sich bei

<sup>\*)</sup> Doppelt bedeutsam für unsere Anschauung über bie Natur ber Bulcane!

den anderen Planeten folgendermaßen gestaltet, wobei die mittlere Fluthwirfung der Erde = 1 angenommen wurde:

|                        | Jupiter. | Benus. | Merkur.                | Erde. |
|------------------------|----------|--------|------------------------|-------|
| In größter Entfernung  | 2,084    | 2.228  | 0,789                  | 0,952 |
| In fleinfter Entfernun | g 2,785  | 2,319  | + \$2,751<br>- \$2,630 | 1,053 |

Die mittlere Wirkung Saturns ist genau so groß, als der Unterschied zwischen der positiven und negativen (s. S. 6 Abs. 10) Belle Merkurs im Perihel.

## Mebersicht des Inhaltes.

|                    |                                                                                                                                 |          |       |            | •            | Beite.      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------------|-------------|
| Borwort Einleitung |                                                                                                                                 | •        |       | •          |              | V<br>IX     |
| •                  | Complex ber Urfachen bes                                                                                                        | Bul      | cani  | 3mı        | l <b>8</b> . |             |
| •                  | (Rerndrud).                                                                                                                     |          |       |            |              |             |
|                    | Erftes Capitel.                                                                                                                 |          |       |            |              |             |
|                    | Allgemeine Grundlagen                                                                                                           | <b>.</b> |       |            |              |             |
| Gravitat           | t ber Erbe bedingende Rrafte: Gestaltsbei<br>ions-Differenzen und Biderstand einer fi<br>ersten Kraft; Berschiedenheit ber Sonr | eften    | Rind  | e          | •            | 1           |
| •                  | Allgemeines Berhaltniß beiber. Combin                                                                                           |          |       |            |              | 3           |
|                    | ameiten Rraft: Bericiebene Beichaffen                                                                                           | •        |       |            |              | 10          |
|                    | lenderungen: Störung des Gleichgewicht<br>n). Durchbrechung derselben (Bulcane).                                                | es d     | er E  | rbrin<br>• |              | 11          |
|                    | Zweites Capitel.                                                                                                                |          |       |            |              |             |
|                    | Specielle Erörterunger                                                                                                          | t.       |       |            |              |             |
| Gegenben }         |                                                                                                                                 |          |       |            |              | 12          |
| Form               |                                                                                                                                 | •        |       | •          | •            | 13          |
| Stärle             | der Erschütterungen nach ber                                                                                                    | •        | • •   | •          | •            | 35          |
| Beit Richtung      | Theorie und nach Thatfachen                                                                                                     | •        | • •   | •          | •            | 40<br>52    |
| Sefdwindigfeit     | der Beobachtungen                                                                                                               | •        |       | •          | •            | 58          |
| Dauer              |                                                                                                                                 | :        | : :   | :          | •            | 60          |
| •                  | Drittes Capitel.                                                                                                                |          |       |            |              |             |
| Die Erdbeben ve    | on 1848—1869                                                                                                                    | •        |       |            |              | 63          |
|                    | Biertes Capitel.                                                                                                                |          |       |            |              |             |
| Erbrierungen üb    | er bas Borige                                                                                                                   | •        |       |            |              | <b>3</b> 51 |
| Einwendungen g     | jegen diese Theorie und Besprechung and                                                                                         | erer     | Theor | rien       | •            | 855         |

### Fünftes Capitel.

| Ueber die Beschaffenheit des Erdinneren.                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                          |
| Die Erbe war flüffig. Aftronomische Zeugniffe                                                                                  |
|                                                                                                                                |
| Terrestrische Zeugnisse                                                                                                        |
| Die Erftarrung ift burch Abfühlung vor fich gegangen 38:                                                                       |
| Die Erdmasse ist theilweise noch gegenwärtig stüssig                                                                           |
| Die Erde ift teine Hohltugel                                                                                                   |
| B. Zweiter Complex ber Urfachen bes Bulcanismus.                                                                               |
| (Arustendrud.)                                                                                                                 |
| Sechstes Capitel.                                                                                                              |
| Das Berhalten der abkühlenden Krufte.                                                                                          |
| Augemeine Entwidlung: Urfanomene. Ungleichmäßige Erftarrung und Busammenziehung. Wiederholtes Berreißen und Bernarbung. Dampf- |
| ծառակնոսան                                                                                                                     |
| Sporabischer und periodischer Bulcanismus als Folge ber Urfanomene 394                                                         |
| Specielle Untersuchungen: Erbbeben                                                                                             |
| Bulcane                                                                                                                        |
| Bergleichenbe Selenografie                                                                                                     |
| Allgemeines: Urfanomene auf dem Monde                                                                                          |
| Folgen berfelben (Spaltbildung in bedingten Regionen und                                                                       |
|                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                          |
| Innerer Entwidlungs - Broces mit theilweiser Bedingung                                                                         |
| seiner Erscheinung an der Oberfläche (Blasenbildung) 403                                                                       |
| Bieberholung in spateren Perioden 407                                                                                          |
| Specielles: Geftaltsveranderung burch Gravitations-Differengen. Birfung                                                        |
| ber Fluth auf die Uebergange der Bobenarten 408                                                                                |
| Blasenbildungen 409                                                                                                            |
| Starte Condensation der Rareflächen und das daburch be-                                                                        |
| bingte Auftreten ber Spalten. Urfpalten (Blafenbilbungen                                                                       |
| in Reihen)                                                                                                                     |
| 444                                                                                                                            |
| Quipulation 7 9 9 9 9                                                                                                          |
| Hochgebirgszüge als Resultate der Spaltbildung an den<br>Maregrenzen                                                           |
| Biederholung dieser Erscheimung in späteren Berioden (Riedere<br>Gebirgsketten und offene Spalten an den Maregrenzen:          |
| Schluchten, Furchen und Rillen)                                                                                                |
|                                                                                                                                |
| Biederholung der Blasenbildung in späteren Berisden (Parallele<br>Bälle Centralberge Saltungen Proternagre, Bensen) . 445      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Strahlenspfteme und ihre Erflärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 449    |
| Zusammensassung ber Resultate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 457    |
| nwendung berfelben Befete auf Die Erbe: Beichboben unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,      |
| hartboben. homologien ber Continente und ihre Erklärung. Bir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| tung ber Pluth auf die Uebergange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| spaltenerhebungen an den Maregrenzen und der dadurch bewirkte Parallelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| mus bes Strices ber Ruftengebirge mit ber Rufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465    |
| eihenvulcane als Spuren der Spalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 469    |
| Siederholung der Spaltenerhebungen in späteren Perioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 472    |
| paltenerhebungen im festen Bustande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 474    |
| ffene Spalten und Furchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 475    |
| ertheilung der Bulcane im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 477    |
| nalogien mit den Mondfratern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 479    |
| ie Bulcane find nicht Resultate bloß localer Processe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 487    |
| ndrefultat der Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 489    |
| noor   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manual   manua |        |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Cicocates Supiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Perspectiven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| rbmagnetismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 491    |
| orblict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 495    |
| ektrische Erscheinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496    |
| türme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 330    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F00    |
| onnenfleden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 502    |
| nhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 509  |

#### Berichtigungen.

Beile 1 von unten, lied: gestattete.

.

.,

Ceite VI. XI,

```
8,
                 12
                                           Fig. 7 und 9.
                            unten,
                       .,
                                      ,,
                 15
                                           geoteftonifden.
                            oben,
                                       ,,
    33,
                 17
                                           bon 17.
                            unten,
                       .,
                                           16.
                               "
                                       ••
    35,
                 14
                                           ß.
                               ,,
                       ,,
                  3
            ,,
                       ,,
    41,
                            oben,
                  6
                                            Erbrotation während.
                       ,,
            .,
                                           25.
                 10
                       ,,
                              *
                                       "
    44,
                 14
                                           im britten.
    45,
                 16
                            unten, bier erganze man noch: 3m Jahre 968, am
          22. Decbr großes Erbbeben zu Corfu, während einer totalen Connen-
finsterniß. (Aftr. Rachrichten, Bb. 77, Rr. 8.) 3m Jahre 1811
          am 26. Marg, Erbbeben nach einer Connenfinfterniß.
    46,
                 16 von unten lies: ber Mond bie Erbe.
                                           36.
            ,,
                                       ,,
    47,
                  2
                                           22.
                            oben,
                       ,,
                                       ,,
    48,
                 18
                                           a, y und d.
            ,,
                       "
                                       ,,
    54,
                 10
                                           Wellentbeil 1.
            "
                       ••
                             M
    55,
                 13
                                           megen a.
            *
                       "
                             ,,
                 14
                                           wegen b.
                            unten,
                                           87.
    57,
                 15
                                           auf ben im Abf. 37, 4, b.
    58,
                  2
                            oben,
                                           (37, 4, a.)
             ,,
                                       ,,
    60,
                 19
                            unten,
                                           mit welcher ber Drud bormarts eilt.
             ,,
                       ,,
                                      "
                                           Stunden, 3. B. erft nach Berlauf bon Stunden, wenn u. f. w.
                 15
    87,
                 25
                                             a (11 und 24.)
          " 8 " ergange man: "Batras, ben 8. Marg. Bor wenig Tagen erlebte man bier ein fo anhaltenbes und beftiges Erb-
  101,
          beben, wie feit 30 Jahren nicht wieder. Die Stofe erfolgten zwischen
           6 und 7 Uhr Früh. (W. 1852, S. 112.)
"105, Beile 5 von oben, ließ: September und October.
"108, Beile 8 von unten ergänze man: "Das Erdbeben war auch im weftlichen Frland, zu Dundalf und Kilkeney, in dieser Gegend ohne alles Getose, in jener nur 5 bis 6 Secunden dauernd, aber w
           Westirland und namentlich auch in Galway fehr heftig." (W. 1852
" 111, Beile 4 von unten erganze man: 1858, Juni 20. und 21. Erdbeben
          in Java und Schweben. (K. Alab., Bb. 22, S. 423.) 1853,
Juli 15. Erdbeben von Cumana.
" 116, Beile 14 bon oben, lies: Am 16., 19. und 20 Erberschiltterung gu Derbenb. (W. 1854, S. 61.)
```

```
Seite 117, Beile 9 von oben, lies: $ (27).
               " 2 bon unten, erganze man: Am 25. Januar vier ziemlich heftige Erbftoge in Conftantinopel. (W. 1854, S. 99.) Am
   12. Februar beftiges Erbbeben ju Cofenga. (W 1854, S. 140.)
"119, Beile 15 von unten, ergange man: Am 16. Marg Berftorung ber .. Stadt Can Salvador in Central-Amerika. (Beftermann's II.
               Monatshefte, Bb. 19, S. 55.) Am 26. Erbstoß in Balermo. (W. 1854, S. 207.) Am 28. heftiges Erbbeben in Smyrna.
               (W. 1854, S. 207.)
               gum 15. Marg ergange man bas Bollmontezeichen.
Um 28. April um 66 36m Ab. Erbftoß gu Schemnig unb Binb-
     joacht. (W. 1854, S. 236.) Am 30. April zwijchen 3 und 4 Uhr
Morgens Erdstoß zu Clotterthal und Heuweiler. (ib. S. 237.)
123, Zeile 5 von oben: Am 13. Juni leichte Erdstoße zu Balparaiso.
                (W. 1854, S. 279). Am 19. Erberschitterungen zu Imola und in
               ber Umgegend. (ib. S. 310.)
              Beile 7 von oben: Am 28. Octbr., 11h 15m Ab. Erbbeben gu Galacz, 5-7 Secunden dauernd. In berfelben Racht auch gu
              Seia ftopol. (W. 1855, S. 54.)
Beile 2 von oben: Am 4. Rovember drei ziemlich bedeutende Erd-
      127.
               ftope zu Constantinopel und am Bosporus. (ib. S. 70.)
               Beile 8 von unten: Am 26. Febr. Erberschütterung ju Trier.
               (ib. Beil. 20.)
      138,
               Beile 6 von oben: Am 1. Mai Ansbruch bes Beinv.
      154.
                     14 ,, unten: entschiedener.
      161,
                      8
                           " oben: Am 18. August eine Eruption (aus Rotizen,
               Raberes war nicht mehr zu finden; ebenfo beim Folgenden.)
      177,
               Beile 4 von unten: Am 5. October Eruption.
       180,
                       8
                                            Mm 12. December 1857.
                                    m
                                            Am 24. Mai 1858.
Am 27. Mai 1858.
                       4
                                     ,,
                       3
                ,,
      181.
                      1
                                   oben: Am 30. Mai 1858.
      204
                                            erganze man: Am 16. Inli um 9h 40m Ab.
                                             schwaches Beben in Athen. (W. 1861, S. 115.)
      205,
                      11
                                  unten: Am 21. August 11h Morgens, schwaches Beben
                                            gu Athen. (ib.)
Am 20. und 25. Sept. Erbbeben in Athen. (ib.)
                       3
                            ,,
      207
                       6
                                            Am 11. October Erobeben in Athen. (ib.)
                                            Am 9. Januar Ausbruch bes Befub.
       252,
                       4
                                   oben :
                                            lies RunbL
               Beile 9 " erganze man: "Der Messager Franco-Americain
berichtet über ein merkvürdiges Raturereigniß, das am 6. October
in Mexico sich zugetragen hat. Es meldet nämlich der Unterpräsect
von Chasco, das an dem erwähnten Tage plöhlich an einem der Ab-
      259.
              bange bes riefigen Bulcanes Bopocatepetl fünf Bafferguffe von solder Starte hervorgebrochen find, daß fie, wenn fie nicht ichwächer werben, einen breiten tiefen Fluß bilben muffen. Das Baffer batte
              ansänglich eine schmutig schwarze Farbe, später wurde es blaßgrau und man hofft, das es allmälig eine naturliche Farbe annehmen werde." (W. 1865, S. 406)
              Beile 1 von unten: Am 30. November zerfibrendes Beben in ber Eftrei (?) gegen 700 Personen tobt. (Anzeiger ber t. k. Afabemie
     272,
```

" 290, Zeile 10 von unten lies: Conception. " 308, " 17 ., " " 1868 Rovember.

1867. VI)

Seite 310, Zeile 23 von unten setze man das Bollmondszeichen patt jenem des Reumondes.

345, Beile 4 von unten, lies: 1871.

356, bober fatt tiefer (mit Bezug auf die Thermo-5 metergrabe).

,, 14 360, Eingetroffen am 21. und 22. November. (Sirius, Bd. IV., E. 7.)

Frühlings-Rachtgleichenbuntte. 376,

fatt des Cates: . Hier ift — Maxima und 385, 8 Minima" , lies: hier ift bie Temperatur bom Sonnenftanbe unabbangig. Folglich mußte mit biefer Schichte an allen Orten bereits die conftante Bunahme ber Temperatur nach unten beginnen, fobald Die innere Barme bon ber Sonne fammt, weil bier tein Berluft mehr eintritt. Dies wiberspricht jedoch allen Beobachtungen. Desgleichen milfte, ebenso wie die Liefe ber invariablen Erbicichte, auch bie Temperaturzunahme eine gewiffe Abhangigleit von der geografischen Breite zeigen, was gleichfalls nicht flattfindet. Zeile 2 von unten, ftatt: Deshalb u. f w. lies: Berlidfichtiget man

noch, baf die Sowere auf der Oberfläche bes Mondes Smal fleiner ift, so wird dadurch die Erbfluth daselbst 22  $\wedge$  6 = 132 mal größer als die des Mondes bei uns, und die Gesammtsluth von Erde und Sonne 112 mal größer die Gesammtsluth auf der Erde.

Taf. I

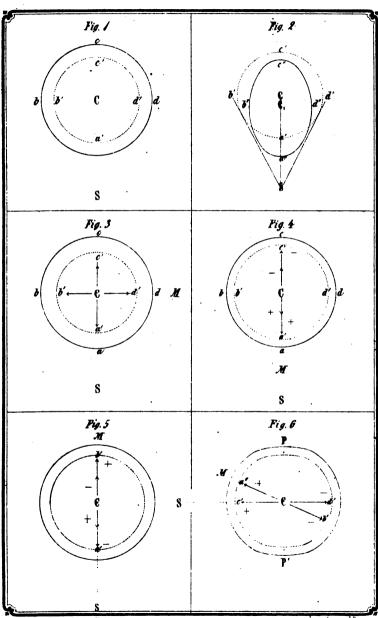

Fall: Theorie der Erdbeben.

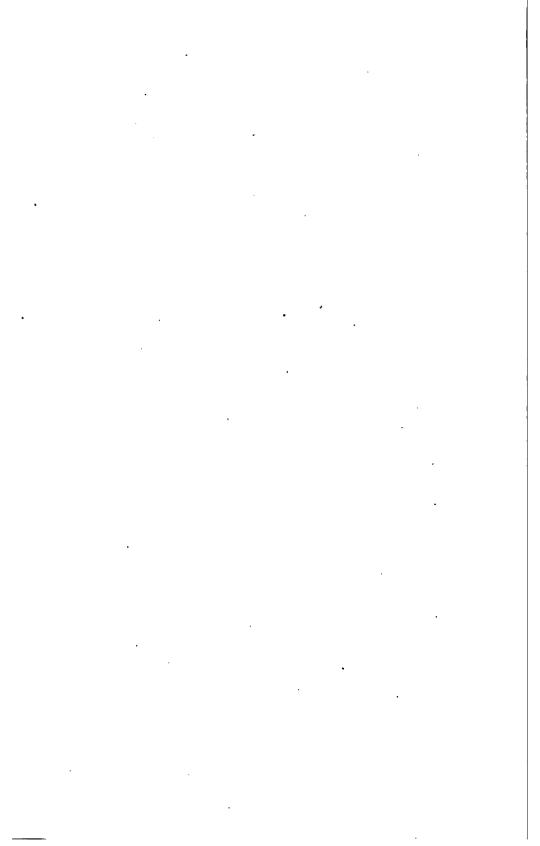

Taf. II

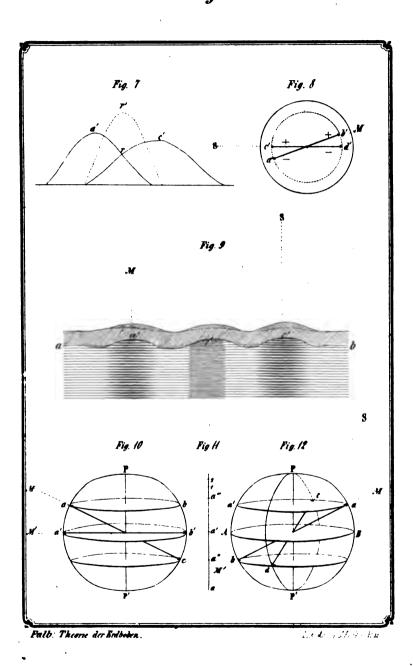



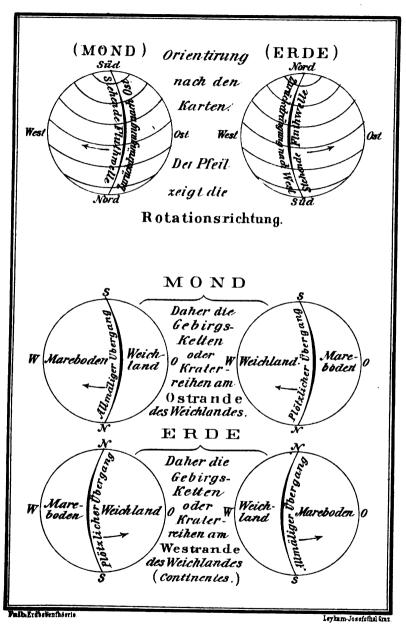

Gesetz der Oberflächengestaltung. Seite401 und 409.



#### Mondlandschaft nach Beer und Mädler.

- 1. Die Grenzen des Mare Frigoris und deren Parallelzüge zwischen Archylas und Archytas A S.S. 42.9.
- 2.Die Parallelxüge zu dem Cap Archytas y und 8 S.S. 429.
- 3. Das berühmte Kreux bei Fontenelle 5 und der Parallelismus der Umgebung S.S. 430.



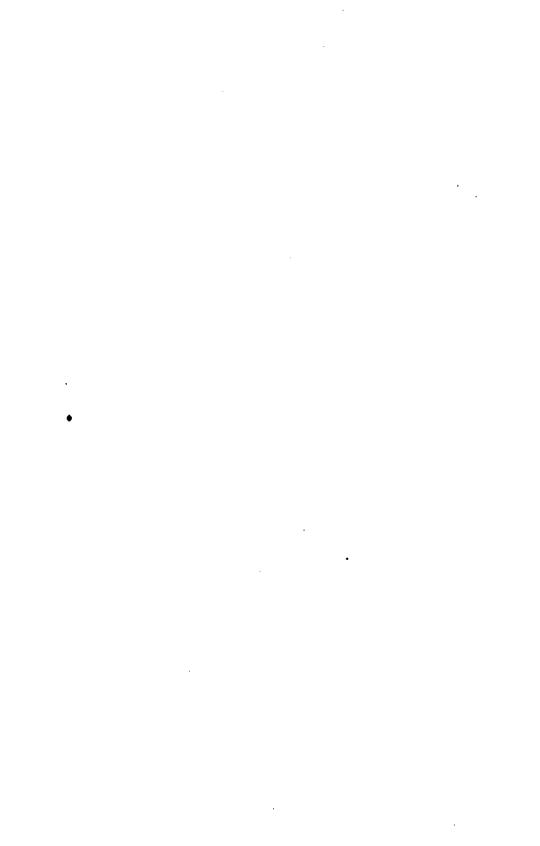



.

`

,



| • | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

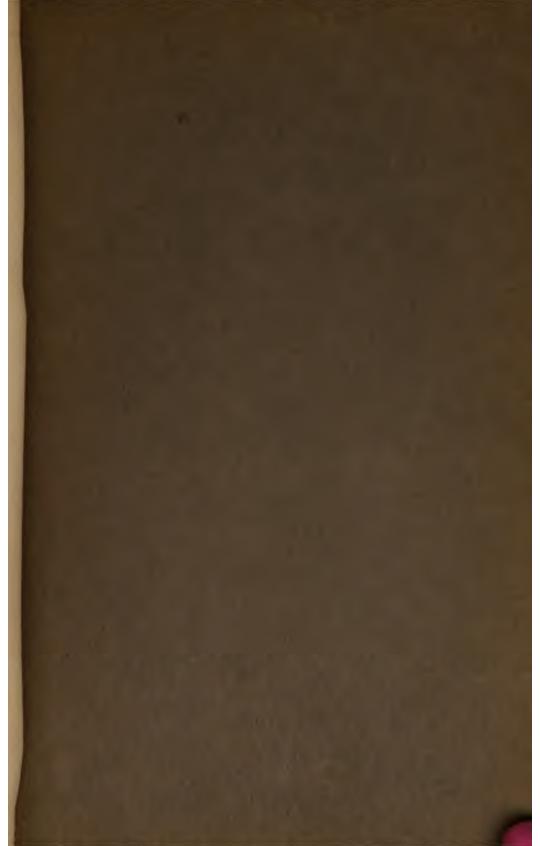

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

## AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN
THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY
WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH
DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY
OVERDUE.

| NOV 11 1938 |                 |
|-------------|-----------------|
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             |                 |
|             | LD 21-95m-7,'37 |

857327

F3

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

